

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

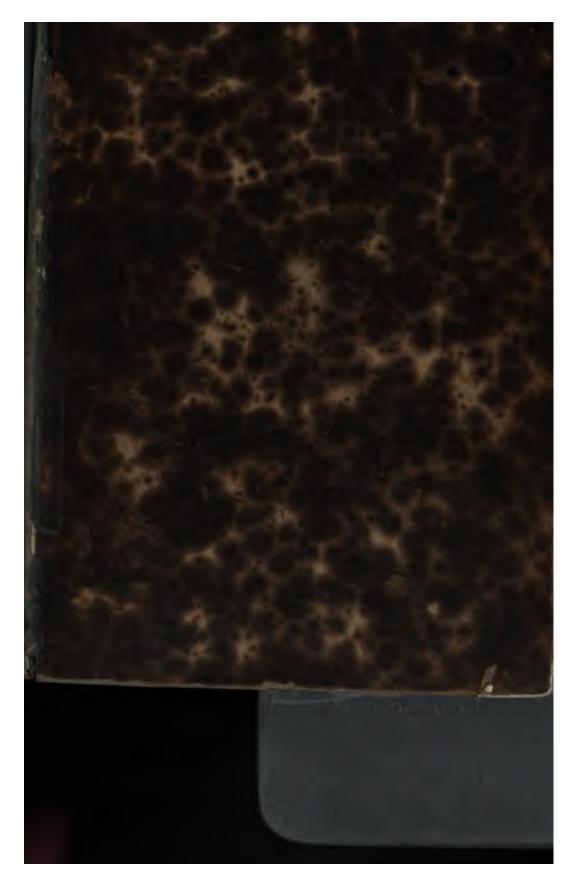

Torriffer 17/3581



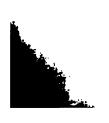

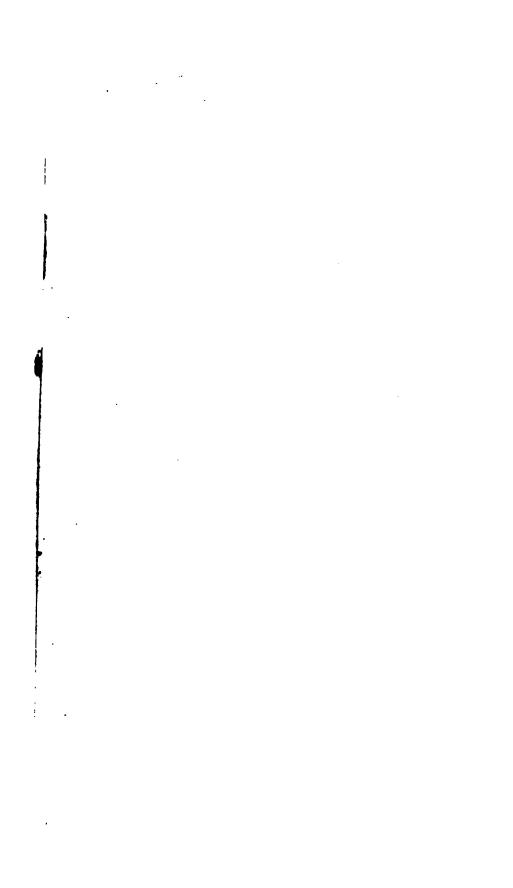

Charakteristik der Volkslieder.

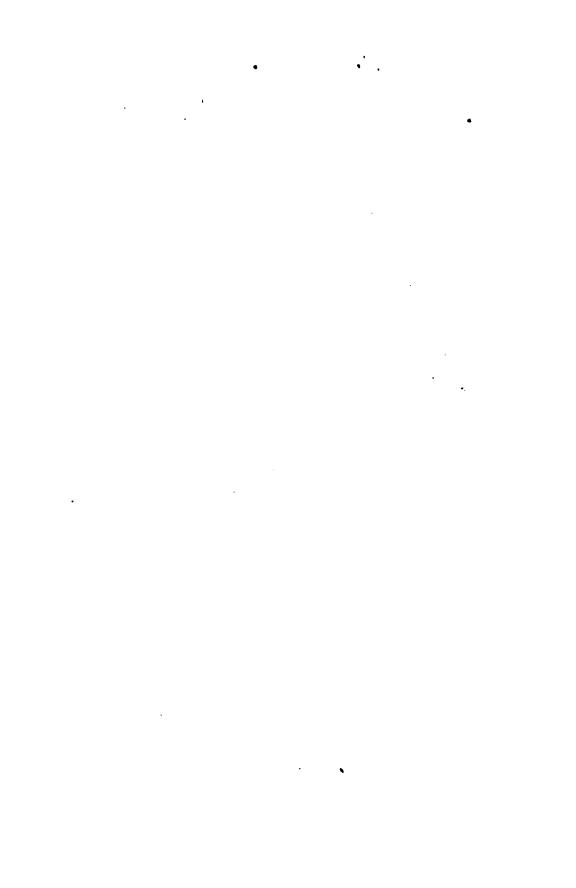

# Robinson Mrs. Thérèse Albertine Louise (von Jacob)

# Bersuch

einer geschichtlichen Charakteristik

# der Volkslieder

# germanischer Nationen

mit einer

Uebersicht der Lieder aussereuropäischer Völkerschaften

nov

Zalbj.

Leipzig: F. A. Brochaus.

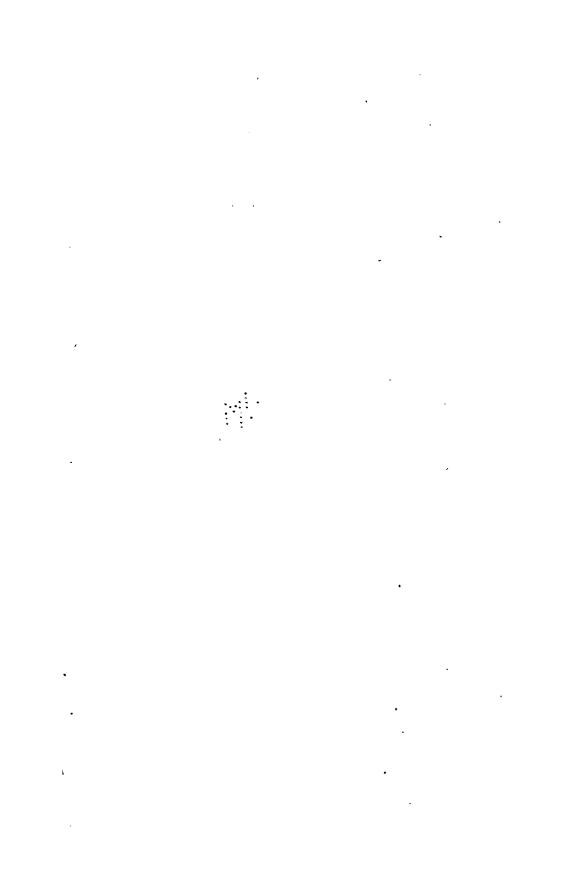

## Herrn

# Ludwig Adolf von Jakob

preußischem Regierungsrathe zu Stettin

in

herzlichster Schwesterliebe und Hochachtung zugeeignet.

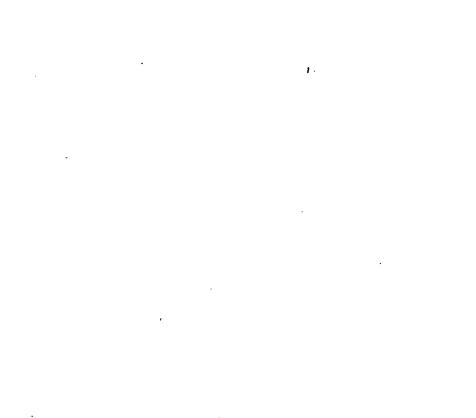

FolkLore Libisch 2-17-28 16316

## Worwort.

Micht ohne Zagen sende ich die nachfolgenden Blatter in die Welt. Ich möchte vor Allem, daß sie
nicht etwa wie eine Bolksliedersammlung betrachtet
würden: dazu ist die Auswahl zu unvollständig.
Auch nicht als ein historisches Lehrbuch; denn der
Hintergrund so manches Theiles des Gemäldes mußte
in Schatten bleiben. Ich wünschte sie als einen Beitrag zur Sittengeschichte beurtheilt zu sehen, wie gering er auch sein mag. Zu eignen Versuchen, den
Schleier von jenem Dunkel zu heben, theils durch
Entzisserung unberührter Manuscripte, wie sie ohne
Zweisel noch in Menge sich vorsinden, theils durch
Reisen in serne Gegenden, um vielleicht hier oder
dort noch das Hervorsprudeln des Urquelles der Bolks-

poesie zu belauschen - bazu, wenn mich auch bie Neigung bazu getrieben hatte, ward mir boch bie Gelegenheit versagt. Das Vorliegende, Vorhandene, zu einem Bilbe zu ordnen, und gleichsam in einen Rahmen zu faffen; das Gold, das die trefflichen Bergleute unserer Tage, die Grimm, die Muller 2c., mit so unermublichem Fleiß als unterscheibenbem Scharfblick aus den Tiefen der Schacht heraufholen, zu gangbarer Munze ausprägen zu helfen, — das war mein Biel. Manner von Kach können baher nicht er= warten, hier etwas Neues zu finden. Aber ber Bebildete, deffem Gemuthe in der Verkunstelung der Zeit boch bas Aecht=Menschliche noch nicht fremd gewor= ben; der Thatige, Beschäftigte, der boch vielleicht nicht ohne Wehmuth in den Kampfen der Gegenwart bat die Poesie von der Politik gang in den hin= tergrund drangen sehn; der aber so wenig Beit hat als Beruf fühlt, das aus hunderten von Buchern fich zusammen zu suchen, was ich ihm hier in ein Gemalde zusammengebrangt biete — ihm hoffe ich keine unwillkommene Arbeit unternommen zu haben. Ob dieser sich es nun gern wird gefallen laffen, tunftig verwandte Bilder vor sich aufrollen zu sehen, die ihm nach einander das innere Gemüthsleben der celtischen, romanischen, slavischen und übrigen Nationen vorsühren sollen, davon wird zumeist die Fortsetzung dieses Werkes abhangen. Denn nur als den Theil eines Ganzen wünsche ich dasselbe betrachtet; wie ja der herrliche Stamm der Germanen auch nur ein Zweig ist des Einen, großen, uralten Baumes der Bölker, und doch die Poesse die Blüthe der gesammten Menschheit. Welchen Weg aber ich mir zu dieser Führung vorgesetzt, wird der Leser aus der Einleitung zu meinen Bemerkungen über die Lieder der europäischen Nationen ersehen.

Leider gehört der jetige Zustand der Volkspoesie im eigentlichen Norwegen zu den Partien des Gemälz' des, die ganz unausgeführt bleiben mußten, da die Notizen zu ihrer Beleuchtung, in deren Besit ich mich besinde, zu unvollständig und unverdürgt sind, und die einzige dort gemachte und gedruckte Sammelung von Volksliedern, obwohl beim Beginn nachstehenden Werkes bestellt, zur Stunde noch nicht eingetrossen ist.

Auch die alten Lieder der siebenburgischen Sachsen, die ich durch die gutige Bermittelung eines ver-

ehrten Freundes erhalten, kamen leider zu spät an, um noch eine Stelle am gehörigen Orte zu sinden. Doch sind sie zu merkwürdige Bürgen des hohen Aleterthums deutscher Volksliedeskunst, als daß nicht einigen Proben in einem Nachtrage ein Platz zu gönnen wäre.

Berlin, im Februar 1840.

## 3 n b a l t.

Allgemeine Einleitung . . . . . . . Seite 1-12.

Erfte Abtheilung. Außereuropaifde Bolferfchaften.

### Erfter Abidnitt.

Asiatische Bolkerschaften, Seite 15—56. Oftindier 15. Chinesen 20. Armenier und Georgier 22. Perser 23. Asghanen 24.
Hasare 26. Mongolen 26. Kalmuden 28. Beduin-Araber 29.
Aurkomannen 38. Kurben 38. Baschtiren 34. — Lieber:
Indische 35. Chinesische 37. Altarmenisches Lieb 41. Asghanisches Lieb 41. Mongolische 42. Kalmudische 49. Beduinenlies der 58. Aurkomannische 54. Kurdisches Kriegelieb 66.

### 3meiter Abschnitt.

Malapische und Polynesische Bollerschaften, Seite 57— 80. Javanesen 58. Malapen 60. Bugis und Macassaren 62. Subseeinsulaner 64. — Lieber: Zavanessiche 67. Malapis fche 69. Bugislich 72. Macassariches Lieb 73. Lieber ber Gubfeeinfulaner 74. Mabagassifiche 75.

#### Dritter Abschnitt.

Afrikanische Bolkerschaften, Seite 81—100. Manbingos 83. Ashantees 84. Regerracen und ihre Lieber 86. Mauren und ihre Lieber 90. Berber und ihre Lieber 91. Aegyptier 92; Aegyptische Liebeslieber 94; Bolksbichter und Erzähler 97. — Abpsienier und ein Lieb 100.

### Bierter Abschnitt.

Ureinwohner von Amerika, Seite 101—128. Charakter ber Indianer 102; ihre Religion 105. Merikaner 107. Chilianer 108. Allgemeine Charakterzüge 109; ihre Reben 111; ihre Tänze 112. Algonkinsprachen 113. Mangel an Poesse 114. Grönlänzber und Eskimos 115. Frokesen 117. — Lieber: Grönlänzbissche 118. Indianische 119. Peruanische 126. — Sübamerikaner 127.

### 3meite Abtheilung.

Guropaifche Bolterfchaften.

Einleitung, Seite 181 — 148. Allgemeine Charafterzüge und Uebereinstimmungen 188. Gintheilung ber Bolferschaften 142.

### Erfter Abschnitt.

Germanische Bolkerschaften.

Allgemeine Bemerkungen . . . . . . Seite 144-158.

#### A. Standinavische Bolterschaften.

- I. Islander und Farder, Seite 154—203. Islander 154.
  Stalben 156. Ebbalieber 160. Lieber: "Der gestohlene hammer" 165; "Sigurds Ermordung und Brunhilds Tob" 172.
  Versmaaß und Reim 185. Islandische Sagas 186. Farder 189. Charakter ihrer Lieber 191. Beispiele 193. "Skrymner Lieb" 196. "St. Gertrubenlieb" 202.
- II. Danen, Rormeger, Schweben, Seite 204 840.
  - a. Danen und Rorweger, Seite 205 281. Bilbung ber Sprache 205. Rampfer : ober Belbenlieber : ihre Gefchichte 207; "Brautwerbung" 219; "Der Berner Riefe 2c." 222. -Bauberlieber: ihre Geschichte zc. 227; "Der Lindwurm" 229; "Werner Rabe" 230. - Geifterlieber 234; "herr Morton von Bogelfang" 235; "Die Mutter im Grabe" 237. - Di: ftorische Lieber: Robbeit ber Sitten 240; "Thule Bognson und herr Graafvend" 242; "Bolkhard kovmanbson" 246. Bemertungen über habor und Signilb 251; Arel und Balborg mit Auszügen 252. — Ballaben: "Schon Ellensborg" 256; "Die Geschwifter" 261; "Schon Anna" 262; "Die bel und Chriftel" 267. Berfall ber Bolfebichtfunft 271. Reuere Ballaben 271; "Biebervergeltung" 272; "Freiers: ritt" 274. humoriftische Ballaben 275; "Bremse und Rliege" 276; "Bauer und Rrabe" 277. Biblifche Lieber 278; "Dreis Ronige : Lieb" 279.
  - b. Schweben, Seite 281—330. Bildung ber Sprache 281. Aelteste Bolks: ober Kampferlieber 282; "Der gestohlene hammer" 284; "Stolz herr Alff" 286. Geisterglaube 287; Berggeister 290; Bassergeister 291. Elsenlieber: "herr Oluf und das Elsweib" 293; "herr Oluf im Elsenlang" 295; "Roch einmal herr Oluf im Elsentang" 296; "Bieberum herr Oluf und die Elsen" 297; "herzog Magnus und die Elsen" 300. Rirenlieber 801; "Die Macht der harse" 302; "Der Nir" 303; "Der Nir noch einmal" 305. Berggeisterzlieder 307; "Jungfrau und Bergtonig" 308. Moralischer 307; "Die Taube auf dem Lilenzweig" 311; "Die Erscheinung" 312. Gespensterzlied: "Der tobte Brdutigmm" 313. Ballaben 314; "Der Kuhrmann als Braut"

315; "Ebbe Tyteson" 318; "Die Königskinder" 321; "Die zwei Königsfraulein". 325; "Die beiden Schwestern" 325. — Allgemeiner Charakter 327.

Die Stanbinavische Boltspoesie im Allgemeinen, Seite 330—340. Darstellungsweise, historische, plastische, bramatische, 330, 331. Kehrreim 334. Melobien 336. Entstehung ber Lieber 338.

#### B. Deutsche Bolferschaften.

Allgemeine Bemerkungen: Sauptbialekte ber Sprache, Seite 341 — 345.

I. Die Deutschen, Seite 345-459. Meltefte Bolfelieber 346; "Das Lubwigslieb" 349. Minnelieber 352. Tanglieber 355. Bachterlieber 356. Belbenfagen 358; "Das hilbebranbelieb" 367. — Bluthenzeit ber Bolkeliebeskunft 372, 373. Wirtun: gen ber Reformation 376; Geiftliche Parobien 377, 379. Berfall ber Bolkeliebeskunft 383. Ammenliebchen : "Der Schweb" 384. Schlesische Schule 384. Geiftliche Lieber 385. - Ueberrefte ber Boltelieber 387. Charafteriftit 389. Geifterwelt 391. Niren = und Elfenlieber: "Des Baffermanns Braut" 398; "Kronfclanglein" 895; "Der Bechfelbalg" 896. — Gefpenfterlieber 398; "Die arme Geele" 399; "Das naffe Grabhemb" 400; "Der tobte Brautigam" 402. Entftehung ber beutschen Lieber 402. — Ballaben: "Jungfrau Linnich" 407: "Der Pfalzgraf und bie Mullerin" 408; "Der verwundete Anabe" 410; "Die Konigekinder" 410; "Die Berzogetochter" 413; "Die Stiefmutter" 416; "Der Schwanritter" 418; "Liebesprobe" 419; "Graf Friederichs Dochkeit" 421; "Die Kindesmorberin" 423. - Diftorische Lieber 424: "Buffo von Errleben und bie von Stendal" 426; "Peter Unverborben" 428; "Der Linbenschmibt" 429; "Die Frau zu Weißenburg" 432; "Bon ber Schonen Bernauerin" 435; "Ronig Abolfs Gefinde" 489; Bruchftude von Spottliebern 440, 441; "Schlacht bei Leip: gig" 442. — Eprische Lieber 444: "Abschied" 445; "Gruß" 445; "Innige Liebe" 446; "Liebchen ber Gehnsucht" 447; "Beimlicher Liebe Pein" 448; "Liebeswunsche" 448. Lieber aus dem Ruhlandchen 450; aus dem Defterreichischen 2c. 454. — Bebiger Buftanb ber beutschen Boltspoefie 457.

II. Pollanber, Seite 459—472. Bluthenzeit ber Bolleliebestunft 459. Ballaben: "Jung Gherrit und Schon Abelheib" 460; "Scheibelieb" 462; "Der erschlagene Geliebte" 463. — Geiftliche Lieber 465; Beispiele 467, 468; "Drei: Königs : Lieb" 469. — Charakter ber neueren Lieber 470.

#### C. Brittifche Bolferschaften.

- I. Engländer, Seite 473 525. Bildung der Sprache 473. Angelschische Lieder 474. Englische Elsen 476. Entstehung der englische Balladen 481. Die Minstrels und ihre Balladen 481; heroische 483; romantische 484; von der Tafelrunde 485. Balladen über Robin Hood 487: "Robin Hood befreit der Witte we Sohne" 489; "Robin Hood und der Bischof von Heresorb" 493. Alte Ballade: "Lord Thomas und Schon Elinor" 496, 497. Berfall der Bolksliedeskunst 499. Trennung gelehrter und Bolkspoesse 502. Charakteristik englischer Bolkslieder 502, 504. Humoristische Balladen: "Hand Gerstenkorn" 511; "Königin Elinors Beichte" 513. Weiterer Berfall 516. Zesiger Justand 518. Provinzielle Lieder 519; "Wassalierlied" 520; Weihnachtslieder mit Beispielen 521 526.
- II. Schotten, Seite 526-611. Schottische Ratur 526. Poetifche Richtung bes Bolles 527. Geifterglauben 528. Gefchichtlie der Anfang ber ichottischen Poefie 530. Stanbinavischer Ursprung 531; Ballabe: "Die grausame Schwester" 532. Aelteste bistorifche Lieber 534. Beranberung burch bie Beit 536. Giftorifche Ballade: "Die Schlacht bei Otterburne" 537. Frenbeuterballade 542; "Johnie Armstrong" 543. Robe Sitten ber Beit 547. — Entstehung ber ichottischen Bolkelieber 548. Minftrele 549. Elfen : und Bauberballaben : "Treu Thomas und die Elfenkonigin" 552; "Die Berenschwiegermutter" 555; "Der bollische Lieb: haber" 558. Andere Bolksballaben: "Der Ebelfalk als Bote" 560; "Der schwarze Douglas" 565; "Die beiben Brüber" 567; "Klage ber Granzerwittme" 570; "Die Kindesmorberin" 571; "Lamtin" 571. Berfolgung bes Minftrelgewerbes 575. Moralisationen 576. Einführung von Schulen 579. Cameronische Balladen: "Die Schlacht an der Bothwellbrucke" 581; "Ein puritanisches Brautpaar" 584. Jatobitische Lieber 585; "Spotts lieb auf Georg I." 587; "hochlands harrn" 588. Reuere Bolkelieber, ihr Charakter 588. Lyrifche Lieber 598; "Die

Rieberungen von Holland" 594; "D war' mein Lieb bas Roslein roth" 594; "Areue Liebe" 595; "Der gefallene Geliebte" 596; "D weh, o weh!" 597. Berfall ber Bolksbichtkunst 598. Allgemeine Charakteristik 600. Humoristische Balladen: "Der gefügige Ehemann" 605; "Hänschen und Hannchen" 606. Locale Beziehungen 607. Schottische Melodien 608—611.

#### Rachtrag.

Deutsche Lieber aus Siebenburgen, Seite 612; "Manner: treue" 612; "Abfchieb" 613.

# Allgemeine Einleitung.

Damann und Gerber hatten Becht, wenn sie Poesie die angeborne Sprache des Menschengeschlechts nannten. Die Raierei ist alter als die Schrift; schreiben mit Hieroglyphen alter als schreiben mit Buchstaben. Bilder dieten sich dem Kinde dar, lange eh' seineumentwicklete Gehirn Begriffe aufnimmt; ein Gleichniß sindet das junge Gemuth empfanglich, lange eh' es schig ift einen Schlift zu niachen. Die vorzüglichste Kunft des Urmenschen liegt im seinen Sinnen: Durch die Ginne empfangt er die erste Kenntnist; und der Donner, der sein ganzes Wesen erschüttert, und der Blig, der die himmel erleuchtet, hat das zitternde Geschopf vom Dasein eines Gattes überzeugt, ehe es die Idee eines Schöpfers begriffen hatte.

Wir sehen ein, daß, um Misversichndnisse zu vermeisben, wir uns naher erklaren und eine Definition von dem begränzten Sinn geben mussen, in welchem wir unsere Leser dier das Wort Poessie zu verstehen wünschen. Indem wir Poesse die natürliche Sprache des Menschengeschiechts nens nen, ist es uns gegenwartig, daß nocce, schaffen, ders wordingen bedeute, und daß Bilber, Nachahmungen der lebenden Natur, und sinnliche Sleichnisse zu den vorzügzlichsten Elementen der Poesse gehören. Die Sprechweise des primitiven Menschen muß nothwendig im hohen Grade schöpfrisch, dilblich, und nachahmend gewesen sein. Schon die Philosophie wurde: uns dies lehren, wenn wir dunch die Beobachtung der milden Bölker auch uns nicht historisch davon süberzeugen könnten. Es muß überdem die Sprache

finnlicher Anschauung gewesen sein. Denn ber, welcher Namen und Unterscheidungszeichen erfindet, kann nur in so sern hoffen von benen, die mit den Benennungen, welche er erwählt hat, noch nicht bekannt sind, verstanden zu wers ben, als es ihm gelang, die Gegenstände vor ihr geistiges Auge zu bringen.

Die erfte Sprache ober, was wir nach biefen Pramiffen uns berechtigt glauben fur gleichbebeutend zu halten - bie Poefie im fruhften Rinbesalter, außert fich wie ein ftam= melnbed Rinb, in einzelnen, abgebrochenen, roben Ionen. Sie jandent wie ein Rind im Bohlbehagen finnlichen Benuffes, und wie ein Rind auch ergieft fie ihren Schmerz in lautes ungemeffenes und ungebanbigtes Behegeschrei. Die fich vermehrenden Beziehungen bes Menfchen zur außern Welt waren es, bie nach und nach bie Poefie von ben gewohnlichen Angelegenheiten bes Lebens trennten. mehr Gegenständen bet Mensch bekannt warb, je mehr Namen brauchte er biefe Gegenstande zu unterscheiben. Ramen - obwohl, wie wir fchon oben andeuteten, fein erftes Bocabularium burchaus finntich war -- Ramen führen Beariffe berbei. Mannisfaltigkeit von Begriffen er fordert einen gemiffen Grab von Unterfcheibumgetraft und Rlarheit; biefer wieberum kann nicht ohne einen Zustand immerer Rube fich bilben. Gold' ein Buftanb, obwohl burchand erforberlich aur ibealen Schopfung objeftiver Dicht= tunft, wat nicht bas Element primitiver Poefie, bie nothwendig einen rein fubjektiven Charafter haben mußte. Die Sprache bes Wilben, und mehr ober weniger jebes naturlichen, burch Bucht und Sitte ungehandigten Inbividummes wird nicht bloß gehort, fie wird auch gefebent

"Die altisten Sprachen, "fagt einer ber gestreichsten Denker unserer Zeit," haben eine Art von finnticher Gestalztung, so wie noch die Sprachen der Bolker beweisen, die in ihrem Jugendalter der Bildung leben. Klima und Zone kommen hier noch nicht in Betrachtung. Denn sowohl die heißen Morgenlander als die wilden Amerikaner bestätigen

was ich sage. Alles erinnert uns an den Morgen der Welt, ba eine Nation sich ihre Sprache nach Junge, Ohr und Auge bilbete, und fur Ohr und Auge sprach."') —

Diefer poetische, bilbliche und finnliche Ursprung ber menschlichen Rebe schimmert noch burch alle Sprachen bet Welt, trot aller Berfelnerungen in Gedanken und Ausbetick, in alter und neuer Beit und trot aller Grangs und Untersscheidungslinien bet Logik.

Es glebt aber noch anbere Ingredienzien ber Poefie, auffer Bilber und Nachahmungeft ber Ratur. Es icheint. Poefie als ber Ausbrud bes Gefühls und Gefana waren urfprünglich zwei ungertreinniche Begriffe. Diefenigen Philosophen, die behaupten, unsere Wölfahren hatten gestingen, fatt zu fprechen, mogen vielleicht zu weit gehen, ibwohl fie fich auf manchen alten Giftveiler flugen toinnen, and wir, werm unfeite Aktoorbern wirklich fo thaten, fie nicht barum mit Dotier für Narren erkläuen möchten. Unter fingen verftanben fie natürlich kur ein gewiffes richtimifibes Bebeit und Genken bes Tones, berfenigen Modillation bet Stimme vergleichbar, bie wit Recitativ nennen. Der fingenbe Ton der Kinder und gewisser Boltetschaften ift in der That auffallend. In allen brientalischen Rationen ift et bemettbar, und biefelbe Beobachtung ift an verfchiedenen wilben Stammen und Negervollern gemacht worben. 1)

Auch Gerber fagt: "Länge Beit mat bei ben Alten fin = gen mib fprechen (woods, fielden, und bas nichgeblibete Bott canere,) einerlei. Dratel fangen und bie Stimmen, bie ber Gott fang, hießen Aussprüche (pand.) Die Gefehe

<sup>1)</sup> S. Gerbers Fragmente zur dentschen Literatur; S. 153, Taschenausgabe. Die Sonne wird, wenigstens in zehn Sprachen bes billichen Archivelagus burch ein zusummenigesetete Epithet bezeichnet, welches bas Auge bes Tages bebeutet. Aber wahrend ber Begriff genau bersetbe ift, sind die bezeichnenden Worter hausg ganz verschieden im Rlang, je nachdem biese Sprachen verschiedene Bocabulatien haben. Siebe Crawfurd's History of the Indian Archipelago, II, D.

<sup>2) &</sup>quot;Die Ashantee's bewegen sich viel und heftig beim Reben, und sprechen in Recitativ." Bowditch's Mission to Ashantee, p. 358.

fangen und hießen Lieber, (vonoi.) Die Beiffager und Dichter sangen und was fie fangen hießen Reben (¿πεα). "1) - Der Dichter, bemerkt berfelbe Denker, erhohte nur feine Accente in einem fur bas Dhr gewählten Rhythmus Der unerwartete Rhythmus, ober mas auf basselbe2) hinaus= tommt, Parallelismus in Lamed's bes Bebraers Unrebe feiner Beiber 3) scheint bieß zu bestätigen; eben so auch bes fterbenden Patriarchen Segen, ber bieselbe poetische Form annimmt. 1) In beiben biefen Sallen kann bie Erhebung ber Rebe zur Poefie keinen andern 3weck haben, als sowohl bie Berheißungen Lamech's als bie Beiffagungen Jakobs nachbrucklicher und ben Horern einbringlicher zu machen. Auf bas empfanglichere Dhr ber Alten übte ber Rhythmus biefelbe Gewalt, welche ber Reim auf uns ubt. In neueren Beiten find die Abstracta trodiner Biffenschaften in Berfe gebracht, um ihre Regeln und Lehren bem Gebachtniffe ber Schüler tiefer einzupragen. So foll ber Gefetgeber ber alten Germanen Tuisto feine Gefete haben in Berfe bringen laffen, um fie befto leichter vor Bergeffenheit ju fcugen. Dieselbe Politik lehrte die Druiden der alten Gallier ihren Unterricht nur in Berfen zu ertheilen, und bie Reben Dbins und seiner Gotter waren so poetisch, bag barum bie Bewohner von Asgard emphatisch Liodasmider, Liebers schmiebe genannt wurben.

So scheint benn ber Ursprung, nicht ber Poesie, aber bes Rhythmus und bes Metrums bie Absicht gewesen zu sein, wichtige Dinge von ben mehr gemeinern bes taglichen Lebens zu unterscheiben, und sie auf biese Beise besser bem Geiste und bem Gebachtnis einzupragen.

Es ift aber flar, daß ein anderer und tieferer Ursprung fur biejenige Poefie zu suchen ift, die als bas Ergebniß

<sup>1)</sup> Fragmente, G. 154.

<sup>2)</sup> Ebenb. G. 187.

<sup>8)</sup> Benefis, IV. 28, 24.

<sup>4)</sup> Genefis, c. XLIX.

von bes Menfchen naturlichem Sange erscheint, feine Freuben und Leiben mit tonender Stimme in die Lufte auszuathmen, und fo feinen Bufen zu erleichtern. Diese Art von Poesie ist unabhängig von Reim und Bersmaß, wenn gleich fie vielleicht sich selten ober nie von einer Art Rhythmus trennt. Es wurde schwer sein zu entscheiden, welches Gefühl, nach der ftufenweisen und natürlichen Trennung der Poesie und Prosa im Laufe der Jahrhunderte, am festesten mit Bere und Gefang verwebt mar. Denn wie wir oben bemerkten, biefe beiben Dinge maren in alten Zeiten wefentlich basselbe, so wie sie es noch unter allen ungebilbeten Bolfern find. Es fest icon einen beträchtlichen Grab von Ausbildung und Civilisation voraus, einen Unterschieb gwis schen beiben festzuseten. Liebe, Die Siegesfreude bes Kriegers und die Sulbigung ber Gottheit scheinen gleiche Unrechte zu haben. Unter allen wilben Stammen finden wir Lieder von diesen brei Empfindungen eingeflößt.

Die altesten Denkmaler ber Poesse, die wir besigen, sind sammtlich epischen Charakters. Die beiden historischemythischen Gedichte ber Hindu, Ramayana und Mahabharata, Homer und Hessob, die fünf Bücher Moses — alle sind aus rein epischen Elementen zusammengesetzt. Dennoch kann kaum bezweiselt werden, daß die ersten poetischen Erzülse lyrisch waren. ) Selbst wenn die Mythen der Griechen uns nicht von der Zauberkraft von Amphions und Orpheus Melodien erzählten; selbst wenn der Verfasser der Ramayana, der sogenannte alteste indische Dichter Balmiki, uns nicht die Ersindung der Poesse berichtete, die er einem

<sup>1)</sup> Jamieson, vor bessen Ansichten wir alle Achtung haben, ist anderer Meinung. "Die ergahlende Ballabe, "sagt er, in seiner interessanten Einleitung zur Uebersesung verschiedener Bolkstieder," halten wir für die aller Compositionen, und wir sinden und nicht dew wogen, unsere Meinung zu andern, durch alles was von Liebe und Unschuld gesagt wird, und von goldnen, patriarchalischen und schäelteit den Zeitaltern" zc. Siehe seine Northern Antiquities, S. 137. Da unsere Argumente nicht auf der Boraussehung eines goldenen Zeitalters beruben, so mag der Leser unsere Gründe gegen die des hrn. Jamieson, abwägen, und für sich selbst entschieden.

schonen Mabchen zuspricht, das, sich über der Leiche ihres gemerbeten Geliebten in rührende Alagen ergießend, so das erste Gedicht schuf, — aus der Natur des Menschen selbst schon würden wir wissen können, daß es vor homer und Kalmiki muß Dichter gegeden haben, und daß ihre hervorzbringungen Lyrische oder musikalische Ergüsse ihres Gesüble gewesen sein mussen. Woses auch erhob seine Stimme zu einem Liede des Dankes und Preises des Horrn, ebe er sein erhabenes Spos schriebz und sein Bolk stimmte ein, und die Frauen begleiteten den Gesang mit Wustt und Tänzen. Die humne, die er nach der wunderdaren Zerstörung der Aegyptier anstimmte, ist der erste hebräsche Gesang, von dem wir wissen, obgleich sonder Zweisel zahlreiche andere vorder existirten,

Der Naturmenfch lebt porzüglich für die Gegenwart. Die Beschäftigung mit ber Bergangenheit und Bukunft er= fordert ischon einen gewissen Grad geistiger Gultur. Lieber und Symnen gefungen fein muffen, lang eb' bie Runft erfunden mar, ihren Inhalt fchriftlich ju firiren, braucht taum ermabnt zu werben. Gben fo tann est leicht erklart werben, warum fie nicht, wie Erzählungen und epische Lieber, burch Trabition erhalten wurden. Der lprische Auss brud von Empfindungen, fei es nun Schmerz ober Freude, ift feiner Ratur nach von momentanem Charafter; und baburch nothwendigermeise beständigen Zenderungen unterwor-Jebe neue Situation erschafft einen neuen Ausbruck biefer Art; oder menigstens eine Beranderung beffelben, je nachdem bie Bedingungen bes innerlichen Buftanbes fich anbern. Die zahlreichen Bariationen besselben Thema's, benen wir in aller neuern Boltspoefie begegnen, fo lange fie vor= züglich sich burch Tradition erhalt, wie z. B. bei ben Gerben und Reugriechen, konnten ben Lefer, wenn er fonft noch ameifelt, von ber Wahrheit unserer Bemertungen überzeugen. Nachbem aber die Schrift erfunden mar, ward es nicht ber Dube werth erachtet, biefe leichten Lieber, vorzüglich Bervorbringungen ber Weiber und ber Jugend, nieber zu schreiben, wahrend biejenigen, die mit ben Namen und Thaten ber Borfahren beladen waren, fast zu gewichtig schienen, um nicht nach und nach bem Gedachtnisse eine Last zu werben.

Es ift interessant zu beobachten, wie aus bem lyrischen Element fich bas epische gleichsam von felbst entwickelt haben muß. Das Kriegslied vor ber Schlacht, ber Triumphgefang nach bem Siege, wenn sie auch ursprünglich aus nichts bestanden als ermunternden oder freudigen und ruhmenden Ausrufungen, muffen nothwendig in einem etwas mehr vorgefdrittenen Buftand ber Gefellschaft gewiffe Unsvielungen enthalten haben, entweder auf Thaten von ben Batern voll= bracht, jum aufforbernden Beispiel oder jum Preise ber eben burch ben Sieger verrichteten. Das Mabchen, bie ben Geliehten betrauert, verweilt bei ben Eigenschaften, bei ben Handlungen, burch bie er fich im Leben auszeichnete, um bie Große ihres Berluftes Andern begreiflich ju machen. Rur ber wefentliche Theil biefer Lieber erreicht bie folgenden Seschlechter; aber je mehr bie Zeit ber Bandlung in bie Ferne tritt, je haufiger und beutlicher muffen bie Anspielungen und Erflarungen fein, um von ben Buborern verftanben zu werben. Go wird ber Iprische Theil bes Liebes mehr und mehr in ben Hintergrund gebrangt, und ber epische Theil tritt mehr und mehr hervor. Ja, er ward zuletzt fo vorherrschend, bag manches Epos bes Mittelalters nur bie Aufzählung trockner Facta enthält, und kaum mehr von einer gereimten Chronit zu unterscheiben ift.

So wenig Gewisses ist über ben anfänglichen Zustand bes Menschengeschlechts bekannt, daß wir kaum sähig sind, diesen Gang der Dinge historisch zu beweisen. Wir konnen und jedoch auf alle die Beobachtungen stügen, die an denjenigen Volkerschaften haben gemacht werden können, die bem primitiven Zustand der menschlichen Gesellschaft noch am nächsten scheinen. Die Bewohner der Gesellschaftsinseln, mit deren Geist und Bildungsverhältnissen wir, besonders

burch bes englischen Diffionarius Ellis treffliches Bert, ') vielleicht beffer bekannt find, als mit irgend einem wilben Stamme, konnen kaum als bem uranfanglichen Buftanb nahe betrachtet werben. Wir gewahren in ihnen nicht we= nige Undeutungen einer frubern, obwohl langst untergegan= genen Cultur; und felbft wenn biefe Borausfetung uns nicht verstattet wurde, so ist wenigstens bas Gine sicher, baß fie burch eine lang ausgebehnte Dammerung uralter Geschichte gurud feben. Aber bie unenbliche Gubfee mit ihren gabllofen Infelgruppen bietet eine fehr lange Stufenfolge geistiger Entwickelungen bar. Unfere Seefahrer im Allgemeinen haben biefem Gegenftand nur zu wenig Aufmertfamkeit zugewendet. Abalbert v. Chamiffo, der treffliche Natur= forfcher und Dichter, ber befanntlich ben Geefahrer Rogebue auf feiner Reise um die Belt begleitete, ift, so viel wir wiffen, ber Gingige, ber biefem Gegenftand einige grundliche Forschungen gewidmet hat.2) Durch mehrere seiner Beobachtungen finden wir unfere Ansichten bestätigt und unterftust. Reinen ber Stamme, die er besucht, fand er roh genug, um gang ohne Spuren von Gefang und Poefie gu fein. Bei einigen von ihnen konnte ber Gefang kaum von wilbem Geschrei unterschieben werben, und bie Poefie fcien fich auf Ausrufungen von geringem Ginn ju befchranten. Bei Unbern hatten beibe ichon ein gewiffes rhythmisches Daß bekommen burch begleitende rohe Tange. Auch die amerika= nischen Bolfer bieten Gelegenheit bar, ben Entwicklungs= prozeß menschlicher Fabigkeiten ftufenweise zu verfolgen.

Allein nicht Naturpoesie, Bolkspoesie ist ber Gegenstand unferer Untersuchungen. Wenn wir so lange, und vielleicht zu lange für manchen Leser bei bieser Einleitung verharrten, so war es vorzüglich, weil wir ber Deiznung sind, daß beibe aus Einer Quelle entspringen; daß

<sup>1)</sup> Polynesian Researches, by William Ellis etc.

<sup>2)</sup> Siehe Bemertungen und Ansichten auf einer Entbeckungereise in ben Iahren 1815 — 1818, von Abalbert v. Chamisso. Siehe auch Dermes, ein tritisches Iahrbuch, Rr. XXI, 1824.

beibe, sowohl Natur = als Bolkspoesie, obwohl häusig in ihrem Charakter sehr verschieden, doch nur das Resultat der Befriedigung eines angebornen Bedürfnisses des Mensichen sind. Es ist wahr, daß dieß einigermaßen auf jede Art von wahrer Poesie angewandt werden könnte. Für den denkenden und gebildeten Dichter giebt es jedoch immer noch andere mitwirkende Anregungen zum Singen und Schreiben, während bei dem ersten Sanger so wie dei dem gemeinen Bolk dieß Bedürfniß als die vorzüglichste, wenn nicht als die einzige angesehen werden kann.

Ehe wir weiter gehen, burfen wir nicht versaumen, barzulegen, was wir eigentlich unter Bolkspoesie und Bolksliebern verstehen.

Wir meinen nicht Nationalpoefie. Die ganze poetische Literatur eines Bolkes ist naturlich national im weitern Sinne bes Wortes. Im engern Sinne betrachten wir biesenigen Produktionen insbesondere als national, die sich vorzugsweise aus den Eigenschaften und Zuständen der Nationen, zu denen die Dichter respektive gehören, entfaltet haben, und in ihrem eigenen Schoose ohne vorherrschenden fremden Einstuß aufgewachsen sind. Der königliche Psalmist, Shakespeare, Calderon und Goethe sind echt nationale Dichter. In keinem andern kande hätte die göttliche Saat zu solchen Psanzen emporsprießen können. Keine Nation als ihre eigene hätte sie erzeugen können, gerade so wie sie sind.

Wiederum, wir verstehen nicht unter Volkspoesse alle biejenige Poesse, welche von dem gemeinen Volke gelesen und gesungen wird; noch einmal den Theil derselben under dingt, der einen besondern Einfluß auf das Volk ausgeübt hat. In diesem Falle wurden wir zuerst die Bibel nennen mussen, denn die Psalmen und poetischen Sprüche der Bibel werden wohl in protestantischen Ländern vom Volke mehr gelesen, und sind mehr im Gedachtnisse desselben, als irgend eine Art von Poesse. Dann wurden wir auch vor Allem viele geistliche Lieder ansühren mussen, und ebenfalls

viele Gesellschaftslieber, die von beliebten Dichtern ber bobern Stanbe geschrieben, aber unter allen Claffen ber Ration gefungen werben; jedoch bem Bolte immer nur ge= geben, nicht im Polfe erzeugt, Wir mußten bann auch eine Menge von Opernarien einschliegen, itglienische und beutsche, die zwar ihre Popularität vorzüglich ihren Melobien verbanken, aber bie einmal fich über bie gange Belt, civilisirt und uncivilisirt, verbreitet und aus ben Stadten Italiens und Deutschland bas alte echte Bolkslied verbrangt haben. Giebt es boch kaum ein Individuum in Deutschland, bas nicht ben Jagerchor aus bem Freischützen auswendig kann; und haben wir boch als eine Thatsache ein paar Sahre nach Erscheinung biefer Oper versichern bo= ren, bag die Negersclaven in Westindien bas Sochzeitlieb aus berfelben Oper ju fingen, und nach bem Zakt von "fconer, gruner Jungfernkrang," Schiffe an bas Ufer ju ziehen pflegten. Obwohl alle biese Lieber in einem gewiffen Sinne volksthumlich genannt werben konnen, muffen fie boch von unferer jetigen Untersuchung ausgeschlossen bleiben.

Aber genug von bem, was der Gegenstand unserer Betrachtungen nicht ift. Unter Bolkspoesie, moge sie nun in Liebes = ober Dahrchenform ausgeprägt fein, fich brama= tifc ober ergablend geftaltet haben, verftehen wir nur folche Erzeugnisse, bie vom Bolke felbst ausgegangen sind ober noch ausgehen, und auf die Entwickelung deffelben entschiebene Einwirkung gehabt ober noch haben. Diefen foliegen fich naturlich auch bie ererbten Guter bes Bolfes an, b. b. biejenigen Gebichte, bie zu einer Zeit Besit ber ganzen Nation maren und theilmeife auch von Dichtern ber hohern Rlaffe verfaßt worben, jest aber ichon langit ausschließliches Eigenthum bes geringern Bolfes find, wie g. B. bie alten banifchen und schwedischen Ballaben, und theilweise bie beutschen und brittischen Bolkklieber. Daß auch alle trabitionelle Poefie hierher gehort, braucht nicht erwähnt zu werben. Diefe, mogen fie aus ber Borgeit ober Gegenwart ftammen, find bie

Bluthen des Bolkslebens, gesproßt und genahrt unter der Pslege des Bolkes, gesonnt von seinen Freuden, gewässert von seinen Ehranen, und darum durchaus charakteristisch für die große Masse der Nation und ihre Zustände. Nicht einzelne Lieder, Sagen, oder sonstige Produktionen dieser Art sind in dieser Hinsicht als charakteristisch zu betrachten; sie wollen in Menge aufgenommen und beurtheilt werden, und wenn sie und kein vollkommenes Porträt eines Bolkes geben, werden sie dem Auge, das recht zu sehen versteht, sicherlich immer seine hervorderrschendsken Gesichtszüge zeigen.

Nur wenige Sammler von Bolkeliebern haben bisher biefen Gefichtspunkt festgehalten, und fich auf wirkliche Bolkserzeugnisse, ober unter bem Bolke vollständig eingeburgerte Produktionen beschränkt. Unter ben Deutschen nur folche, bie in einzelnen ganbestheilen felbst aus ber Quelle schäpften, und gleichfam halb erftorbene, eben verhallenbe Eone in Doten fetten, um fie vom Untergange und ganglicher Bergeffens beit zu retten, wie z. B. Meynert in feiner Cammlung bet Luhlandchenlieber. Bon ben meisten find die Begriffe von Bolffliebern und popularen Liebern, ober von Bolfslie bern und alten Liedern verwechselt worben. Berber amar . eroffnete seine schone Sammlung in ber nemlichen Ibee; allein wie er felbft in ber Borrebe fagt, bie Gleichgultigfeit feiner Beit bestimmte ihn fie aufzugeben, fo bag nur ber erstere Theil eigentliche Bolkblieder enthalt. Sogar bas Bunderhorn enthält mehrere Lieber, Die zwar altbeutsch, aber barum boch nicht beutsche Bolkslieder find, noch je waren. fr. v. Erlach behnt ben Begriff von ben Liebern bes Bals fes au bem ber Lieber eines Bolfes aus. hier finden wir die Braut von Corinth als ein beutsches Bolkslied. Die biftoriften Bolfalieberfammlungen, fowohl bie von Goltau als die von Bolf, enthalten eine Menge von dronikalischen Reimen, bie, jeder Spur von Lebendigkeit entbehrend, ficherlich nie unter bem Bolke waren, sondern von irgend einem gelehrten Reimer gemacht wurden. Sogar lateinische Gefange finden wir hier als deutsche Bolkslieder! Bolf giebt uns auch

in ber "Halle ber Bolter" ein sanderitisches Lied und ein anderes, anerkannt von einem gelehrten Araber versaßtes, als Bolkslieder! — Eine Wilkuhr dieser Art muß nothswendig die Begriffe verwirren, und besonders in unsern Plan, die Bolksliedeskunst in ihrer Entwickelung historisch zu verssolgen und comparativ zu würdigen, storend eingreisen.

Die alten untergegangenen Nationen, bie Bebraer, bie Griechen, die Romer — untergegangen als felbständige Bolker meinen wir — geben uns hier nichts an. Aus ihrem Schoofe giengen unendlich viele Reime hervor, bie über ganz Europa verbreitet, hier als uppige Bluthen hervorgesproßt find, bort als kummerliche Saat. Die neueren Bolker wollen wir betrachten und zwar vorzugsweise in ihrem gegenwartigen Bustand. Nicht bie Bibliotheken haben wir hier zu burchsuchen, welche bie Schabe ihrer Literatur enthalten, sonbern bas Bolk in Nord und Sub in seinem hauslichen und heimatli= chen Berhaltniß zu beobachten. Gehen wollen wir, welche Bluthen bie Baume tragen, mit benen ber Arme seine Sutte umringt, mit was fur buftenben, herzerquidenben Blumen bas gemeine Korn burchschoffen ist, bas ihm feinen taglichen Unterhalt sichert. Lauschen wollen wir bem Echo ber Bor= zeit und ben leisen Stimmen ber Natur, die unbewußt oft in ben füßeften, und oft in ben feierlichsten Tonen erklim= gen. Sa, biefe Bewußtlosigkeit ift einer ber hervorftechenbften carafteriftischen Buge ber Bolkspoesie, und ein Theil ihres Zaubers befteht barin. Es ift bekannt, bag bie Serben, -bie von mehr in der Beltsitte erzogenen und gebilbetern Freun= ben in Wien ersucht wurden, vor Andern eins ihrer herrlichen Belbengebichte bergufagen, fich beschamt zeigten, ja verlett: und fo ftart mar ihr Argwohn, bag man biefe Bitte nur thue, fie und ihr Bolf lacherlich zu machen, bag fie nur mit Dube bewogen werben konnten, bas Berlangen zu erfüllen.

# Erste Abtheilung.

Außereuropäische Bolkerschaften.

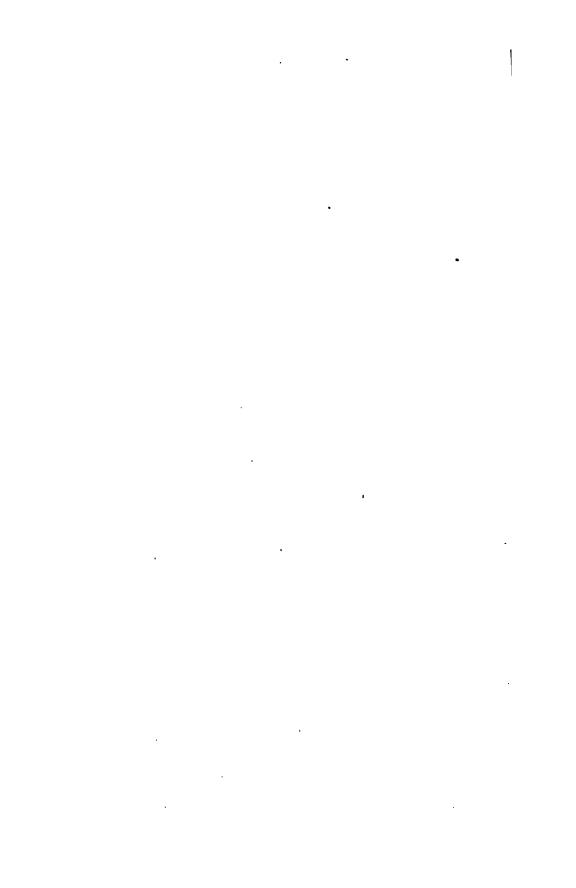

# Erster Abschnitt.

Asiatische Bolterschaften.

Affen, ber Riefenbaum, bessen Wurzeln in die Urtiefen der Geschichte hinabreichen; die mächtige Bolkerwiege und Bengin des ersten überquellenden Lebens der Menscheit; ber Born auch, zu dem wieder und wieder die Nationen zurücktehrten, um Weisheit zu schöffen oder an dem glückenden Quell sich zu warmen — welche Aussicht eröffnet sich uns hier! Wenn auch atm in der Gegenwart, werden die Lieder des Bolkes nicht wiedertonen vom Echo einer uralten verssumkenen Vorzeit, vielfältig gebrochen und erneut an den erhabenen Sewolben der Jahrtausende, die es zu durchlausen hat? wird und nicht die Gluth des Güdens, der Dust seines wunderbaren Pflanzenlebens daraus anhauchen?

Umsonk überlassen wir und solchen Hossmungen. Schott Sahrhunderten schlast sie ben ewigen Starrktamps, die uralte Mutter der Menschheit. In langst verklungene, nur der Priesterschaft, nur den Literaten verständliche Sprachen, das Sanskrit, das Zend, das Pehlvi, das Bali, zurückzgedrängt, liegen die Bluthen ihres ursprünglichen Geistes, ihre Kosmogonien, ihre Mythen, ihre Naturanschauungen, dem Bolke todt; in kunstvollen Manuscripten, nur für den Selehrten zu entzissern, liegen die Früchte des geistigen Les bens ihrer Pater ausbewahrt; was aber ja von poetisschen, überlieserten Erinnerungen noch im Gedachtnis des

umgelehrten Boltes in einzelnen, abgebrochenen gauten lebt, ober mas ber Augenblick vielleicht bichterisch erzeugt, bas ruht wenigstens fur uns fast noch gang im Schoofe ber Racht. Reiner ber vielen Reisenden und europäischen Bewohner Oftinbiens hat es noch ber Dube werth gefunden, bem fleißigen Beber ein Lied abzulauschen, ober zu forschen, ob nicht in bem inbifchen Gynaceum vielleicht manches poetische Mahrchen ber Urzeit aufbewahrt worben, mas bie Literatur aufzunehmen verschmahte. Bir wiffen, bag im eigentlich hinboftanischen, im Mahrattischen und im Bengalischen zahlreiche Lieber eriffiren, und bag bie Telinga= Sprache sogar ihre alten historischen Ballaben hat, die boch ficherlich wenigstens einft im Bolte lebten'). 'Auch von ben Benbsbab-Liebern boren wir; und bie Liebesabenteuer bes Krishna und seine Spiele mit ben Govis ober Milchmabchen werben in bem Provinzialbialett ber Rubbirten. unter benen er aufwuchs, immer noch gefungen?). Aber nie find fie aufgezeichnet, und wie intereffant mußte es boch fein. biefe Lieber mit bem Bhagavat zu vergleichen, einem fands tritischen Gebichte, bas ebenfalls bie Geschichte Rriffna's erzählt3), und zu jenen Bolksliedern etwa in bemfelben Berhaltniß fiehen mag, wie g. B. einige Lieber ber Ebba au einigen ber altesten helbenlieber ber Rjampe Bifer! Bie intereffant auch, die hifterischen Lieber ber Ibarreigh-Kamilien in Cutsch kennen zu lernen, die seit Sahrhunderten von Geschlecht zu Geschlecht gehen sollen! Richts haben wir von oftinbischen Bolfeliebern aufzuweisen als ein einziges fuma merliches Beispiel ber lettern, und ein paar armliche Schiffers lieber ber Ginben!

<sup>1)</sup> Asiatic Researches Vol. VII: The Sanscrit and Pracrit Languages, by Colebrooke.

<sup>2)</sup> Im Braja Bhafhi, einem Dialette ber Magabhi ober Apas branfa : Sprachen.

S) Asiatic Researches Vol. VII: The Sanscrit and Pracrit Languages, by Colebrooke.

Ein fürzlich erschienenes Wert giebt inbessen wenigstens einen Begriff von bem, was wir bort in biesem Gebiete zu erwarten haben, wenn uns einmal gunftigere Umstände eine genauere Forschung moglich machen 1). Es betrifft bas bisher wenig bekannte Land Cutsch, im nordlichsten Theile bes westlichen Indien, oftlich vom Indus gelegen. Sprachen, scheint es, find hier volksthumlich: bas Guzzerati, ein Sindudialekt, ber auch geschrieben wird, bie Sprache ber eingeborenen Acerbauer und Schafer; bas Sinbische, Die Sprache ber Abelskafte, ber Iharrejah, eines Sindenstammes, meift mohammebanischer Religion, ber vor 900 Jahren ein= gewandert; und bas Sindostanische, die Lieblingesprache bes Hofes. Die gebilbetern Dichter und Sanger, die in ber letstern Sprache bichten, ahmen bie fansfritifche und befonbers bie perfische Poefie nach. Allein Cutsch besitt auch "feine Provinzialbichter, feine Bhats und Dabies, beren Gewerbe es ift, ben Iharrejah-Sauptlingen die friegerischen Thaten ihrer Borfahren zu wiederholen, beren Ruhm in bie übertriebensten Metaphern alter Erzählungen eingehüllt ift, burch welche ursprunglich ber Ruf ber fürftlichen Belben hat verherrlicht werben und auf bie Sanger ein Strom von Geschenken hat herabsließen sollen. Bir erfreuten uns bes Besuchs eines berühmten Iharrejah : Barben, ber mit ber Geschichte von Cutsch wohl bekannt war; er brachte einen hanbichriftlichen Band von Gebichten mit, bie im Gugge= rati-Dialekt gefchrieben und beren einzige Gegenstande Lobeserhebungen ber fürstlichen Gonner waren. Auf unfern Bunfch fang er einige berfelben ju feiner Cither mit einer angenehmen, melobischen Stimme, und jum Beschluß gab er mir einen interessanten Aufschluß über seine Runft."

"Die Verstandigkeit biefer Barben, die ihrer Kunft wahrhaft herr find, ift in der That merkwurdig. Die mestrischen Ballaben von Cutsch werden in vierundzwanzig ver-

<sup>1)</sup> Cutch, or Random Sketches of Western India, by Mrs. Portans. Lond, 1836.

schiebenen Berkarten versaßt, und alle sind den Bolksbichstern ganz geläusig. Diese Regeln werden nur mundlich geslehrt und behalten. Mit Ausnahme der Iharrejah-Bhats, die im Dialekt von Cutsch vermittelst der Guzzerati-Buchskaben geschrieden sind, werden alle ihre Lieder und Erzähslungen nur viva voce weiter verdreitet. Die ungeheure Menge dieser Lieder und Geschichtchen, die auf diese Beise umhergehen, welche die ganze Krast des Gedächtnisses entwickelt, selbst wo Phantasse und Berstand wenig Theil am Eindruck haben. Allen diesen Sängern sind gegen dreis die vierhundert Erzichlungen und Lieder bekannt, die entweder auf frühere geschichtliche Vorsälle gemacht sind oder auf wunderbare Einzgriffe und Erscheinungen der Götter, oft bei sehr geringsfügigen menschlichen Angelegenheiten."

"Bei Sochzeiten ober anbern Feierlichkeiten erscheinen bie Barben und sagen aus bem Stegreife Berfe und Lieber ber, wofür fie eine kleine Belohmung bekommen. Gin Unterschied existirt unter den Sangern, der vielleicht bei ber geringern Claffe berfelben wenig beachtet wird, ber aber auf einem geiftlichen Borurtheile beruht. Die Bhats und Dabies find Beide Bolts = ober Landesdichter, allein ber Bhat tragt nur Erzählungen, Lieber und Dben zum Preise ber Iharrejah-Baupter und Rajput-Fürsten von Cutsch vor. Diese Dben beißen ebenfalls Bhate (von Bhat ober Bhat, bas fansfris tifche Barta, Bort), wie die Manner, die fie fingen. Biele biefer Lettern find Brahminen und pflegen baber, aus einem mit biesem Stande verbundenen Borurtheil, ohne die Begleitung eines Instrumentes zu erzählen und zu fingen. Der Dabie ift auch Sanger und Erzähler, allein zugleich Führer eines kleinen Trupps Musikanten, bie, wenn er bie Bina (eine Art Guitarre) spielt, mit einstimmen, sowie auch Interludien spielen. Die Geschichten, die ber fingt, find gewöhnlich in einer Art einfacher, rober Berfe verfaßt; aber auch wenn er Profa recitirt, weiß er burch Beben und Genken ber Stimme einen gemiffen Rhothmus bineinzubringen, und es ist interessant zu beobachten, wie volls kommen diese Manner mit ihrem Athem hauszuhalten wissen, indem sie unglaublich lange Zeit im raschesten Bortrage ihre Erzählungen fortsetzen können ')."

Leider theilt die Verfasserin nur ein einziges hochst undes deutendes Beispiel eines Liedes von Eutsch mit; dem die Bhats, die sie sonst, angeblich in "wortlichen Uebersetungen," giebt, sind, wie Jeder, der die mindeste Idee von orienstalischem Style hat, beim ersten Blick sich überzeugen kann, bloße Inhaltstizzen derselben, die alleinsalls einen Begriff vom Geiste der Ersindung der ganz derselbe wie in den vielfaltig bekannten Sanskrit-Erzählungen ist dallein nicht die entsernteste Idee von der Darstellungsweise geden; und doch kann nur diese ihre Charakteristrung vollenden. Ienes sehr unbedeutende Lied solgt unten.

Ueberhaupt ist Alles, was wir von asiatischen Bottsliebern haben sinden können, im höchsten Grade nüchtern,
zahm und flach, besonders die, welche den civilistrern Botkern Asiens angehören. Die einzige eigentliche Botkspoesse
sinden wir unter den nomadischen Steppenvölkern?), obwohl auch sie durchaus nicht das ist, was wir von freien mit
der Natur vertrauten Nationen erwarten könnten. Die rohesten Ansange der abendlandischen Bolker zeigen wemigstens
Züge von Kraft und Lebenswärme; in den Liedern der
orientalischen Halbbarbaren ist dagegen ein gewisser Mangel an Energie, an Aufschwung vorherrschend, der wohl
nur durch die erschlassenen kort
Productionen und Naturscenen rings umher zu erklaren ist.
Diese Einsormigkeit ists, die die Fähigkeiten abstumpst;

<sup>1)</sup> Cutch etc. by Mrs. Portans, S. 192 ff.

<sup>2)</sup> Bielleicht sollten wir hier bie Malanen ausnehmen; ba fie aber eigentlich nur Colonisten auf bem Festlande von Asien sind und ihr ganzer Stamm auf ben Insein bes indischen Archipelagus, sowie abershaupt bes großen Beltmeeres, zu hanse ist, so werden wir erst weiter unten von ihnen sprechen. S. Malanische und polynesische Bolterschaften, Abschn. II.

benn ber machtige, anspornenbe Reiz bes Bechsels fehlt. Selbst was wir unter ben Liebern ber Nomabenvoller Borziches sinden, ist Alles elegisch, zartlich, anmuthig, nicht wie es von kriegerischen Horden erwartet werden sollte, kubn und beroisch.

Bei ben Chinesen, einem Bolke, bas fich in allen seinen perschiedenen Berhaltniffen in die kunftlichste Berkehrtheit sophistizirt und in eine 3mangsjacke von Unnatur gepreßt hat, und mit jedem Athemzuge Kerkerluft eingiebt, konnen wir mohl nicht ein uppiges Emporsprießen wilber Naturbluthen erwarten. Dichten ift in China mehr als irgendwo eine gelernte Runft, ein Resultat hober Musbilbung'). Der einzige Zweig dinesischer Poefie, ber vielleicht als enticieben volksthumlich betrachtet werben mag, ift bas Theater, fur bas tein Gelehrter arbeitet, und bas ben Manbichuren, als ben Sochsten und Ebelften, fogar verboten ift, ba es in gleichem Range mit anbern verrufenen Baufern fteht 2). Die dinesischen Schauspiele find mit Liebern burchflochten, bie naturlich fich leicht im Bolte verbreiten. Bon biefer Gattung find mahrscheinlich "les vaudevilles, les chansons et les petits couplets, qui sont à la portée du peuple", von benen wir in ben Memoiren ber frangofischen Jesuiten lesen3). Aber auch andere Bolkslieder haben bie Chinesen. Der dinesische Dolmetscher bes ruffischen Reisenden Timtoffsty fang ihm zu einer Art von breifais tiger Cither ein Lieb vor, bas bie Rlagen einer dinesischen Prinzessin enthielt, welche an einen mongolischen Rurften vermählt mar4). Mehrere Reisende ruhmen die Kluß = ober

<sup>1)</sup> Man lese nur die Biographien berühmter Dichter in den Mémoires des Chinois, oder Les deux cousines, von Abel Rémusat übersest.

<sup>2)</sup> S. Timtoffsty's Reise burch bie Mongolei nach China, übers. von Schmidt, Ah. II., S. 321, und Barrow's Reise nach China, beutsche Uebersetung, Hamb. 1805. Ahl. I, S. 261.

<sup>8)</sup> Mémoires des Chinois, Vol. VIII, 1782. Notes 52, p. 242.

<sup>4)</sup> Thi. I, S. 310.

Schifferlieder ber Nordprovinzen rucksichtlich der Musik. hüttner, ein beutscher Reisender, der an Lord Macartney's Gesandtschaft attaschirt war, rühmt diese Gesänge ebenfalls und spricht noch von andern Volksliedern. "Sotschufu und Hanktschufu, sagt er, sind die Städte, wo die chinesischen Mädchen die Kunst zu gefallen studieren und woher man sie ebenso wie Kausmannswaaren aus Meßstädten verschreibt. Man unterrichtet die Mädchen im Singen, im Citherspielen, in allen weiblichen Arbeiten und in der Dichtkunst. Die beliedtesten Bolkslieder, so sagte mir mein Dolmetscher, sind von diesen Mädchen gebichtet."

Much an Localsagen fehlt es ben Chinesen nicht. Timtoffsto ergablt von einem Rlofter dinefischer Bubbiffen, Dfimin genannt, einige Meilen norblich von ber großen Mauer, bas auf einer ungeheuern Kelfenhohe am Aluffe Jan gelegen ift. Die Sage will, baß es einft von einer frommen Jungfrau in einer einzigen Nacht erbaut worben fei. Dem Relfen gegenüber, jenseits bes Stromes, stehen einige fteinerne Pfeiler, die wie ber Anfang eines Brudenbaues ausfeben. 3wei bochgeborene Jungfrauen, erzählt die Sage, haben fich in biefer Ginfamteit niebergelaffen, und einft, um ihren Glauben zu prufen, beschloffen, in einer einzigen Racht die Eine den Tempel auf der Felfenspite, die Andere bie Brude über ben Strom zu erbauen. Um anbern Morgen fei mit Gottes Sulfe ber Tempel wirklich vollenbet, bie Brude aber nur bis auf bie erften Pfeiler gebieben gewefen; worauf die Glaubig befundene ihr Leben als Seilige in jenem Kloster zugebracht, die andere Schwester aber gleich barauf im Jan spurlos verschwunden sei 3). Bell, ein Englander,

<sup>1)</sup> Barrow's Strife 2c. Ibi. I, S. 97. — Sir George Staunton Journey of the English Embassy to China, 1797, Vol. II, p. 294.

<sup>2)</sup> huttner's Radricht von der britischen Gesandtschaftereise durch China u. s. w. 1797, S. 178. Der Leser sindet hier eine geneue Rachricht über chinesische Rust S. 175—182; eine noch umfländsicherz und gesehrtere in den Mémoires de Chinois: De la musique des Chinois, Vol. VI.

<sup>3)</sup> TH. I, G. 834.

ber mit Peter bes Großen Gesandtschaft in China war, sucht berselben Sage ein romantisches Gewand zu geben, indem er die fungere Schwester zu einem zu prufenden Liebhaber macht ').

Die historischen Annalen haben uns einige einfache anmuthige Lieber ausbewahrt, von benen wir freilich nicht bafür stehen können, ob sie je eigentliche Bolkklieber waren, bie aber ben ganzen Charakter ber Bolkkthamlichkeit an fich tragen. Sie solgen hier nebst ber andern geringen Ausbeute solcher Naturerzeugnisse unter ben civilisitrtern Bolkern Assens.

Bor Aurzem ist uns durch einen unserer ausgezeichnetsten Dichter ein "Chinesisches Liederbuch" überbracht, das dem allzgemeinen Charakter, den wir an det chinesischen Poesse kennen, so wenig entspricht, daß es zweiselhaft bleidt, ob wir as mit mehr Wohlgesallen oder mit mehr Verwunderung ausgenomsmen. Alleln jener Dichter ist ein Ragier, der mit seiner Wünschelruthe tief verborgene Schäge zu entdeden weiß. Immer ader dleibt es ungewiß, od er nicht eben mit der bewußten Wänschelruthe das Blei, das er gefunden, in Gold verwandelt habe, wie das so in seiner Art ist. Wesnigstens bleibt der Zweisel erlaubt, dis er uns den Schacht, worin das Gold zu sinden, genau genug nachgewiesen, und auch andere Bergleute zur Einsahrt einzuladen.

Einen andern Focus, von dem eine unabhängige Civilifation ausgegangen zu fein scheint, sinden wir zwischen Hindusten und dem der Gindusten und ben caspischen und schwarzen Meeren in den Rationen von Sudosten nach Rordwesten zu. Die Armes nier, dies ewig merkwürdige Bolk, das, mitten unter versschiedenartigen Stämmen lebend, sich immer so rein von fremden Einstüssen gehalten, follen noch Schätze echter alter Bolkslieder in ihrem Schoose bewahren. Wir können hier nur Geringes und Undebeutendes mittheilen. Auch die Georgier besitzen noch alte historische Sesange, welche

<sup>1)</sup> Beil's Reifen 2c., aus bem Englischen. Abl. II, G. 69.

bie Thaten ihrer großen Manner feiern '). Gin Lieblings. gedicht ber gangen Ration, beffen Ausbreitung mit ber von Taufend und Einer Nacht verglichen wird und bas noch immer unter bem Bolke leben foll, ift Tariel ober Der Mann mit ber Lowenhaut, bas einen georgischen Relbheren, ber unter ber Konigin Thamar lebte, Namens Roufthwel, jum Berfaffer bat2). Nach ber Ueberficht, die Broffet im Journal Asiatique bavon giebt, ift bies tautafifche Probuct burchaus im orientalisch überschwenglichen Styl und nach arabischen und perfischen Borbildern verfaßt. Gin farter Zusat von Empfindsamkeit scheint ihm eigenthumlich. Es wird berechnet, bag in ben 8000 Berfen bes Gebichtes etwa 4000 Mal, also in jebem aweiten Berfe, bas Bort Thranen mit seinen Spnonymen : als Feuerthranen, Thranen-Meet, Strome ober : Seen und bergl. vorkommen. Unter ben bort mitgetheilten kurzen Auszügen find manche gang anmuthige, allein fie find ju abgeriffen, um hier eine Stelle ju finden.

Die Perfer endlich haben einen Schatz uralter, bedeutungsvoller Sagen vom Selben Rufthan — bem persischen Hertules, ber nicht allein in ben kalligraphischen Kunstgebilden der Perser noch fortlebt, sondern auch in Localtraditionen und Ortsnamen. Dochst wahrscheinlich, daß sich auch einige zu Liedern gestaltet haben. So auch andere sabelhafte Scenen aus dem Shah-Nahmeh, die ja Firduss nicht ersand, sondern unter dem Bolke vorfand. Hastzlieder auch mussen zum Theil dem Bolke bekannt sein, denn wir sinden, daß sie sowohl in Indien wie in Persen zur Begleitung der Pantomimen der gewöhnlichen gemies

<sup>1)</sup> Nouveau Journal Asiatique, Tom. V, 1830. Récherches sur la poesie géorgienne par Brosset, p. 258.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst. &. 875.

<sup>3)</sup> W Oosely's Travels in Persia, Lond. 1819. 4to. Vol. II, Appendix XII, pp. 504, 520, 522, 527. Xudy beffelsen Oriental Collections, Vol. II, p. 45, 55.

theten Tanzerinnen gesungen werben '). — Die neuere perssische Poesse ist ausschließlich Hofpoesse. Doch hat bas geringe Bolk auch seine Dorffanger.

Die eigentlichen Poeten bieses Theiles von Ufien find bie Afghanen, die ungefahr ben britten Theil ber Bevolterung bes Ronigreichs Cabul, offlich von Perfien, ausmas den. Diefes intereffante Bolt, beffen Abstammung noch nicht genügend erforscht ift, gleicht rudfichtlich feiner politischen Berfassung und seines sittlichen Charakters ben Arabern, mahrend ihre Clanverhaltniffe wieder auffallend an bie schottischen Sochlander erinnern. Ein Geift bes Beroismus und ber Poefie herricht burch ihre Stamme und giebt ihnen einen gewissen romantischen Unftrich, ber feit ben Tagen ber Eroberungen ber Araber allen anbern morgenlans bischen Bolfern gebricht. Nach Elphinstone find bie Afghas nen bas einzige Bolt bes Drients, bas bie Liebe, in unferm Sinne bes Bortes, tennt2). "Biele afghanische Erzählungen und Lieber, fagt er, beziehen fich auf die Liebe, und in ben meisten wird von diefer Leibenschaft in glubend = romantischer Sprache gesprochen." — Ein Lieblingsgebicht, welches bie Geschichte von Abam und Durkani ergablt, ift ben meis sten Individuen ber Nation bekannt, und wird durch alle Theile bes Landes gelesen, hergesagt und gefungen. Es ift fehr zu bedauern, daß uns Elphinstone dies Gedicht, von bem er, wie er fagt, einmal eine Abschrift beseffen, aber verloren habe, nicht mittheilt. Wir muffen und mit einer trodnen Stigge begnugen, die nichts Außerorbentliches bat.

Die Afghanen find nicht ganz ohne Literatur; ber poetische Theil berselben hat ben allgemeinen Charafter ber

<sup>1)</sup> Morier's beibe Reifen burch Persien und anberer Reisenben Berichte enthalten mehrere Beispiele biefer Urt.

<sup>2) &</sup>quot;Ich weiß nicht, daß ich unter irgend einer Ration im Orient, außer unter ben Afghanen, eine Spur der Empfindung der Liebe geseben, nach unsern Begriffen von dieser Leidenschaft. hier ist sie sehr vorherrschend." Account of the Kingdom of Caudul by the Hon. Mountstuart Elphinstone etc. Vol. I, p. 294.

perfischen und besteht zum Theil in Nachahmungen biefer lettern. Elphinftone erwähnt mehrerer Dichter, bie gange Banbe voll gefchrieben haben. Ihre Productionen, von benen er einige mittheilt, gehen uns hier nichts an, besonders ba bie mitgetheilten schwerlich zu benen gehoren, die unter bem Bolke allgemein bekannt geworben ober auf baffelbe irgend eine Einwirkung gehabt. Allein Liebe jur Poefie und eine gewisse einfache Geschicklichkeit in extemporirten Liebern ift allen Claffen gemein, boch und niebrig. Die mehr oftlichen afgbanifchen Stamme, Die viel von ben benachbarten Sinbu haben, treiben hauptfachlich ben Ackerbau; es giebt welche unter ihnen, die es verschmaben, selbst zu fingen; ihrer Aller Lieblingsvergnügen besteht jedoch barin, den Liebern der Anaben und Weiber zuzuhören. Was die westlichen Stamme anbelangt, fo finben wir in ihnen allen ,, eine Art von primitiver Ginfachheit, die uns eher an die Erzählungen der Schrift von einem frühern Zeitalter mahnt, als an irgend etwas, was sonst von den Neuern bei Nationen beobachtet worben, bei benen bie Gesellschaft, noch im Bus stande der Kindheit ist."1) Sie gleichen in Gestalt und Sitten mehr dem Perser als dem Oftindier. Sie sind jedoch großentheils Schafer und fuhren ein Nomadenleben, jeboch ift die Liebe zur Poesie keineswegs auf biese Classe beschrankt, fonbern unter ben westlichen Stammen gleich ftart verbreis tet. "Rach bem Mittagessen, erzählt Elphinftone, sigen sie und rauchen, ober bilben einen Kreis einander Geschichten zu erzählen und zu singen. Die alten Männer sind vorzugsweise die Erzähler. Ihre Erzählungen handeln von Königen und Bezieren, von Geistern und Feen, aber haupts faclich von Liebe und Krieg. Sie find oft mit Liebern und Berfen untermischt und endigen immer mit einer Lehre. Sie ergoben sich hochlich an biefen Sagen und Liebern. Alle siten schweigend während der Erzählung, und wenn sie aus ift, ertont ein allgemeiner Ruf "Ah Shawash!" (gut

<sup>1)</sup> Elphinstone's Caubul, Vol. II, p. 108.

gemacht!) ihr gewöhnlicher Ausdruck der Bewunderung. Ihre Lieder handeln meistens von Liede; allein sie haben auch viele Balladen, die die Kriege ihres Stammes und die Thaten ihrer Führer seiern. Sobald ein Hauptling von eisnigem Namen stirbt, werden sogleich Lieder seinem Andensten zu Ehren gemacht. Außer diesen Liedern sagen Einige Oben her oder Stellen aus den Dichtern."—"Ihre Lieder sind von den Ackerleuten und Schäfern gedichtet; östers noch von prosessionisten Shajern, (eine Art Minstrel zwischen Dichter und Bankelsanger,) und manchmal von Berfassen von Ruf älterer oder neuerer Zeit. Einer ihrer Liedlingssdichter, von dem man überall Lieder singen hort, heißt Rehman. Auch Ahmed Shah, der Gründer der Afghanensdynastie, war ein populärer Dichter."

Auch die Safarer, ein Bolt vom - Tartarstamme, obwohl persische Unterthanen und einen persischen Dialett sprechend, betrachten Poesie nicht nur als ihre beste Erhos lung und ihren angenehmsten Zeitvertreib, sie ist ihnen der natürlichste Ausbruck ihrer Gefühle. "Sie sind alle große Sanger und Sitherspieler, sagt Elphinstone, und viele von ihnen sind Dichter. Liebhaber und ihre Schonen singen einzander selbstgemachte Lieder vor, und Manner sigen oft Stundenlang und ziehen einander mit ertemporirten satyrisschen Versen auf.")

Einen eigenthumlichen Charafter hat die Naturpoesse berjenigen Nomadenvolker, beren kargliche Bilbung von Thisbet ausgegangen; hier mussen wir besonders die eigentlichen Mongolen, und dann einen ihrer Stamme, die Kalsmuden betrachten. Erstere besitzen viele alte historische Bolkslieder und Oschingis Chans Name und der seines Großvaters Cubilai leben noch immer im Bolke. Bon der ungeheuern Starke des letztern wird in Liedern gerühmt, daß seine Stimme wie der Donner im Gebirge wiederhalle, und daß seine Hande, die Barentagen glichen, einen Nenschen wie

<sup>1)</sup> Account of the Kingdom of Caubul, Vol. II, p. 251.

ein Pferd zerbrechen konnten. In Winternachten ließ er fich ein Reuer anmachen, bas aus aufgehäuften, riefenhaften, ungeheueren Baumen angezündet war, und legte fich unbe-Heibet baneben, und die umberfliegenden Funten und Branbe tummerten ihn fo wenig, bag er bie Branbfleden am Dorgen fur Infektenstiche hielt. Er af taglich einen gangen hammel und trank ein ungeheueres Dag Branntwein, ber aus Stutenmilch bereitet war. ') Bas wir fonft von mongolischen Liebern fennen, ift faft alles elegisch. Ihre Lieber find burchaus frei von orientalischem Domp, fie haben eine gewiffe einfache Schonheit, bie teinem Empfanglichen ents geben tann. Timtoffsto, ein ruffifcher Reisender, ber burch bie Mongolei nach China gieng, borte eine Fulle ihrer .. melancholischen Bolfelieder" befondere Abende von ben ausges stellten Schildwachen, Die fich burch Singen ben Schlaf zu vertreiben pflegten. Saft in allen Liedern war bas Rog, bas bewunderte Lieblingsthier ber Mongolen,2) auf irgend eine Beise eingeflochten. Außer den Liedern, die er volle standig mittheilt, giebt biefer Reifende auch ben Inhalt von mehreren anderen, die ihm auf feinen Bunfch in einer fturmischen Nacht von zwei mongolischen Wachen vorgefungen wurden. "Der Eine, erzählt er, fang in hohem Tenor, ber Unbere in Bag; und alle Lieber hatten eine und biefelbe Melobie, fcwermuthig, aber nicht ohne Boblflang." In einem biefer Lieber finden wir Dibingis Chans gebacht: "bes Gefürchteten und Weisen! die Lieder von deffen ruhmvollen Thaten traurig wiederhallen in den onouschen Felfen und an ben grunen Ufern bes Cherulun!"3) Das frifche Anbenken, in dem Ofbingis Chan nach fechshundert Jahren

<sup>1)</sup> Histoire des Mongols par d'Ohs-on; à la Haye et Amsterdam, 1834. Vol. I, p. 38.

<sup>2)</sup> Wie bas Kameel bei ben Arabern. Wir finden nirgends, daß irgend ein anderes Buften= ober Steppenvolk des Arabers Anhanglichett an das Kameel theilt.

<sup>3)</sup> Im erften Theil von Timtoffstys Reife, an mehreren Orten.

noch unter seinem Bolke steht, weist beutlich auf die Eristenzalter historischer Lieber hin, da nur in dieser Gestalt die Aradition sich so lange fortpflanzt und in dem Maße verzbreitet, und an eigentlich literarische Mittel hier nicht zu benten ist. Ob diesenigen Lieder, die wir weiter unten mitztheilen, zu diesen altesten gehören oder nur auf solche gezgründet sind, bleibt zweiselhaft. Auch von einem altern, sabelhaften Helden, Namens Gesser Chan, ein Heros, der nicht nur von allen mongolischen Stammen, sondern auch von dem chinesischen Buddhisten unter die Götter versetzt worden, sind zahlreiche Sagen vorhanden; und selbst unter den Buraten, die als Schamanen auf der niedrigsten Stufe der Kultur stehen, sind sie in Umlaus. ')

Die Mongolen theilen sich in brei Hauptstämme: die eigentlichen Mongolen, die in der Mongolei leben, wo sie größtentheils ein Nomadenleben führen, und obwohl von einheimischen Fürsten beherrscht, unter chinesischer Botmässigkeit stehen; die eben erwähnten Buräten im russischen Gouvernement Irkusk; und die Deloten oder Kalmücken, von denen ein Theil jenseits des Altaischen Gebirges gebliesben, oder dahin zurück gekehrt und in ähnlicher Bersassung mit ihren mongolischen Brüdern unter chinesischer Oberherrsschaft stehen; ein anderer Theil zwischen Don und Wolga nomadisirt; als russische Unterthanen zwar, jedoch unmittelsbar nur von ihren eigenen Chanen beherrscht. Alle diese Stämme sprechen die nämliche Sprache, die Buräten jedoch in verderbter Mundart.

Rahrchen erzählen und Lieber fingen gehort auch bei ben Ralmuden zu ben beliebteften Mitteln, bie langen Win=

<sup>1)</sup> S. Pallas Mongolische Rachrichten, St. Petersb. 1776, Ab. 1, S. 152, und Aimfosseths Reise nach China 2c. Ab. 1, S. 261. Die Sagen von Gesser Chan sind gesammelt und im Jahre 1836 in St. Petersburg gedruckt, jedoch ohne Uebersehung. Bergmann in seinen nomadischen Streisereien theilt zwei Bucher davon mit, Ab. 111, S. 281.

<sup>2)</sup> S. Mongolische Rachrichten, Th. I. G. 172.

terabende bebaglich hinzubringen. Sie besiten eine Sammlung Mahrchen, bie in ber Ginkleibung ftart an Taufenb und Eine Racht erinnern. Es find bieß bie Sagen vom Bogel Ssidi Kur, die aus Thibet stammen; nicht ohne Scharffinn und Erfindungsgeift, aber ohne einen Runten von Poesie. 1) Aber die Kalmucken haben auch gablreiche Belbenmabrchen, die fie ju mannigfachen, aber bochft mangelhaften Instrumenten abzusingen pflegen. Gie haben Gan: ger von Profession, die fur Lohn fingen. Bergmann giebt einen bochft ergoblichen Bericht einer folchen talmudifchen Der Saupthelb biefer historisch = mythischen Sangerscene. Lieber ift Dihangar, Chan des fabelhaften Reiches Bumba. Seine und seiner 12 helben Thaten bilben ben Gegenstand eines großen Bolksepos, worden Bergmann einen Gefang in bas Deutsche überset hat.2) Rach biefer Probe zu ur= theilen, mare eine Uebersebung bes Gangen fehr munichenswerth. Unterbeffen geben wir unten einige kleinere Lieber, bie ber Lefer gewiß nicht ohne Anmuth finden wird.

Wir werfen nun einen Blid auf bie Araber, besonders bie Beduinen; über die aguptischen Araber werden wir bei Gelegenheit ber afrikanischen Bolkspoesse einiges zu sagen baben.

Die Poesie der Araber ist vollsommen originell. Sie hat sich, unabhängig von jedem fremden Einfluß, ausschließlich aus den nationellen Eigenthumlichkeiten entwickelt; sie muß also nothwendig selbst in den Tagen ihres hösischen Glanzes in gewissem Maße Volkspoesie gewesen sein. Wir wollen hiermit nicht sagen, daß alle die kunstlich ausgearbeiteten Erzeugnisse arabischer Dichter dem gemeinen Volke mussen bekannt gewesen sein; die mystischpperbolischen Produktios

<sup>1)</sup> Bon Bergmann überset im vierten Theil ber nomabischen Streifereien. Gin englischer Recensent, ber vielleicht Bergmanns Uebersseung nur halb verstand, hat in biesen Sagen allen Zauber ber Romantit entbeden wollen. Quarterly Review, Vol. XXI, No. 41, p. 99.

<sup>2)</sup> Im vierten Theil ber Streifereien.

nen ber hofpoeten ber lettern Periode besonders hatten mahrscheinlich nie ben untern Classen verftanblich, noch weniger ergoblich fein konnen. Allein die außerorbentliche Baufigkeit ber Dichtungsgabe unter ber ganzen Nation, und bie Sitte, ihre Berfe in einige wenige immer sich wieberbolende Formen ju zwingen, Formen, welche bem gelehrten wie bem ungelehrten Dichter gleich vertraut maren; gufammengenommen mit bem gangen Berhaltniffe von Sauptlingen und Geringern unter einem friegerischen orientalischen Bolfe - alles bieß muß nothwendig ber Trennung ber Poefie in Sof= und Bolkspoefie einigermaßen hinderlich gewefen fein. Die alten, noch aus der heidnischen Beit ftammenden Raszeiden wurden den Rhalifen wie den Reldarbeis tern vorgetragen, und beibe freuten fich gleich baran. Der Dichter und Sanger Hammab, ber unter ben Omariben blubte, war wegen feines außerorbentlichen Gebachtniffes berühmt. Sein Biograph, Ebn Rhalekan, erzählt von ihm, baß er einst bem Rhalifen Elwalid, ber einen Beweis seis ner Gabe forberte, anbot, ihm fur jeben Buchftaben bes Alphabetes hundert Raszeiden zu recitiren; die Raszeide hat namlich nur einen Reim, alle Berfe endigen also mit bem namlichen Buchstaben. Sammab fagte bemnach feche: undzwanzig Gebichte her, alle aus ber Beibenzeit. Der Dichter Abu Temam Habib foll ihn noch in Rucksicht auf Die Bekanntschaft mit der Bolkspoesie übertroffen baben.!) Bährend der Periode der Abassiden, dem goldenen. Zeitalter arabischer Poefie, bluhten Runfte und Biffenschaften, und ubten naturlich einen Ginfluß auf die Hofbichter, von bem bie Sanger ber untern Rlaffe und ber Bufte, bie ihre eis genen Lehrer waren, wenig fpuren konnten. Und wenn im Lauf ber Jahrhunderte ber Genius ber arabischen Poesie faft erftorben, ober zu ben meftlichen Bolfern Europas über-

<sup>1)</sup> Siehe ben Auffas Montenebbi von Kofegarten, im Bermes Rro. 20.

gegangen ift, so finden wir in der heutigen Bolkspoesie ber Araber nur fcmache Spuren beffelben.

Benn jedoch ber Genius ber Poefie so feine alte Beis math verlaffen hat, ben Ginn für biefelbe befigen bie jebis gen Uraber noch im vollsten Dage. Nicht nur lieben die Bebuinen, sowohl in Afien als in Ufrika, Poesie und Gefang noch eben fo, als ihre Borfahren, und find wie jene in ber Sewohnheit, entweber eigene ober entlehnte Berfe heraufagen; felbst in ben arabischen Städten, wo die Mittel jur Erziehung fo burftig finb, baf alle, bie irgend etwas lernen wollen, nach Cairo ober Damastus geben muffen, ift Liebe gur Poefie allen Classen gemein. Golde Sånger. bie lesen und schreiben konnen und benen bemnach bie Probuttionen ihrer Borfahren befannt find, ahmen jene treulich nach, indem fie, wie Burthardt fich ausbrückt, bemuthig bie erhabenen Metaphern und großartigen Gebanken borgen, bie in eblerern und freierern Gemuthern entstanden. In Mecca bort man manchmal einen Choralgefang, Djot genannt, nachtlich von ben jungen Mannern in ben Caffeehaufern fingen, indem fie ben Latt bagu mit ben Sanden ichlagen; ') und ben einfachen Gefang ber Sacas ober Baffertrager, wenn fie auf Roften ber reichern Pilgrime Baffer unter bie Armen vertheilen, tonnte Burtharbt nie ohne Bewegung Indeffen, die mahre Wiege ihrer Bolkspoesie ist bas Belt bes Bebuinen. "In allen Theilen ber Bufte, "be= merkt ber berühmte Reisende," ift die Dichtkunft gleich geschatt. Dan findet Biele, die Berfe in richtigem Metrum machen, obwohl fie weber lefen noch fchreiben konnen; ba fie jedoch bei folchen Gelegenheiten nur gewählte Ausbrucke brauchen, und ba überdem die Reinheit ihrer Bernacular= fprace grammatitalische Irrthumer von felbst ausschließt, fo mogen folche Berfe, nachdem fie lange von Mund gu Mund gegangen, wenn sie vielleicht zulett zu Paviere gebracht werben, am Ende boch meistentheils corrett befunden

<sup>1)</sup> Burkhardt's Travels in Arabia.

werben."1) - Jeboch, wenn auch corrett in ber form, nach ben Beispielen zu urtheilen, die Burtharbt und Geegen uns mitgetheilt, find ihre Raszeiben, obwohl nicht eines gewiffen rbetorischen Schmuckes ermangelnb, ber geeignet ift, ober= flächlich Urtheilende zu bestechen, an innerem Berthe boch fehr gering. Das rhetorische Talent, bas fo oft mit bem poetischen verwechselt wirb, zusammengenommen mit der Lebendigkeit des Bortrages, ift ohne 3meifel die Urfache, daß, während das Recitiren diefer Gedichte nie verfehlt, einen machtigen Ginbruck auf bie Gingebornen zu machen felbst europäische Reisende sich zu gunftigem Urtheile stimmen lassen. Major Denham 3. B., nachdem er bie Berebtsam= keit der Mogrebbins ober westlichen Araber auf das Höchste gepriesen hat, bemerkt : "biefe improvisirten Gefange find voller Feuer und voller schoner, glucklicher Gleichniffe." Bas die Wirkung anbetrifft, die diese Gedichte auf einge= borne Zuhörer hervorbringen, so sagt er an einer andern Stelle : "Ich habe Kreife von Arabern gefehen, mit ber angestrengtesten Spannung zuhörend, und jest in lautes Gelächter ausbrechend, mahrend fie ein paar Augenblicke barauf in Thranen gerschmolzen, und außer fich vor Schmerz und Theilnahme bie Banbe zusammenschlugen."2) - Eine solche Kaszeibe eines Bolkssängers finden wir in Burkhardt mitgetheilt; schwarz auf weiß ist sie aber zu langwei= lig, um hier wieder abgebruckt zu stehen. Wir begnügen uns, unten eine Anzahl ber kleineren Gelegenheitsgebichte zu geben, wie fie fich mit bes Bebuinen Tagesgeschaften verfolingen.

In der That ift die Poesse dem Beduinen, wie ubers haupt den asiatischen Nomadenvolkern, nicht bloß ein fluchtiger Zeitvertreib oder eine bloße Erholung; sie ist in sein ganzes Dasein verwebt, und die Begleiterin seiner taglichen

<sup>1)</sup> Notes on the Bedouins unb Travels in Arabia.

<sup>2)</sup> Denham and Clapperton's Travels in Africa in the years 1822, 1823 and 1824.

Banblungen; fo bagineir mit Recht die Buften und Steppen bie einentliche Heimath prientalischer Bolkspoesie nennen tonnen. Der englische Reisenbe Frager, ber ben turtomans nifchen: Chai: besuchfest ward mit Gefängen unterhalten. Dieses Raubervoll befitt ein berühmtes helbengebicht, bas fie finden : wenn! fie mir: Schlacht: geben, : und : bas burch feine Mocintion eine bitranbanbaire Birtimg hervorbringen foll: Jones Belbeitfichicht) bie mahrfcheinlich ... auf : historifchem Grundeliberubtzuergableibie a. Selbenthaten bes Cohnes bes blinden Dannen: "m Diefe i Gelbenthaten bestanden in Difmbeinngen ibon Reifenben unbil Raravanen, mahrenbiber Wite im Duritel bes Mabes hauft. Der Rame bes Gebichts wie best Delben ift Sobre Dgbu. Der Starte feines Urmes kimimuhidiberte nicht widerstehen, und wenn tausenbe gegen ibn gesendet werden, ib tragt ibn fein rasches Ros Rerat bewon und in Giderheit. Der Ruhm bes Selben und feines Roffes; bie wunderbare Tapferkeit bes einen, und bie inde ereiffiche: Schnelliafeit bes andern, nebft Befchreibung von reicher Bente nind iconen Stranen, von benen bas gange Bebitht frost, find burchaus in Aebereinstimmung mit ben Gitten mab Gebeduchen eines Dartomannen.') In bemfelben Redien, abernatthiowrabterlichen Bifte find die Lieber, Die unten polgent Doch foller fo auch wiele Liebesliebet befigen. Bit ben Durfomunnen in beftunbiger Rebbeileben bie perfifchetantarifdien Rauberhorben ber Rurt ben am Auft des Aburati - Anch , figishaben eine Minguhld von Sängern aubn Gemerbe, beren Summigefchaft ist iff, naum Rampfo angefenern und beibenthaten zu preifen. Reiner ift unter ben meit, werbreiteten. Iweigen bes igtoffen Tarfarfiannnes juben bie Sonne der Poefie gang unerwarmt biefernoun ben pluttbernben Rriegerhirten ber Rirgifen in ben eifigen Regionen

remain as articles and all the particles and the contract of

<sup>1)</sup> Malcoln, Sketches of Persia. Vol. II. p. 16.

<sup>2)</sup> Alexander Burnes; "Pravels" into Bokhara: Lond. 1834.

II. Dell, Peer Duttal') Dell Ctabt Lattal ा अस्ता भाग है । Biebt gufammen, Areubig giebet! Der Daven ift flein! Gieb ben Thurm im Davent: Das ganb ift Gottes! Aller bat bie Welt gefebn? Das Waller ift füß! Blebt alle auf einmalt Der Daven ift gut, Betitifchen bas Bole Die Lart einer Gott bate une gezeigt, ar nicht der des Ber Dit Gott wir famen ! to the form all the Co

10 10 10 112

What, oder Lied in der Landessprache von Cutsch. Bum Preife bes Rurften Cada-Rulani. 2)

Manf und zwanzig Jahr, und Lacka Fulani ward Konig auf bem Thion?

Mang und Jubel unter bem Bolle, die Belt glangte wie Gold.

Word funf und zwanzig Sabre und Zulani fiel aus mit großer Deerstraft, 1 -

Die neun Theile ber Welt eroberte er und fein Dachtwort berrfchte.

Woch funf und zwanzig Jahre und er foling fein Reich auf in Raira 3)

Slebengebn Late Beminbaren, ein Rror Ebter, 1) Ein taufend Belben, gebntaufend große Dannet; Banf Late Sanbeleleute, ein Lat Sagenmanner;

<sup>1)</sup> Chab Peer ift ein Schubbeiliger ber Sinben; Putta mabricheinbid oiner feiner Beinamen.

Dutch etc., S. 196, we auch bas Original zu finden. u : 8) Rabira, eine ber griffern Stabte von Cutch.

<sup>&</sup>quot;" D' Fron ein inbifches Mufverhattnif, beffen Retintuit Berb Yestand wie bas bes allgemeiner befannten Da & vordusgestellen Politice.

Funf Lats Ackerbauer, königliche Arommelichläger ein Lak; Anderes Bolk sonder Bahl und Berechnung. Funfzehn Ofhobshun') der Umfang seines Heers, vierzehn Krors von Selams, Als Lacka sein Ros bestieg, Pushu Pasar!

# Chinesische Lieber.

440 - 18 802 No

Rlagelied einer chinefischen Prinzessin, vermahlt mit bem Fursten von Usun in Turtistan.2)

Meine Verwandten haben mich foeigeschickt
Ins ferne, ferne Land!
Dem Fürsten von Usun mich hingegeben,
Ins fremde Reich mich verbannt!
Eine armliche Hütte ist sein Haus
Wit Filz behängt!
Seine Speise ist Fleisch
Und Milch sein Getränt!
D wenn ich meiner Heimath gebent
Eine wilbe Gans möcht ich sein, mit Schwingen
Ins Baterland zurück mich zu bringen.

<sup>1)</sup> Ein Dshobshun ist nach Mrs. P's. Erklarung 8 engl. Meilen.

<sup>2)</sup> Aus ben Annalen ber han vom Monch Hyakinth in bas Auffische und von Schott in bas Deutsche übersett. S. Ritters Erdkunde, Let Aufl., 7ter Theil, 3tes Buch, 5ter Band, S. 604. Die Prinzessin lebte und bichtete 107 Jahre vor unserer Zeitrechnung.

<sup>8)</sup> Bekanntlich genießen die Chinesen gar keine Milch. Das Genießen von lauter animalischer Rahrung scheint der armen Prinzessin den Indegriff von Robheit zu charakteristen. Die chinesischen Prinzessinnen scheinen sich übrigens besonders unglücklich in der Fremde zu scheinz auch Limkosseh hörte ein ahnliches Lied. S. oden S. 20.

A ing that Addresses, Bining [][Companies was an expense of the companies of the companies

Eine dinefifde Romonten and all

Afistsi, noch einmal tsists!
Moustan webt vor ihrer Thure,Nicht hort man des Schisschens Schwirren, Nur des jungen Madchens Seuszer.
Woran denks Du, junges Madchen?
Worauf sinnst Du, junges Madchen?
An nichts denkt das junge Madchen, Auf nichts sinnt das junge Madchen.

Bahllos heer bebt aus der Kaifer. Teefe Guisgenles Bahllos heer bebt aus der Kaifer. Teefe mod mod mod mod for Theile hat die Lifte, und in jedem Baters Namen.

Reinen Sohn haft Du wein Bater,

Reinen Sohn zum Krieg erwachsen,

Reinen steen Bruder Wou-Land ment

Morgen will ich nach dem Markte, Pferd und Sattel mir zu kaufen, An der Stelle meines Baters, Wie ein gutes Kind zu dienen. Auf dem Oftmarkt kauft ein Pferd sie, Auf dem Westmarkt einen Sattel, Auf dem Sudmarkt einen Zügel Auf dem Nordmarkt eine Peitsche. Lebewohl sagt sie am Morgen Ihrem Bater, ihrer Mutter. Ibends bei dem gelben Flusse

<sup>1)</sup> Aus dem Rachtrage der Anthologie Tangstohi ins Frangofffche überfegt von Stauislas Julien, Revue de Paris 1882, Tome XXXVII, April, Rr. 4. Oblige Uederseung ist von O. 8. B. Wolff. S. Halle der Köller, Franks, am Main 1837. Zer Theit, S. 99. Rach Einigen soll das Lieb, das ein Beispiel der Hauptrugend der Chinesen, der kindlichen Pietat, erzählt, von der Heldin selbst gedicket sein. Sie leite unter der Oppanitie den Lang, die von 600 1818: 656 regierte. — Das Wedrichen tsietst, womit das Lieb beginnt, soll nach der Erklärung eines Commentators sonsch der Einfger der Weder Lang, als den Ton des Wederschiftschen anchadmen.

Will die Nacht sie bort verbringen; Horet Bater nicht noch Mutter, Die der lieben Tochter rufen. Horet nur das dumpfe Rauschen Bon des gelben Flusses Wellen!

Drauf am Morgen nimmt sie Abschied Scheidend von dem gelben Flusse; Abends ist sie angedommen Bei des schwarzen Flusses Quelle, Hotet Bater nicht noch Mutter, Die der lieben Tochter rufen. Hotet bei dem schwarzen Flusse. Poret bei dem schwarzen Flusse. Nur des Venchan wilde Retter.

"Bohl zehntausend Meilen Beges Dab ich in dem Krieg burchzogen; Ueber Felsen, über Schinchten Sett' ich flüchtig, wie ein Bogel. Meinem Ohre trug der Rordwind Des Nachtglödchens Ton herüber; Und auf meine Eisenkleiber Schien der Mond mit kaltem Lichte; Und nach hundert wilben Kämpfen Ist der Feldherr uns gefallen."

Nach zwölf ewig langen Jahren Kehrt zuruck der tapfre Krieger,
Und geht also gleich zum Kaiser.
Auf dem Throne sitz der Kaiser,
Und vertheilt der Würden eine
Oder tausend Unzen Silbers.
"Was ich wünsche, frage der Kaiser:
Wou-Lan wünsche, frage der Kaiser:
Wou-Lan wünsche nicht, Amt noch Würde;
Leih ihm eins von den Kameelen
Die an einem einzigen Tage
Wehr als tausend Meilen machen,
Daß es nach dem Baterhause
Bringe ein geschiednes Kind."

Als der Bater und die Mutter Ihrer Tochter Rudtehr hören, Eilen fort sie aus dem Thore, Gehn ihr alsobald entgegen;
Als ber altern Schwester Rudtehr
Ihre jungern Schwesternehören, der Geffen gleich sie ihre Kammer
Schon geschmudt mit reichen Rieibern.
Als der altern Schwester Rudtehr
Run ihr junger Bruder höret,
Schleift er alsobald ein Messer

"Meine liebe Mutter! öffnet Mir bes Saals nach Oftens Thure, Setet mich auf einen Sessel, Der nach Westen ist gestellet. Zieht mir aus das Kleid des Kriegers, Legt mir an die alten Kleider; Meine Schwestern vor der Thure Wartend ordnen ihren Hauptschmudg, Und durchstechten vor dem Spiegel Reich ihr Haar mit goldnen, Blumen,"

Mou-Lan geht aus ihrer Kammer Und besucht die Kriegsgenoffen; Bon Erstaunen und Berwundrung Sind ergriffen die Genoffen. Bog sie doch in ihren Reihen Fort mit ihnen zwölf der Jahre, Und sie haben nicht erfahren, Daß Mou-Lan ein Madchen war.

Man erkennet balb ben hafen Well in raschem Lauf er stolpert; Und an ben erschreckten Bliden Kennet man alsbalb bie hasin. Doch wenn sie jusammen laufen Wer erkennet ihr Geschlecht?

Samuel Communitation (Community) Propriet Community (Community) Community (Community)

### Mitarmenisches Lieb.1)

Das auf bie Geburt bes beiben Bahagn, ben Sohn Aigranes I, ben heratles ber Armenter, gur Laute gesungen warb.

Es freifte ber himmel und die Erd', es freifte auch das purs purne Meer,

Seburtsschmerz aus dem Meer ersast das rothliche Schilfrohr. Und eine Flamme aus dem Hals des Robres sprang empor, Und aus der Flamm' ein Kindlein sprang, ein Knablein da hervor. Das hatte Feuer zum Haar; Als aber zur Flamme wuchs der Bart, Waren Sonnen sein Augenpaar.

Aus einem armenischen Liebeslied, noch jest in Tislis vom Bolk gesungen.2)

Dein Buchs gleicht ber Eppresse, Dein Busen buftet von Rosen, Deine Augen, gleichsam ein goldner Becher, Deine Augenbraun mit einer Feber gezogen; Ich preise beiden Liebhaber selig Der sich einer so jugenblichen Gellebten erfreut!

## Afghanisches Karavanenlieb.

Das Lieb ist, wie die meisten afghanischen Lieber, ims provisirt, und zwar Abends nach vollbrachter Lagerrise; Einer nach dem andern trägt recitativisch einen Verk vor; und die ganze Gesellschaft fällt in einer gewissen monotonen, langgedehnten Weise ein. Die Singenden sind hier Handels-leute and Shadizve, in beven Begleitung der englische Lieutenant Canolly nach dem udrblichen Indien reiste.

<sup>1)</sup> Moses Choronensis. I. cap. 31. Diefer Schriftsteller enthalt viele Auszuge aus historischen Liebern, von benen aber nicht erhellt, ob sie je eigentliche Bolkslieber waren.

<sup>2)</sup> Rebst bem Originale mitgethellt von Hrn. St. Nasariary aus Tifils, gegenwärtig in Dorpat.

Conolly Journey overland to the North of India. 4.006, 1884. Vol. II. p. 208.

Die Defmath liegt und im Bicken, : Wir verließen Shabigpe! Chor. Wir verließen Shabigpe! Bo ift ein Thal, das ihm gleiche Bo ift ein zweites Shabigpe? Chor. Wo ift ein zweites Shabigpe?

Weit ist der Weg noch vor uns, Das Kafirland fern wo wir hingehn! Biel Noth im Lande der Fremden! Doch kehren wir heim nach Shadizve! Ehor. Wir kehren heim nach Shadizve!

Wir kehren heim nach Shadigpe Wit Sammt und Seide die Kameele beladen, Beladen mit Geld und Spezereien So kehren wir heim nach Shadigpe! Chor. So kehren wir beim nach Shadigve!

## Mongolische Lieber.')

Die Metrik dieser Lieber besteht theils in einer Art von Kehrreim, der die Strophen abtheilt, theils in einer verklindigen Alliteration, die sich sedoch bloß auf den Answeddschaben der einzelnen Berse bezieht. Wo es thunlich, wach das namliche Endwort (kein Reim) durch eine Strophe, in einzelnen Fallen auch durch das ganze Lied, wacherschhet. Es scheint dieß sedoch kein Geset, nur eine verlichen Beierd zu sein, der sich bloß der kunskfertigere beder underzieht. Den eigentlichen Reim scheinen sie so

Die erften brei Lieber sind aus ber Geschichte ber Ostmongolen Gegen Chungtalbsti, überset von I. I. Schmibt, Per und Leipzig 1829. Doch hat ber gelehrte Ueberseter entweder Germ gar nicht erkannt ober boch nicht nachgewiesen. Diese Bertich von einem anbern mongolischen Sprachkenner, in ber Kunde bes Morgenlandes, Bb. I. D. I, über mongo. von v. d. Gablenz dargethan worden.

## Mitarmenisches Lieb.1)

Das auf die Geburt bes Beiben Bahagn, ben Sohn Migranes I, ben berakles ber Armenier, gur Laute gefungen marb.

Es freiste ber himmel und bie Erd', es freiste auch bas purpurne Meer,

Seburtsschmerz aus bem Meer ersast das rothliche Schilfrohr. Und eine Flamme aus bem Hals des Rohres sprang empor, Und aus der Flamm' ein Kindlein sprang, ein Knablein da hervor. Das hatte Feuer zum Haar; Als aber zur Flamme wuchs der Bart, Waren Sonnen sein Augenpaar.

Aus einem armenischen Liebeslied, noch jest in Tislis vom Bolk gesungen.2)

d 222 773 74.

Dein Buchs gleicht ber Copresse, Dein Busen buftet von Rosen, Deine Augen, gleichsam ein goldner Becher, Deine Augenbraun mit einer Feber gezogen; Ich preise beiden Liebhaber felig 2 Der fich einer so jugenbilden Gellebten erfreut!

## Afghanisches Karavanenlieb.

Das Lieb ist, wie die meisten afghanischen Lieber, improvisiet, und zwar Abends nach vollbrachter Tagereise; Einer nach dem andern trägt recitativisch einen Berd vor; und die ganze Gefellschaft sällt in einer gewissen monotonen, langgebehnten Beise ein Die Singenden sind hier Dandolstente aus Shadigve, in denen Begleitung der englische Lieute aus Shadigve, in denen Begleitung der englische Lieute aus Shadigve, den nördlichen Indien reise.

<sup>1)</sup> Mases Choronensis. I. cap. 31. Diefer Schriftsteller enthalt viele Ausguge aus historischen Liebern, von benen aber nicht erhellt, ob sie je eigenkiche Boldslieber waren.

<sup>2)</sup> Rebst bein Drigtnale mitgethellt von Drn. St. Rafariary aus Tiftis, gegenwärtig in Dorpat.

<sup>5)</sup> Conclly Journey overland to the North of India. Lond. 1854. Vol. II. p. 208.

sich in ben Chara Muren, ben schwarzen Fins; (ben geleben Flus ber Chinesen,) ber seitbem bei ben Mangolen. Chartun Muren ober Chatun Cte, Damenfluß hieß; und noch beißt. Gesch. ber Ostmong. SS. 103 und 388. Die beiben solgenden Lieber werden dem Feldberrn des Eraberrers Kilusen Baghatur in den Mund gelegt, der sie aber im Namen des ganzen Volkes absingt.

#### I.

Wie ein Falk schwebtest Du baher,

Wein herrscher!

Auf knarrendem Wagen rolltest Du bahin,

Wein herrscher!

Hast Du Gemahlin und Kinder wirklich verlassen,

Wein herrscher!

Hast Du Dein gesammtes Bolk wirklich verlassen,

Wein herrscher!

Wie ein siegender habicht flogst Du baher,

Wein herrscher!

Wie ein unersahrnes Füllen stürztest Du bahin,

Wein herrscher!

Statt nach sechs und sechzig Jahren dem neunsardigen Bolke

Freude zu gewähren, hast Du Dich entsernt!

## II.1)

Du des ew'gen Tegri wunderbar Erzeugter! Der Menschen Lowe, Tegrischn, gottlicher herricher! Dein ganzes großes Bolt verlassend, Du Gottlicher! giengest Du fort! In erhabner Geburt.

<sup>1. 1)</sup> Die Alliteration bes Originales ist in biesem, wie in einem ber folgenden Lieber, wo sie sich wie hier fast von selbst ergab, nachzusahmen versucht. — Tegxi ist in der buddhistischen Religion ein Genius oder ein halbgott.

Deiner wurdig, Deine Gattin, 4000 Dein festbegrundetes Reich, and and beite Deine nach Bunfch geordnete Bermattung, Dein treu anhangliches Bolt, Bolt, Bein bei bei Ballen bei Altes ift bort! Beine liebenbe, vegobne Gemablin, in . . . . . Dein goldner Konigspallaft, if Dein nuf Recht gegrundetes Reich, Dein versammeltes untergebnes Bott real of diffestiff bort 1968 alberto a la 🕸 Das Land Deinet Geburt, bas Waffer Deines Babes. Dein fruchtbares, untergebnes Mongolenvolk. Deine vielen Burbentrager und Eble, Dein Geburtsort Deligun Bulbad am Onon, Alles ift bort! Dein aus ichwarzen Bengftichweifen gefertigtes Panier, Deine Paulen, Beden, Trompeten, Pfeifen, Dein Alles Reunbare in fich fchließender goldner Pallaft, Die Grasflache von Rerulen, the Du ben Ehron ber Arulad bestiegst, A. ich min beiding, bil Miles ift bortle v. 100, mil Die in fruher Jugend Dir angetraute trefflicht Gemablin Burte Dichuschin, 1) Dein gludliches kand und großes Both Borchatu-Chan,

Deine zwei vertrauten Freunde Bogorbshi und Muchuli, Dein allenthalben fest begründetes Reich und herrschaft, Alles ist dors! Deine Gottmenschliche Gemahlin: Dame Chulan,?) Deine Lauten, Floten und übrigen Suskrumente,

Deine Lauten, Floten und übwigen Inftrumente, Deine schönen zwei Gemahlinnen Oshissu und Oshisuten, Dein alles in sich vereinigender goldner: Pallast — Alles ist bort!

<sup>1)</sup> Burte Ofchuschin war die erste und hauptgemählin Osbingis-Chans, die großen Einstuß unf ihn hatte und bei der er sich auch glaubte entschuldigen zu muffen, wenn er eine neue Gemahlin nahn. Sefci, i. Ostmong. S. 77.

<sup>2)</sup> Die hier ber:Dame Chulan beigelegte Eigenschuft Eh whilgens, ift eine bei brei Daupteigenschaften Budhag a. und bebeutet beffen Menschung wertung ber gottlichen Natur. Denne, i Dame, ein fende im Aletischen herriftneber Alte werechnier France Auch in alle in beieffiche bande Anderschuler France auf in in Cerbischen beieffiche Danke Andersteil ein erichnisch and in in der in beieffiche Danke Andersteil ein erichnisch and in in der in der

Beil die Gegend von Charguna warm ift, Weil die besiegten Tangud gablreich find, Weil Dame Rurbeldschin schon war, 1) Saft Du Dein altes Mongolenvolt verlaffen, Mein Berrfcher! Deinem toftbaren Leben tounten wir nicht jum Schilbe dienen. . .. m 5 Doch Deine bem Cbelfteine Chas gleichende Bulle wellen wir geleiten, . Harris . . . Deiner Gemahlin Burte Dichuschin fie zu zeigen; Den Bunfchen bes gangen großen Bolts: genug thun. Dan Junear 2.11 11 11.6 r no landarates and a Defragoso) mis 🕿 garger in an Reitegs Lieb.2) .... nie The Paris Commence of the Comm itten (f. ... Mis. der. Herifchaft den Zegen Ahanet. ... 1914 Biebt aus bad Deer ju Bof, .... Dreitaufend an ber Babl. Der Kuhrer biefes Deeres ift e bann an Unferupelbr Dherft Bebben. Dienere minde Aus den Rittern bes Spofes m id Sff ber Cole Schunichun erwahlt; wirden mich min Mode gieht bie dus freiem Willen . bent wir . marbinitafeen Deib je Dberft Dorbihi . Diportomanalan in 3 herr Banba Buiffun auch ift ichnell tie tie i Derbut Geeilt: jum Andjuglebiner itell sin. C Diefoen Delben feltnen: Muth: Date, in att. sur G. Wenn die Gottheit in thret Gnade

adenit) Die Mangolen scheinen Tgaglaubt, zu, habene ber alle Erberer, den mehrene Sahre geruht hatterund gefättigt zurfein scheine babannst ihretwegen den Eeldzug, gegen Kangud unternommen.

Besiehlt diesen Krieg zu enden, Dann werden wir auf dem Wege zur heimath Nach dem Thal der Ruhe ziehn, Und weiden werden unste guten Rosse. In seinem fetten grünen Grase.

# Geiftliches Lieb. in ar ?

Der Dfunichaba ift Ronig ber Schrift; Ronig, bes Gangen Beherricher. D gludliche Boller Geboren im Lande, berg Gatter! jugie Wir fleben, fest une über Ueber den großen rothen Kluß! Moge hinuber mandeln unfre Seele, In die Wohnung auf dem funfhuglichen Berg. ') Bofe Menfchen, argliftige, ... Die Ihr beunruhiget bie Bruberfchaft;" 11: Biffet, et ift ein Richter bes Guten und Bofen, Der gerechte Ronig Erlat-Chan! Die Priefter lehren und ben beiligen Glauben, Die Eltern' ble guten Sitten. Muffen wit und einpragen !! 1 2000 1200 In dem Dunkel manbelnb burch bas Ebal Rannft Du ben Moraft wohl feben? Lebft mit einem Du in enger Freundschafe Rannft Du feine Gebanten febent! Mogen wir durch ben Beiftand des Dalai Lama Bon unfern Feinden eiloft werben! Unfre geheimen und unfre offnen Thaten Mogen die brei Beil'gen- und bergeiben! reserved in the left of the left and

# rank kin kilik Kom mi vic

<sup>1)</sup> Der Utal Shang ober Berg bild in Chinaffund bie Camaiten (Bubbhiften) mehrere ihnen febre belige Rempel haben: 17:11

Bom Uebermaaße des Genusses Umfangt gar leicht der Wahnsinn dich, Doch wer genießt mit Mäßigung Der wird ergeiffen von Entzuden.

Gefundheit juble, Starke, Jugend; Ein feltner Fall hat uns vereint; Das milbe Suß ber Milch genießet! Das Brubermal erfreut bas Herg!

### 3mei Sehnfuchtslieber.

L

Rothliches Roß mit dem Paßgange!
In der gewohnten Deerde wandelnd,
Wie schon bist Du in Deiner Sattung!
Mit wundervoller Karb' und stolzem Buchse!
Aber, jene junge Schone
In dem fremden Lande wohnend,
Darmet sich ob ihrer Heimath;
Blickt hierher mit unverwandtem Auge,
Immer wurd' ich bei Dir sein,
Doch der Berg, Schangai verhindert's,
Street ich guch zu leben in der Liebe
Scheidet mich das Schicksal doch von Afel.

ners or Intile rate on the note

Mie die Snauche auf den Eisgebirgen Bon den stürmischen Winden schwanken, Also schwanken auch vom Arunke Die im reisen Alter stehnden Füder. Das junge Rof das da gekommen ik zur fremden großen Peerde, Und sich nicht dran gewöhnen kann, Grämt immen sich um die Gestihren has Die fremde Fürstentochter

1) Der beide alloeft, mechierliche med matru gelde bannelen Edubblicen meggere begliebliceblackente einer Hierenten Bie Erbuldet leicht Verbruß und Leid!
Beigt die schwarze Wolke sich,
Denk' ich mir das starke Schneegestober.
Deckt mit Staube sich der Pfad,
Sagt das herz: da kommt der liebe Freund
Walzt die weiße Wolke sich daher,
harr' ich nur des Frostes.
Wirbelt ob dem Thale sich der Staub,
Sag sch nur: sieh da, mein lieber Freund!

## Kalmückische Lieber.1)

Diese Lieber haben im Ganzen ben Charafter ber Mongolischen, boch sind sie nicht alliterirt, mahrscheinlich, weil sie von weniger kunstfertigen Sangern gedichtet sind. Ein gewisser Rhythmus und die Wiederholung eines und besselben Endwortes bezeichnen sie genugsam als Berse.

#### Liebeslieber.

### Die Reuvermählte und ber Geliebte.

Ein gezäumtes von den schwarzen Roffen Einmal zu besteigen, o wie war es? Sich aus Liebe zu dem liebsten Freunde Einmal anzustrengen, o wie war es?

War ich nicht Dein angebetet Bilbnis ohne Gleichen? War ich nicht Dein liebend Liebchen ohne Gleichen? Und wenn Dein Brauner brüber mager wurde, was benn war es? Sich freiwillig einmal anzustrengen, was benn war es?

<sup>1)</sup> Pallas, Sammlung hiftor. Radyrichten über bie mongolischen Bollerschaften, Petersb. 1776. Ab. I. S. 152.

Bir hielten Treu und konntest Du mir nicht trauen? Und war ich nicht Dein einzig liebend Liebchen? Du Kiefernbaum, am Flusse aufgewachsen! Bar ich nicht Dein gefällig liebend Liebchen?

### Befuch bes Geliebten.

Da kommst Du hergeritten auf bem schonen Fahlen, Wie Du so kommst, wie herrlich ist Dein Anstand! Du Kiefernbaum, schnurgrade aufgewachsen! O benk nur nicht, ich sei berauscht, Du Meiner! Tief benkend saß ich über die geträumten Träume Da kömmst Du selbst zu mir heran Du Meiner! Schon wollt der Nachbarn Husse ich erbitten, Du Meiner, Da kömmst Du, sag woher? Du Meiner, bei mir an! Dein Anblick ist mir wie das Morgenroth der Sonn' o Meiner! Deine Schönheit gleicht der Blume! Du Meiner, ich saß im Gram mich weidend,

Da tommft Du unvermuthet bei mir an!

#### Mont und Conne.

Ach! Du mein unvergleichlich lieber Liebling! Wie an der Pfeiltasche ein Schmuck, mein Liebling! Du meiner Seele einziges Ziel, mein Liebling! Dhn' Falfch! ohn' Zorn! sanftmuthig, Du mein Liebling! Dhn' Stolz, ohn' lacherlichen Zwang, mein Liebling! D Du deß Herz mit meinem ist Ein Kern!

Wer ists wohl, ber an Dir zu tadein wüßte? Thuts Einer, thut ers nur aus Reid! Ach laß sie sagen was sie wollen! Der Tabler lebt zu feiner eignen Schmach.

Am himmel glanzt die schone Sonne und der Mond; Auf Erden sieht man Dich und mich uns beid' allein; So wollen wir nie von einander gehen, Des Lebens Freuden mit einander theilen!

والأبوا ليالا

### Der im gelbe Gefallne.

Dein gelbfahles Rof, Geliebter Um Sallfluß finkt es hin ermattet! Du fällft mein tapfrer Jungling, Du ber Meine! So mag ber Mond Dir zur Gefährtin werben!

"Das Ablergefieber, mein Haargeflecht, 1)
Rehmt es von mir, bringts treu ben Reinen zu; Uch! tommt Ihr an, last meine Zartlichste Die Schreckenstund' auf zarte Weise wissen! Und saget ihr, die goldgeschriebne Seelmes?)
Soll sie zwolf Jahr lang für mich tesen laffen!"

Ach ja! hab' ich boch ichon ben Dir bestimmten Fahlen Fur Deine Seelmeffen verwendet, Liebster!

"Wenn Ihr beim Rudzug meiner Liebe bentet, Bieht nicht vorüber bei der Bartlich-Liebsten." Das Du nicht tamft, ich schriebs der Ferne zu, Doch ach! nun bricht mein liebend herz um Dich! Ach hatte boch an die drei hügel des Sammar-See's Dein schoner Fahler Dich zurückgebracht! Du wacker Jüngling, ach Du sonst der Meine! Könnt ich Dich jemals aus dem Sinn verlieren? Ach! sich boch Dich einmal, einmal wieder!

### Der Ralmud in ber Frembe.

Des Morgens wenn die Stimm' erhebt die Letche Und ihre Lieder schon ich hore, Da muß ich gleich an meine Lieden denken! Ach, Bater, Du geübter Bogenschüße! Ach, Mutter, Du so liedlich dem Gemuthe! Und muß es denn bei den Gedanken bleiben? Ach nur Betrüget sind Gedanken! Nur was die Sinn' erkennen, das ist Wahrhelt. D laßt Ihr Freund' es Euch gesagt sein, Gewaltig sind des Schicksals Fügungen, Berborgen ist die Zukunft unstes Lebens, Von selber kommen unverhoffte Sorgen, Und Umsturz und Verandrung sind der Lauf der Welt.

<sup>1)</sup> Der Sterbenbe wirb bier fprechenb eingeführt.

<sup>2)</sup> Schabba, bie Seelmeffe ber Bubbhiften.

### Der Burudgebliebnen Rlage.

Unter Katharina ber Zweiten entzogen sich ploglich die Torgoten, eine ber Wolgaischen Kalmudenhorden, der Obersherrschaft bes "weißen Chans," wie die russtschen Serrscher bei den asiatischen Volkerschaften heißen, durch die Flucht, um sich unter chinesische Botmäßigkeit zu begeben, was ihenen auch, nachdem sie sich durch die Kirgisen durchgeschlasgen, und ungeheure Berluste an Menschen und Vieh erlitten, endlich gelang. Dieß gab den zurückgebliebenen Horden Veranlassung zu manchem Klageliebe.

Oft wenn himmel und Sterne in Klarheit prangen, Wird alles ploglich durch Wolfen verfinstert!

Ja! man mochte sich selbst und die Schickung verwunschen! Wie werden nun auf den Bergen die schonen Schimmel abmagern!

Bas habt Ihr Torgoten benn von uns Rachgebliebenen gebacht? Auf ben steilen Gebirgen o wie werden Eure schwarzen Heerden bahinfallen!

Uch gieht nur hin, mit bem Bunfche uns wiebergusehen! D wie werben bie schönen Braunen Berg auf, Thal ab, matt werben und mager!

Uch gonnt Guren Lieben ben Wunsch mit Guch sich einft wie ber vereint zu sehn. D wie werben auf bem rauhen Boben bie fetten Blaugrauen herhalten muffen!

Md, Ihr Bilber ber Gotter! lagt Ihr uns gang bulflos!

٠:.

## Aleine Beduinenlieber.1)

Mefamer ber Beiber von Alengat.

Der Alengat ist am Sinai zu Hause. Der Mesamer und Asamer werden zur Begleitung zweier interessanten pantomimischen Tänze gesungen. Der letztere ist zum Preis von Helden bestimmt; im erstern preisen die Manner gewöhnlich die weibliche Schönheit. Die Beiber von Alengat übernehmen in folgendem Berse ihr eignes Lob.

D Weiber von Alepgat, giebte etwas bas uns verglichen werbe? Der himmel nur allein! die Manner find die Erde! 2)

Mefamer eines Junglings.

D Madchen wenn mein Bater hier ein Efel vor mir ftande, Bertaufen murb' ich ihn, daß ich Dich bafur taufen connte!

Sabu ober Kriegsgefang.

D Tod! verzögre beine Wuth! Daß uns zur Suhne fließ ihr Blut!

Hadu bes Kameeltreibers.

D Allah! schute fie vor drohenden Gefahren! Seid Glieder, Gifenpfeiler fie gu mahren!

<sup>1)</sup> Burckhardt Notes on the Bedouins. Ueber bie grabifchen Bieber bes Bolts in ben Stabten, befonbers Cairos, siehe weiter unten : Aegyptier.

<sup>2)</sup> Burdharbt fügt bier bie Ertlarung bingu : auf bie wir treten.

#### Bodjeini oder Liebeslied.

Diese Art Lieber sind ben Serenaden oder Ståndchen zu vergleichen. Wenn ein junger Mann nicht schlafen kann, gebt er nach der Manner Abtheilung in dem Zelte seiner Geliebten oder in eines Freundes Zelt in der Nahe und singt sein Hodzeini dis Tagesandruch. Seine Freunde versammeln sich um ibn und stimmen mit ein. — Auch die Nadden der merkt Burchardt, daß es einen Zug von Galanterie ent hielte, da das Kameel den Weibern gewöhnlich zum Wassertragen verweigert werde, wenn der Brunnen nicht sehr serne sei. Während die Manner sich saul in den Zelten streden und ihre Pfeise rauchen, thun sie alle schweren Arbeiten.

Steh auf, o Baf!') bring bas Kameel zur Stelle, Das schwärzliche Kameel bas liebt die einsame Gazelle! Den schonen Sattel leg ihm auf, von Nedid die Leberschlauche, Daß in der Kuhl' den Brunnen es erreiche!

## Turkomaunische Lieder.

Rriegelieb gegen bie Rurben. 2)

Mit Dir ifts aus, o Ali Chan, mit Deiner Groß' ifts aus! Bur Nachtzeit ruften wir uns wohl, find fertig fruh jum Strauß Balo flieget Eurer Felber Staub unter unfrer Roffe Dufen! In Sammt gehult bavon geführt Eure Fraun um Bulfe rufen!

<sup>1)</sup> Aochter meines Oheims, eine Liebesanrebe, wie im Malapischen ber Geliebte , ber altre Bruber beift.

<sup>2)</sup> Alex. Burnes Travels into Bokhara etc. Vol. II, p. 115.

Bis in die Bollen fleigt mein Ruhm, bei Allah! wer wills hindern!

Im Biegenjahr') bas kennt Ihr wohl, ba werb' ich Deshib plunbern!

Was Du gehofft in Khorasan, das werde all vernichtet, Nach Teheran, besiegter Held, sei Deine Flucht gerichtet! Doch hab' ich hundert Jünglinge Dich dorten zu bewachen, Die werden bald, o Ali Chan! Dich zum Gesangnen machen! Nach Khiva führ ich Dein Geschütz — mit Dir ists aus o Held! Denn meine Krieger sammt' ich dort wohl auf dem ebnen Feld! Und bist Du klug, denk' meines Raths und Du verschmäh
ihn nicht,

Einen Jungling und vier Mabden ichon fend' mir ale Zinfespflicht! D Bey Muhammed!2) biefer Zeit mir's nicht an Gluck gebricht!

### Liebs) gu Chren eines Roffes Ruruchli.

Ich halt' ein Araberroß für den Tag der Schlacht Und leb' in seines Schattens kuhlender Nacht! Die helden erschlag' ich im Kampf, in dem heißen, Halt' ein Araberroß und ein Schild von Eisen! Kuruchli!

Den Eisenbogen ben bieg' ich am Tage ber Schlacht, Sib' grad auf bem Rof und Keiper wanten mich macht! Richt Bruder noch Schwester mir ward, als einziges Kind bin zu preißen,

Salt' ein Araberrof und ein Schilb von Gifen!

Bor meinem Athem da schmilzt das Eis auf den Hohn, Das Wasser meiner Augen das machet Muhlen gehn! Also sprach den sie Jonas den Puraer geheißen, Palt' ein Araberroß und ein Schild von Eisen! Ruruchli!

<sup>1)</sup> Ihre Art ber Beitbezeichnung, bie sie mit ben Mongolen gemein haben.

<sup>2)</sup> Rame bes Dichters, nach bem Borbilbe ber Perfer und Adrten, bie ebenfalls in ber letten Zeile bes Gebichts ben Ramen bes Dichters einzustechten pflegen.

<sup>3)</sup> Burnes Travels into Bokhara etc. Vol. II, p. 59.

## Aurdisches Ariegslied.

(Begen bie Turtomannen.)

Mein Gruß ben Tuta's! 's ift ein Ort ber ift Utuj ges heißen,

Run lang genug schon thatft Du Dich bes Ortes herren preißen! haft manches Jahr geseffen bort, nun ist es Zeit zu weichen Denn balb wird Begler! meine Schaar von helben Dich er-

Wir schlagen unfre Zelte auf, auf ben Nisas Wiesen, Wir blafen Dir zum Rudzug, wenn Du fliehst auf raschen Kußen!

Die fangen unsre Reiter auf, die zu entsliehen eilen, Und Rosseshufen treten die, die zaudernd hinten weilen. In Eurer Tochter schon Gesicht woll'n ohne Schen wir schauen, Gewaffnet unsre Kriegschaar sprengt dahin über Eure Auen! Und das Geschüt das führen wir vor Deiner Beste Wall, Ihr Mauern von Akkul erbebt vor seinem Widerhall! Ein macht'ges Heer bring' ich mit mir, davor da sollt Ihr sliehen

Wenn langs der She Ripschak wir mit scharfen Baffen ziehen. Und in der She Maimuna meine Reiter sigen ab Und machen Deinem ganzen Bolk die sandige Wust zum Grad. Denn in die sandigen Hügel' nein Ihr werdet vor uns fliehen, Wo Such der Gaumen gluht und brennt, die Füße Blasen ziehen, Wo Ihr Such auch verbergen mogt, meine Führer 'raus Euch jagen

Und wir, wir find gleich hintendrein und Euch in Feffeln fchlagen.

D Dufchkun! aus mir felbst sprech ich! — o wollt jum Duth Euch spornen!

Die Cone nun fo fcon, wie balb fur Guch ein Bett voll Dornen!')

<sup>1)</sup> Da wir die brei lettern Lieber nur durch das Medium der englischen Sprache kennen, und weder das Original noch ein Wint über das Versmaß mitgetheilt ift, so können wir aus der Verschlingung des Dichternamens in der vorleten Zeile und aus dem Einstuß des Persischen auf das Turkische überhaupt nur errathen, daß sie, wie die Lieber jener Sprache, in Reimen versaßt sind, und haben darum die deutsche Uebersegung gereimt, die dennoch der englischen sich auf Genaueste anschließt.

# Zweiter Abschnitt.

Malanische und polynesische Bolterschaften.

Nach biesem cursorischen und unbelohnenden Ueberblick bes unermeßlichen Festlandes von Asien, wenden wir uns ben malayischen Bolterschaften des indischen Archipelagus und den unzähligen ihnen verwandten Inselvolkern des sudlichen Beltmeers zu, die seit geraumer Zeit der Gegenstand so mannichsacher scharssinniger und gelehrter Untersuchungen gewesen sind.

Die Einwohner bes indischen Archipelagus von Sumatra bis nach den philippinischen Inseln, einbegriffen die Bewohner ber Malavischen Salbinfel, geboren fammtlich zu ein und bemfelben Gefchlechte, und mas fur Berichiebenheit auch gegenwärtig in ihren Sprachen eristiren moge, so find fie boch unwidersprechbar alle Zweige Gines Stammes, Alles aber mas uns hier angeht, ift bie Ibentitat ihrer geistigen Rabigkeiten und Anlagen, zwar nicht im Grabe berselben, aber in ben eigenthumlichen Grundzugen ihres Charafters. Im Betreff auf ihren poetischen Genius haben wir fie als Ein großes Ganzes zu betrachten. Die hyperbolische und bilbliche Weise bes Ausbruck, die den Often charakterifirt, und die wir gewöhnlich auch bei allen uncivilifirten Boltern fur naturlich zu halten pflegen, finbet fich nach Crawfurd's, eines Kenners ihrer Sprachen, Urtheile, in teinem einzigen Ibiome ber Inseln. Bas metaphorisch in

ihrer Poefie ift, haben fie von ben Sindu erborgt; bie einzige Schönheit ihrer rein nationellen und bei ihnen ohne biefen Einfluß erzeugten Poefie besteht in ihrer Einfachbeit, und einer Mannigfaltigfeit von gludlichen Gleichniffen und gut gemahlten Beimortern. Bir ftogen in benjenigen Liebern, bie ben Europäern als befonders gunftige Proben ihrer Poesie mitgetheilt werben, in ber That nur auf fehr wenige Buge auffallender Driginalitat ober einer fuhnen, feurigen Einbildungsfraft. Allein ber Geift beinah aller ift in vollkommner Uebereinstimmung mit jener wunderbaren, vocalvollen Weichheit bes Klanges, die in hoherm ober geringerm Grabe allen biefen Sprachen eigen ift. Bir erinnern ben Lefer, bag alles, mas eigentlich zur Literatur gehort, und mopon unter ben civilifirteften ber morgenlanbifchen Rationen ber größte Theil in einer verschiebenen geheimen Sprache geschrieben ift, von unfern Betrachtungen ausgeschloffen ift, und bag auch, mas bie Poefie ber Bernacularsprachen bes trifft, wir uns auf ben Theil beschränken, ber bem eigents lichen Bolte vertraut ift - eine Unterscheidung, bie naturs lich nur auf die civilifirtern Nationen anwendbar ift.

Bir betrachten zuerft bie Javanefen, bie als Ration, rudfichtlich ber Bilbung, an ber Spite ber morgenlanbis schen Inselbewohner fteben. Die Unterhaltungen ber professionirten Erzähler und bas pantomimische Drama, machen wie bie aller orientalischer Bolfer, auch bie Sauptergogung ber Javanesen aus. Ihre Drama's besonders haben, wie bie ber Siamesen, eine burchaus nationelle Eigenthumlichkeit und scheinen aus grauem Alterthum zu ftammen. Die Gegenstande berfelben find indische Legenden ober fabelhafte Geschichten aus ihrer eigenen fruhen Borwelt, alfo alter als bie Einführung ber muhammebanischen Religion. Bir finben in ihnen nichts, was wir bramatifche Sandlung nennen mochten, ja felbst nur fehr wenig Dialog. Letterer aber wird immer aus bem Stegreife geführt, wenn bie Schauspieler lebenbe Perfonen, und nicht, wie es oft ber Fall ift, Puppen ober burch= fichtige Schattenbilber find. In biefem Kalle muffen fich

bie Buschauer meift mit bloger Pantomime begnugen. Dogen die Spielenden nun aber Menschen ober Puppen ober Schattenbilder fein, die Erzählung von bem, mas fie porzustellen haben, wird allemal von einem Manne gegeben, ber Dalang genannt wird, und ben Crawfurd mit ben alten englischen Barben ober Minstrels vergleicht. Dieser fist gerade vor ben Buborern, fo bag ihn alle feben und boren tonnen, und erklart ihnen bie Sandlung, indem er in dem gewöhnlichen recitativischen Singfang bes Drients eine von ben bekannten metrischen Romangen, von beren Berth fogleich weiter die Rede fein wird, ftudweise berfagt, worauf benn bie Schauspieler, Menschen ober Puppen, bie eben beschriebene Sandlung ausführen, erstere mit eingestreuten Dialogen, lettere rein pantomimisch. Golch' eine Aufführung, wenn fie von einem vollen Dufitchor begleitet wird, verfehlt nie einen machtigen Eindruck auf die Eingebornen zu machen, während fie einem Europäer im hochsten Grabe langweilig scheint. Der einzige Theil ber Borftellung, ber felbft einem gebilbeteren Gefchmad einige Ergobung gemabren tann, find gewiffe Buffonerien und Barlequinaben, bie ben regelmäßigen Scenen bes Dramas jum 3wischenspiele bienen, und für welche die orientalischen Infelbewohner, und gang insbesondere bie Javanesen, ein bochft merts würdiges Talent haben follen. Eine verjährte Gewohnheit hat den Gebrauch eingeführt, Die alten historischen Scenen burch Menschen, bie neueren ber Gegenwart burch Puppen, bie indischen Legenden aus der Ramayana und Mahabharata aber von gemiffen Schattenbilbern aufführen zu laffen, bie wohl eine nahere Beschreibung verdienen. Diese Figuren find ohngefahr 20 Boll groß, aus rober ungegerbter Buffelbaut geschnitten, meift ftart bemalt und vergolbet, und werben hinter einem mit weißer Leinwand bezogenen, burch Lampenlicht erhellten Schirme bewegt. 1) In einem

<sup>1)</sup> Siehe Crawfurd's History of the Indian Archipelago, Vol. I. p. 126 - 180.

spater mitzutheilenden malavischen Liede werden wir finden, daß ein glühender Liebhaber seine Schone mit einem folchen, aus Buffelhaut geschnittenen Bilbe vergleicht.

Die historischen Romane ber Javanesen und ber anbern archipelagischen Stamme werben von ben urtheilfabigften Rennern berfelben fur hochft fcwach und kinbifch gehalten wie in ber That alle biejenigen ihrer Erzeugniffe find, welche mehr ober weniger bas Denkvermogen in Anspruch nehmen. Ein feuriges Rriegs=, ein gartliches Liebeslied mogen bann und mann ber freie Erguß auch einer unausgebildeten aber machtigen ober glubenben Empfindungsweise fein: aber epische, aus mehreren Theilen zusammengefette Erzeugniffe, wenn fie irgend einen Werth haben follen, erforbern einen gebiegnern Berftand und einen hellern Gebantengang. als es gewohnlich bei orientalischen Dichtern ber Fall ift. Die Javanefen befigen eine Fulle von lyrischer Poefie, Lieber, in gewiffen geregelten, auf eigenthumliche Beife gebilbeten Stanzen verfaßt, bie von einer großen Mannigfaltigfeit im Technischen zeugen. Bas eine nabere Befchreibung biefer wunderlichen Beremaage betrifft, fo verweifen wir ben Lefer auf Crawfurds fehr ichatbares Werk über ben inbischen Archipelagus. Wir erfahren jedoch baraus nicht, ob bie Gefange, mit benen fie ihre Tange ju begleiten pflegen, und die oft gang aus bem Stegreife gebichtet find, biefelben funftlichen Bersmaaße haben. Wir geben weiter unten eine Probe ihrer Liebeslieder. Db bieg zierliche Gedicht, bas uns dem Charafter nach fehr einfach, obwohl in ber Diftion etwas überladen icheint, bas Erzeugniß eines Gangers aus bem Bolfe ober eines Literators ift, geht nicht beutlich hervor, allein ber Berfaffer bes angeführten Berfes fagt ausbrudlich : noch heutigen Tages machen bie javanefischen Bauern, die gemeiniglich weber lefen noch fcbreiben tonnen, ihre Lieber in ben namlichen eigenthumlichen Beromaagen. in benen die literarischen Produkte geschrieben find.

Die Malayen, bie ursprünglich aus bem Konigreiche Menang Rabao, im Innern von Sumatra, ftammen, ver-

breiteten fich in fruhen Beiten über die malavische Salbinfel. und von ba burch Kolonien über die Ruften von Borneo, Java und Celebes, zurud nach Sumatra und nach ben öftlicher gelegenen Infeln. Rudfichtlich auf Literatur und Civilisation stehen sie unter ben Javanesen; allein fie find ein Bolt von mehr poetischem Geprage. Ihre fanfte, melobische Sprache, die lingua franca des Orients, ist durch bie große Ginfachheit ihrer Struktur und ihren Reichthum von Reimen besonders ben ertemporirten Ergiegungen eines augenblicklichen Gefühles außerst gunftig, die wir Improvisationen zu nennen pflegen. Die Malayen bringen alle ihre Mußeftunden - bie nach Mareben ben größten Theil ihres Lebens in fich begreifen - mit Berfagen von Liebern ober sonstigen Gebichten zu. Bei ihren Festen, Sochzeiten und bergleichen, pflegen sie, in einer Art von Recitativ, verschiedenartige Gebichte, befonders aber hiftorische Ergab= lungen vorzutragen, die derselbe Schriftsteller mit den alten englischen Ballaben vergleicht, und beren hauptsächlichster Gegenstand Liebe ift. Diese Gedichte, Die Denbang genannt werben, find haufig gang aus bem Stegreife gebichtet, bald von Mannern, bald von Frauen, oft auch von beiben jugleich, indem einer ben andern antwortet, und bas Gebicht badurch, wenn nicht einen bramatischen, boch einen bialogischen Charafter gewinnt. Nach Marsbens vertrauenswerthem Urtheil find biefe ertemporifirten Erzeug= niffe oft bewundernswurdig angemeffen, und voller gefchicter, ja wißiger Wendungen. 1) Eine andere Dichtart ift ber Sapar ober Shaiar, zwar arabifden Urfprunge, aber unter ben Malapen vollständig eingeburgert. "Es find gereimte Berfe, sagt Crawfurd, von acht bis zwolf Sylben in einer Beile, ben üblichen gereimten Beromaagen ber neuern europaischen Sprachen ganz ahnlich. Gebichte bieser Art find oft von betrachtlicher gange, und ihr Gegenstand ift entwe-

<sup>1)</sup> History of Sumatra by W. Marsden, London 1783. C. 161, 220 unb 250.

ber eine reine Filtion ober eine Begebenheit ans ber Geschichte, so behandelt, als wenn es eine ware. 1) Db das strenge Urtheil, das derselbe Schriftsteller fallt, indem er hinzusigt, "daß diese Berse nur für Auge und Ohr Poesie seine, indem ihnen es an dem eigentlichen Besen der Poesie, Phantasie und Leidenschaft, ganzlich gebrache," gerechter Weise auf das Fragment, welches wir weiter unten mittheislen, angewendet werden könne, moge der Leser selbst beutstheilen.

Entschieden vollsthumlich ift ber Pantun, ein turges Gebichtchen ober vielmehr ein Ginfall in Berfen, beren 216fassung eine ber hauptfachlichen taglichen Unterhaltungen ber Malagen ausmacht. Diefe fleinen, fast immer extemporirten Berochen find naturlich von fehr ungleichem Berthe. Ginige menige, die befondern Beifall finden, werben auswendig gelernt und oft wieberholt. Dag ein Bolt, bas in folden Bigspielen eine Lieblingsunterhaltung findet, nicht geiftles fein kann, ift gewiß. Wettstreite in biefer Art von Berfen werben oft Stundenlang fortgefett, ohne jedoch bag bie Rampfer fich babei Ruhm erwerben; augenblicklicher Beifall ift bas hochfte, worauf fie Anspruch machen konnen. Sebe Stunde gebiert hundert neue Einfalle und gerade biefe poe tifche Erfindungstraft und Schnelligkeit ber Auffassung ifts, um beretwillen wir bie Malayen mehr bewundern als ans bere weiter in der Cultur vorgefchrittene afiatifche Rationen, um ihrer funftlichern Geistesprodufte willen.

In ber Musik stehen die Malayen den Javanesen weit nach. Doch sollen ihre Melodien nicht ohne Lieblichkeit sein, und Marsben sindet die der Malayen auf Sumatra ben irischen verwandt.2)

Die britte Nation bes offlichen Archipelagus, bie unsfere Aufmerkfamkeit fesselt, find bie Bugis, auf ber Infel Gelebes, nebst ihren Nachbarn, ben Macaffaren, ober Mung-

<sup>1)</sup> History of the Indian Archipe ago. 286. II. S. 49.

<sup>2)</sup> History of Sumatra. S. 160.

caffaren, die verschiebene, obwohl genau verwandte Sprachen wrechen. Beibe biefe Sprachen find hochft ausgezeichnet burch Beichheit und Bohllaut, ja fie übertreffen in biefer Sinficht noch bas Malapische, befonders bas Macaffarifche, wovon Crawfurd meint, daß die Organe des Bolkes kaum fahig feien, zwei durch Bocale ungetremte Consonanten auszusprechen, fo bag felbst frembe Borter, wenn in ihrer Sprache aufgenommen, eine vollkommen veranberte Geftalt gewinnen. Bei beiben biefer Bolkerschaften genießen bie Frauen einen Grad der Freiheit und des Einflusses, ber ibnen felten von uncivilifirten Boltern zugeftanden wird. Sie stehen boch über ben andern oftlichen Inselbewohnern. burch Unabhangigkeit und Energie bes Charakters. Die Bugis insbesondere find ein thatiges und friegerisches Bolt: fie baben eine eigene Literatur, und find bie machtigsten und gebildetsten von beiben. Die einen wie die andern find reich an Kriegs = und Liebesliebern und find als befonders poetisch schöpferisch im ganzen Drient bekannt.

Eine andere Bolkerschaft bes oftindischen Archivel, die sehr reich an eigenthumlicher Poesie sein soll, find die Za= galas, bie Ureinwohner von Luconia, einer ber Philippinen. Sie sollen historische und Iprische Gefange von bedeutendem Alter besitzen, die sie schon in früher Jugend auswendig leruen, und mabrend ihren taglicen Arbeiten, besonders aber bei festlichen Gelegenheiten zu singen pflegen. Gine Probe diefer Poesien ist jedoch niemals von den spanischen Missionarien, durch welche allein die europäische Welt mit ber Tagalafprache bekannt geworben, mitgetheilt worben. Bir bedauren noch mehr hinzufugen zu muffen, bag ber unverständige Gifer diefer Miffionarien versucht bat, biefe Ueberreste nationellen, aber freilich heidnischen Alterthums gang zu vernichten, und fie burch Somnen aus ihrer eige nen Fabrit zu erfeten. In wie fern ihnen bieß gelungen, wiffen wir nicht anzugeben. ')

<sup>1)</sup> S. Asiatic Researches, Vol. V. On the Inde-Chinese languages. p. 218.

Außer diesen funf vorzüglichsten Bernacularsprachen bes oftinbischen Archivelagus haben alle bie gahlreichen Dias lekte, die von den braunfarbigen Geschlechtern gesprochen werben, welche beffen Saupteinwohner ausmachen, ibre Lieber und rhythmischen Ueberlieferungen, beren Charafter einander eben fo verwandt ift, als es die Sprachen felbft find. Schlachten boch felbst bie Battas und andere Rannis balen ihre Opfer nicht ohne Leichengefang! Bon ben Re gerracen, bie über gang Polynesien zerftreut finb, und von einem britten bunkelbraunen oceanischen Geschlecht, bas als bas Ergebniß einer Bermischung ber beiben erften betrache tet wird, ift zu wenig bekannt, um fie in unfere Unterfudungen einzuschließen. Und gern wenden wir unfer Auge ab von bem widerlichen Anblicke bes verworfenften Buftans bes ber Barbarei, in welchem fie ihr elenbes, ja thierisches Dafein babinfdleppen!1)

Ein freundlicheres Bild und zwar eins, bas in einigen seiner Hauptzüge vortrefflich beleuchtet worden, bieten uns die Gruppen der Gubseeinseln. Die Periode des Enthussiasmus, in der diese lettern als die Sie ursprünglicher Sluckseligkeit und arcadischer Unschuld betrachtet wurden, ist zwar langst vorbei. Allein der Justand einer ganz unabhängigen Sivilisation, wie gering diese auch sein mag, zusammen genommen mit dem Umstand, daß sie als die Lieblingsplate der schöpferischen Natur erscheinen, in allem, was bloß physisch ift, wird nie sehlen, ihnen das tiese Interesse civil

<sup>1) &</sup>quot;Um jedoch über die geistigen Fähigkeiten diese Geschlechts zu urtheilen, mussen wir auf des Reu-Hollanders Bersuche merken, die kriegerischen Abaten seines Stammes durch Poesse zu verherrlichen, ohne Iweisel von der robesten Art, aber doch immer Poesse. Ein schottischer Geistlicher, der langere Zeit im Innern der Kolonie geledt, und die Sprache der Ureinwohner studirt hatte, hat mich versichert, das ein eingeborner Schwarzer ihm einst ein Gebicht hergesagt, das die Beschreibung eines Kriegszuges gegen einen feinblichen Stammen web von einem nicht undeträchtlichen Grade von poetischen Stanzen, und von einem nicht undeträchtlichen Grade von poetischem Gefühle zeugend." Origin and Migrations of the Polynesian nations. dy Dunmore Lang. p. 247.

lifirterer und geiftig mehr entwidelter Bolter ju fichern. Die Aehnlichfeit zwifchen ben Bewohnern ber Gubiee und ben malavischen Emwohnetn von Indien ift fo auffallend utto mannigfach, bag wir nicht langer bezweifeln konnen, bag fie von bemfelben Stumme find. Go wie unter ben Lettern, fo finden wir auch die poetische Saat über die gange oceanische Region ansgestreut; allein ber Reim, ber nach bem geiftigen Bobett, ber ihn empfing, hier in uppis gen Pflanzen aufschoß, brach an andern Orten nur in einer farglichen, wilden Begetation hervor. Benn wir bie Gudfeeinsulanet an und fur fich betrachten und fie unter einanber vergleichen, fo bient ber Buftand ihrer poetischen Ents widlung unfern einleitenben Bemerkungen über epifche und lprifche Poeffe jum vollkommenften Belege. Während einige wilde Stamme fich begnugen, ihre kindische Freude und ihren animalischen Schmerz in rhythmischem Geschrei und abgeriffenen Ausrufungen auszudruden, befigen bie Bewohner ber Gesellschafts - und Sandwichinseln, die beibe un= abhangig von ben Europaern wenigstens ichon bie Schwelle ber Cultur erreicht hatten, hiftvrifche Bolfelieber; und Befange find ihre einzigen Dittel, thatfachliche Ueberlieferungen fortzupflanzen. Die Sandwichinfulaner begleiten ihre Tange mit Liebern, die ju Chren ihrer Saupter und Belben abgefaßt find, und oft einen ausführlichen Bericht ib= rer Thaten enthalten "). Bon ber Bevolkerung Tahitis fagt ber englische Diffionarius Elis: "Ihre Lieber waren meift hiftorifche Ballaben, bie in ihrem Charafter nach bem Gegenstande, ben fie behandelten, variirten. Gie waren erstaunlich gablreich und jeder Lebensperiode und jeder Gefellschaftsclaffe angepaßt. Den Kinbern wurden biefe Ubus, wie fie genannt wurden, zeitig gelehrt, und sie fanden große Frende barin fie bergufagen. Biele ihrer Lieber bestanben in Legenben, b. h. Geschichten ihrer Gotter: andere besangen bie Thaten ihrer Belben und Bamtlinge.

<sup>1)</sup> Ellis Polynesian Researches, Vol. IV.

während wieber andere einen verwerflichern Charafter bat-Dft, wenn bei festlichen Gelegenheiten vorgetragen, wurden fie mit Geften und mit Sanblung begleis tet, die mit ben beschriebenen Ereignissen übereinkimmten. und nahmen so einen histrionischen Charafter an. Mande mal ward bei offentlichen Gelegenheiten: eing Art Pantomime bargestellt. Sie hatten ein Lieb fur ben Rifcher, ein anberes fur ben Bootzimmerer, ein Lieb beim Umbauen eis nes Baumes zu singen, ein Lieb wenn bas Boot ins Baffer gelaffen marb. Wer biefe Lieber maren mit wenig Ausnahmen entweder gogendienerischen ober unteuschen Inhaltes, und wurden baber aufgegeben als bas Bolt bem heibnischen Gottesbienfte entfagte. Bir borten inbef gele gentlich einen Theil biefer Lieber recitiren, wenn irgend etwas porfiel, mas ben Begebenheiten vermandt mar, bei benen fie früher gefungen zu werben vflegten."

Die ruhrende Schönheit ihrer Leichengesange und sonstigen elegischen Lieder, versichert Ellis, habe ihn oft gewaltig ergriffen. Die folgenden Berse aus einem solchen Rasgeliede erinnern uns an eine besonders beliebte Einleistungsform slavischer, namentlich serbischer Lieder:

Dick fallen Regentropfen auf bes Meeres Antlis, Richt Regentropfen finds, bie Thranen Dra's 1).

Wenn wir von bem oftindischen Archipel, dem Centralpunkt der polynesischen Civilisation, und nach Westen wenden, so begegnen uns dieselben charakteristischen Züge in der malavischen Population von Madagaskar. Bahlreiche Lieder dieses Volkes sind dem deutschen Leser schon aus Herber bekannt; wir reihen einige davon unseren Beispiezlen an. Wir können jedoch nicht läugnen, daß wir unse einiges Verdachtes gegen ihre Echtheit nicht entschlagen

<sup>1) &</sup>quot;Und es schrie ein Kukuk aus bem hause, Aber nicht ein grauer Kukuk war es, Jeliga's bejahrte Mutter war es." Bolkstieder der Gerben, Ah. I. G. 164.

konnen. Die franzosische Sprache, burch die fie allein uns zugänglich geworden, hat eine se unbestegbare logische Regelzrechtigkeit, daß sie fast wie von selbst ein Bolkslied seines naturlichen Gewandes entkleidet ').

# Javanefische Lieder.

#### Liebeslieb.

Die Berkart biefes Liebes heißt Sinom. Acht fieben : bis achtsplbige reimlose Berse wechseln anscheinend willturzlich mit einander ab und enden regelmäßig in einem zwölf=splbigen.

Durchwandert tausend Stadt ich auch Richt fand ich eine Andre mehr, Wie Du, mein allerschönstes Lieb! Dein Angesicht ist wie der Mond, Die Stirn ist Alabaster! Brauf bas Haar; Die Brau ist gleich dem Imboblatt; Die Augenlieder auswarts schaun, Und wellensomig fliest Dein langes schwarzes Saar!

Gar reizend find die Aenglein, scharf gewinkelt. 'Rem Durentheise gleicht bie Wang' 2) Der Mund dem Sprung der reifen Mangoftin 3),

<sup>1) &</sup>quot;Nous autres Français nous aimons à aller pas à pas et à marcher de consequence en consequence; aussi — je dis peut être un blasphème, sommes nous la nation la moins poétique. "D'Arenaud in bet Borrebe au seiner liebersequing des Ieremiah.

<sup>2)</sup> Duren ober Durian (Durio Zibethinus), eine eigentschupliche oftindische Inselfrucht, die wenn die Rinde gelöst ist, in funt, nach Dampier in vier naturliche Aheile zerfällt.

<sup>3)</sup> Mangoftin ebenfalls eine fehr beliebte Frucht ber oftinbischen Infeln, bie bem Granatapfel gleicht.

Die schlanke Ras ift lieblich! Die Seitenlock' ist wie die Turi bluth' Des Beiles Winkel gleicht das Kinn '), Der hals dem Trauerweidenzweig. Der breite Busen wie er lieblich ist, Mit Brusten elsenbeinernen Cocosnussen gleich.

Die Brufte meiner Furstin sind 3mei junge Coconuff mit Roth geziert; So voll und glatt, berauschend, Gleich um verruckt zu werben! Die Schultern schlank, geglättet! Die Arm' ein abgespannter Bogen! Die Taill' als mußte sie zerbrechen! Die Fingerspißen, bornengleich, Und ihre Rägel lang und spisig und gar schon!

Die Beinchen wohlgebilbet, Gleich wie die Pudachlume; Gewolbt die Sohlen ihrer Füße, Die Schönste siehet aus als ob vergehn Bom Hauch der Lieb' sie wollte! Wollt' ich die Reize all' Der Lieblichen aufzählen: Wie wenig Zeit, wie viel zu thun! Sucht' ich ein Jahr ich fünde ihres Gleichen nicht.

<sup>1)</sup> Eigentlich bem Bintel eines hohleisens mit einem Stiete.

<sup>2)</sup> Crawfurd's History of the Indian Arohipelago. Vol. I. p. 22, wo bas Original mit einer wörtlichen englischen lebersegung zu sinden. Anderen Orts bemerkt dieser Schriftseller, indem er von der Allgemeinheit des Betelkauens spricht: Kein Mund wird für schon gehalten, der nicht Betel kaut, und in der Poesse vergleicht der Liebhaber oft den Mund seiner Geliebten mit einem vor Reise aufgesprungenen Granatapsel oder Mangustin, wo nämlich der Bergleich auf der Aehnlichskeit der gefärdten Iahne mit den rothen Kernen der Frucht beruht, und der von Betel geschwärzten Lippen mit der Farbe, welche die zersplagte und zusammengetrocknete Rinde annimmt, wenn sie der Eustausgeset ist.

 $a^{-1}$ 

An einen jungen Priefter 1).

Jungling, Du bist ein Priester, Bist jung und schon! Lern zu bezwingen bie Begierden, Richt rauche Opium! Jüngling, Roch tennst Du nicht die Weiber! Biel giebts sich hin zu neigen Und zu begehren! Dent an Dich selbst Und baß ein Priester Du geworden.

### Mutterliche Barnung.

Mein schönes Mabchen! bringst den Einkauf Du vom Markte, Saft Du ben Preis bezahlt, wirf nicht zurud die Augen, Geh schnell hinweg, Daß nicht die Manner Dich ergreifen!

## Malanisches Liebeslied?).

Wenn meine Liebste aus bem Fenster sieht, Und wie ein Stern ihr Auge glanzt und gluht Und Strahlen funkelnd um sich schießt und sprüht, Dann möcht ihr altrer Bruder 3) gleich vergehn! Dem Mango gleicht die Wange hold und schön, Der schlanke Hals, wie reizend anzusehn

<sup>1)</sup> Sir Thomas Raffles Java pp. 408, 409. Das lehtere Liebchen horte Sir Ahomas eine Frau mit einem Kinde auf bem Arme fingen. Bette Liebchen sind reimlos.

<sup>2)</sup> Leyden On the Languages and Literature of the Inde Chinese Nations, Asiatic Researches T. X. p. 182, wo bas Original mit einer wortlichen englischen Uebersehung zu sinden.

<sup>3)</sup> Abang b. i. alterer Bruber, eine fehr abliche Benennung bes Liebhabers.

Do wenn fie fchludet. Schatten brauf entftehn ! Wie'n Bild im Schauspiel ift fie anzusehn 1), Die Stirne gleicht bem Neumond im Entstehn, Die Brau'n gewolbt - o gum Betgebren fcon! Langft hab ich fie gur herrin mir erfebn! 'Men Ring tragt fie von Ceplone Chelfteinen, Die langen Nagel wie ein Blitftrahl fcheinen, Durchsichtig wie die Perlen find, die reinen ! Der Schlanke Leib, ber feinfte von ben feinen, Der Sale, ale wie gemeißelt und geschnitt. Das Mundchen, bunfles Rothholz, aufgeschlist; Beredtfamteit auf ihren Lippen fist. Selbst schmudt sie sich, nicht thut es ihr Gewand, Schwarz ihre Bahn' — mit Baja fcwarz geaget 2)! Anmuthig schlant — 'ner Konigin verwandt; Das Paupt schmudt ein Seraja = Blumenband, Nichts mas der Schonheit Ebenmaß verletet! Dft will die Geel' im Rausche mir entflieben, Mus meinen Mugen will beraus fie fpruben. Sang außer Stande fie gurud gu gieben 3)!

Malanische Pantuns ober Sinngebichte.

I.

Wozu eine Lamp' anzünden, Wenn kein Docht barin? Wozu Liebe in den Augen, Wenn nicht Lieb' im Sinn \*)?

1) Wie ein Bild im Schaufpiel, b. h. eine Puppe ober ein Schatztenbild, wie ce oben S. 59. beschrieben ift.

3) Wir haben bas Reimspftem bes Originals so gut wie möglich nachzuahmen gesucht. Wir bemerken hier, bas die Malayen bie einzige Ration bes indischen Archipels find, die ben Reim kennt.

4) Um einen Begriff von bem unbeschreiblichen Bobllaut ber ma-

<sup>2)</sup> So wie ein malayisches ober javanesisches Mabchen heranwächst, wird eine gewisse Operation mit ihren Iahnen vorgenommen, die kunktlich gefeilt und durch ein Pulver, das aus gebrannter Cocosschale der rottet ist, unwiderrussisch schwarz gefärdt werden. Weiße Iahne gelten für sehr unschon und für thierisch, da der Mensch sie mit den Affen, Hunden u. s. w. gemein hat. Crawfurd's Hist. of the Indian Archipelago Vol. I. p. 216 etc.

### 11.7

Bon Patani bas gelbe Betelblatt, Bon Malacca die frische Betelnuß, Und ein weißgelbes Christenmadchen — Dran Einer wohl verderben muß!

### ·m.

Die reifste Mango von Patani Für 'nen hirsch ist sie ein Mundvoll bloß: Du bist ein Woslem, ich ein Christ, Doch werden wir beid' unsve Fehler nicht los.

### IV.

Du bist ein Bambusrohr, ich nur ein schwacher Zweig, Doch komm nur an, laß uns die Wassen wegen! Du bist gleich zehn, und ich bin nur gleich neun, Doch komm und laß uns uns im Spottvers messen!

#### V.

Biele Theile hat die Granate, Doch der Saamen ist roth in allen; Biele Racen giebts der Menschen, Doch das Blut ist roth in allen.

#### VI.

Schuttle nicht vom Reis ben Stengel, Schuttelst Du, ber Reis wird sterben; Gieb nicht nach ber Jugend Trieben, Giebst Du nach, ists Dein Berberben!

lavifchen Sprache zu geben, ftebe bier bas erfte Stimgebicht im Driginal :

Apo guno passang palito Callo tidah dangan sunbunia ? Apo guno bermine matto Callo tidah dangan sungunia ?

#### VII.

Frau'n = und Mannsgespenster wandern Bei des Mondes bleichem Licht. Schilt nicht wieder, meine Liebste, hierher kommen thu ich nicht.

#### VIII.

Wenn es um ben Mond nicht ware, War' so hoch ber Morgenstern? Wenn's um Dich nicht Liebchen ware, War nicht Dein altrer Bruder ') fern?

### IX.

Der Pfau mit seinem Kopfe nickt, Der Pfau, der auf dem Schlosse sigt. Wenn lose die Enden Ihrer Flechte weh'n, Erscheint Ihr Antlig doppelt schön <sup>2</sup>).

## Gin Bugislied 1).

Der Krieger und seine Geliebte.

Der Jungling.

Eja! Du Mabchen meiner heimlichen Liebe, Lag Dich nicht leicht zum Trauern bewegen, Was Du auch immer horft von ber Schlacht!

<sup>1)</sup> Siehe oben bie Rote 3 gu G. 69.

<sup>2)</sup> Die obigen Pantuns sind aus Cramfurds, Leydens und Marsbens oben angestührten Schriften gesammelt. Sie sind bort schmmtlich im Original mit beigefügter wortlicher englischer Lebersehung zu sinden. Die Reime des Originals sind nicht weniger roh als die unserer Uebertragung.

<sup>3)</sup> Asiat. Res. Vol. X. p. 197. Das Original ift reimlos wie bie Ueberfehung.

Rur, Mabchen, wenn Du siehst einen Dolch, Meinen Bolch, Raja Tumpa, aus meinem Guttil genommen, Dann nur wein' um den Tobten.

#### Das Dabden.

Drei Berbote find in meiner Betelbuchse, Und ihnen mußt Du folgsam sein; Gewickelt sind sie in die Betelblatter: Sprich nicht, wenns gilt zu handeln! Richt mußig lieg' im Belte! Berbirg Dich nicht wenns gegen den Feind geht!

## Macassarisches Liebeslied 1).

Laß nur die Welt Dich tadeln, ich liebe bennoch Dich! Erscheinen einst zwei Sonnen am himmel auf einmal, Mur dann stirbt meine Liebe! sint in die Erde Du, Durch Feuer geh, ich folge, wohin Du immer gehst! Ich liebe Dich, Du liebst mich, doch trennt uns das Geschick. Mög uns nur Gott vereinen, sonst bringt mir Lieb Berderben! Der Augenblick scheint sel'ger wo ich Dich, Liebste, treffe, Als wenn ich die Gestilde der Seligkeit beträte!
Sei zornig, stoß mich von Dir, nicht andert sich mein herz! Dein Bild nur sieht mein Auge im Wachen wie im Schlaf.

Rur Traume, ja nur Traume sind meiner Liebe gunstig!
In Traumen steh ich vor Dir in Zwiegesprach mit Dir!
Und daß es, wenn ich sterbe, nur ja nicht heiß: ich sei Gestorben wie ein Andrer, nein, nur aus Lieb' zu Dir!
Was war wohl zu vergleichen den sußen Traumgebilden,
Die meine Liebe malen so frisch vor mein Gemuth?
Trenn' mich vom Batersande, weit, weit entsernt von Dir,
Mein Derz ist immer mit Dir, das trennt sich nie von Dir.
Wie oft im Schlase sind ich mich wandernd hin und her,
Dich such' ich, Dich, und hoffe, ich sinde endlich Dich!

<sup>1)</sup> Crawfurd's Hist, of the Ind. Arch. Vol. II. p. 62. Das Original ift evenfalls reimlos.

## Lieber ber Subfeeinsulandr.

Auf Rabad in ber Rachbarschaft ber Carolinen ').

Der Sanger schiedte bem Liebe bie Erklarung voraus: Wongufagelig, ber Häuptling von Ligiep, führte seine Bote und Mannen bem Lamary auf Aur zu, als die von Mehmm und Arno ben Krieg bahin gebracht. Der erste Theil beschreibt seine Aussahrt aus Ligiep, ber zweite seine Einsfahrt in Aur.

Wongusagelig Gehet unter Segel, Außen am Strande das Bolk. "Sehet das Segel um Scheitern wir nicht an der Riff!" Land aus der Ansicht verloren! Ebbe, Ebbe! Wongusagelig!

Und es erschallet ber Machtruf: ,,Die Schiffe zusammengehalten! Es schlägt die Welle wohl ein! Am Schiff vorn, steure, steure, steure! steure, steure, steure! Es reißet hinein uns die Fluth!"

Aus einem Kriegsliede von Staheiti 2).

Bon ben unermeflichen Gewässern, bie ben Sanger umgeben, von ihren Bewohnern, und von ben Winden, bie sie bewegen, sind alle seine Bilber, alle seine Gleichnisse genommen.

<sup>1)</sup> Germes, eine krit. Zeitschr. XXI. 1824. Ueber Ballabenspoesse. S. 6.
2) Ellis Polynesian Researches.

Unfer Anlauf soll sein wie die rollende See, Unser Kampf wie das Ringen der Gebährerin, Wie das Meer im Sturme so sei er! Wie das Meer gehoben von Unwetters Macht! Ruh, der erstgeborne Sott, er bringe Verderben! Die Haupter der Menschen fanget wie Fische im Nege, Jauchzet den Namen des Ruh zur Rechten und Linken! So laßt uns die Haupter der Menschen umstricken!

Die ber Oftwind, fo ift bie Rebe bes Feigen!

Laft uns stehn, so wie der Fels von Corallen, Aber schrecklich bewegen, wie das Seeftachelschwein!

Unfre Ausbauer fei, wie die ber Schaaren ber Bogel, Die auf ben Wellen fchlafen, in ber Mitte bes Sturms.

## Madagassische Lieder 1).

#### Liebeslieb.

Nahandove, schone Nahandove! Horch! schon ruft ber Bogel ber Nacht, Und ber Mond erglanzt am himmel; Meine Loden naßt ber Thau des Abends, Naht die Stunde was kann noch Dich hindern? Nahandove, schone Nahandove!

Fertig ift das Lager, das aus Blattern Und aus duft'gen Blumen ich bereitet; Burbig ist es Deiner sußen Reize, Nahandove, schone Nahandove!

<sup>1)</sup> Chevalier de Parny Chansons Madécasses, traduites en Français, suivies des poésies fugitives, 1787; übers. von D. E. B. Bolf, s. halle ber Bolter Thl. II. S. 139 u. s. Buerst wurden einige bavon von herber beutsch mitgetheilt.

Und sie kommt; das schwere Athmen hor' ich, Das der rasche Gang veranlaßt, hore Auch das Rauschen ihres Kleides wieder, Das die zarten Glieder einhüllt; ja sie ist es! Rahandove, schone Rahandove!

Dbem schopfe, meine junge Freundin!
Ruhe aus auf meinem Knie. Wie freundlich
Ift Dein Blid, wie lebhaft wallt Dein Bufen,
Sanft gebruckt von bes Geliebten Sanden!
Und Du lachelft, schone Nahandove!

Deine Kuffe dringen durch die Seele, Mir entflammt Dein Kosen wild die Sinne; Halt! ich sterbe — stirbt man benn vor Wolluft? Rahandove, schone Nahandove?

Die der Blig verschwindet das Bergnügen, Schwächer wird Dein Odem und es schließen Deine feuchten Augen sich. — Du senkest Sanft Dein Köpfchen, sanft Dein reizend Köpfchen. Deine Gluth erlischt in mattem Schmachten! Rimmer warst so school Du Nahandove! Nahandove, school Nahandove!

D wie füß ist Schlaf im Arm ber Liebe! Aber nicht so füß als solch Erwachen; Weh Du scheibest! bis zum Abend muß ich Unter Wunsch und Sehnsucht schmachtend warten, Doch Du kommst gewiß heut Abend wieder, Rahandove, schone Nahandove!

### Mittageruhe.

Es ift fo fuß bei heißer Mittagshige Im Schatten bes belaubten Baum's zu ruh'n, Und zu erwarten, bag ber Abendwind Dir Kuhlung bringt. Ihr Franen nahet Euch und da ich ruhe Im Schatten bieses dichtbesaubten Baumes, Beschaftiget mein Ohr mit Eurer Alange Gebehntenn Zon!

Singt von ber jungen Maib, wie ihre Finger Die Matte flechten, wie sie bei bem Rele Bur Bache fist und bie begier'gen Bogel Sorgfältig scheucht.

Mich freut Gesang! und einem Kusse gleichend, Erscheinet mir an Süßigkeit der Tanz. Bewegt Euch langsam, ahmt die Lust, das Schmachten, Die Wollust nach!

Der Abendwind erhebt fich, durch die Baume Des hügels bricht des Mondes heller Strahl. So gehet denn, ihr Frauen, und bereitet Das Mahl der Racht!

## Der Tochter Klage.

Eine Mutter schleppte jum Gestade Ihre Tochter bin, die einzige Tochter, Um sie bort ben Weißen ju verhandeln.

"Mutter, weh! Dein Leib hat mich getragen, Deiner Liebe erste Frucht war ich. Wodurch hab' ich solches Leib verdient? Hab' ich nicht Dein Alter unterstützt? Richt für Dich ben Boben angebaut? Richt für Dich bie Früchte eingesammeit? Richt für Dich ben Fisch im Fluß gefangen? Schützt ich Dich, o Mutter! nicht vor Kalte? Trug ich Dich, o Mutter! bei der hiße Richt in buft'gen Laubes kublen Schatten? Wacht ich nicht, o Mutter! wenn Du schliefest? Scheucht' ich sorgsam nicht von Dir die Mücken? Was soll ohne mich nun aus Dir werden?

#### Mabagaffifche Lieber.

Schafft Dir, Mutter! teine Tochter wieber. Beh'! Du wirst in tiefes Elend finken! Und mein größter Schmerz wird fein, o Mutter! Fern von Dir, nicht mehr Dir helfen können. D, verkaufe nicht die einz'ge Tochter!"—

Doch umsonst das Fleh'n. — Sie ward verhandelt, Auf der Weißen Schiff geführt in Ketten, Und verließ das Baterland auf immer.

### Banchor und Riang.

Banchor und Miang erschufen die Belt, D Banchor, wir richten an Dich fein Gebet! Der gutige Gott, ber braucht tein Gebet. Aber ju Diang muffen wir beten, Muffen Diang befanftigen. Diang, bofer und machtiger Geift, Lag nicht die Donner ferner uns droh'n, Sage bem Meer, in der Tiefe zu bleiben, Schone, Riang! bie werbenben Fruchte, Trodne nicht aus ben Reis in ber Bluthe, Lag nicht bie Brauen gebaren an Tagen, Die Berberben und Unglud bereiten. Bwinge die Mutter nicht mehr, die hoffnung Ihres Alters im Fluffe zu todten. D verschone bie Gaben bes Banchor, Lag fie nicht alle, alle vernichten. Siehe, Du herrscheft schon über bie Bofen, Grof ift, Diang, die Angaht ber Bofen, Darum quale nicht mehr bie Guten!

## Der bofe Tag.

Furchtbarer Diang! warum offneft Du In einem bofen Enge meinen Schoof? Wie ist bas Lachein einer Mutter suß, Wenn sie fich zu bem Neugebornen neigt! Allein wie grausam ist der Augenblick, Wo ihren Ersigebornen in den Fluß Sie schleubert, um das Leben ihm zu rauben, Das sie erst eben ihm gegeben hat?

Unschuldiges Geschöpf! unglucklich ist Der Tag, den Du erblickt; mit bosem Einstuß Bedroht er alle, die ihm folgen werden. Berschon' ich Dich, so surchet Hästlichkeit Das Antlig Dir, durch Deine Abern wühlt Das Fieder, unter Schmerzen wirst Du groß; Auf Deinen Lippen wandelt sich der Saft Der süßen Frucht in bittre Feuchtigkeit; Bon gistigem Windeshauch verdorrt der Reis, Den Deine Hand gepflanzt; die Fische kennen Dein Neß und sliehen es; der Liebsten Kuß Ist alt und ohne Süßigkeit für Dich. Und Unvermögen läßt nicht von Dir ab, Wenn kosend ihre Arme Dich umfangen.

Stirb benn mein Kind, stirb jest ein einzig Mal, 'Nem tausenbfachen Tobe zu entgehn. Grause Nothwendigkeit! — Furchtbarer Niang!

### Die 283 eißen.

Trauet nicht den Weißen, Strandbewohner! Bu ber Bater Beiten kamen Weiße Rach der Insel, und man sprach zu ihnen: hier ift Land; laßt eure Frau'n sein warten, Seid gerecht und gut, und unste Bruber.

Wohl versprachen es bie Weißen, bennoch Warfen sie bie Walle auf; bie Festung Sob sich brohend, und sie sperten Donner In bie ehrnen Rachen; ihre Priester Wollten unbekannten Gott uns geben, Sprachen von Gehorsam und von Knechtschaft.

"Eher Tob! — Der Kampf war lang und blutig, Aber trot ben Bligen, die fie warfen, Die uns ganze heere wild getöbtet, Burben Alle, Abe ansgerottet. Trauet nicht den Beißen, Strandbewohner!

Neue Zwingherr'n kamen, starker, größer, Pflanzten ihre Zeichen auf am Ufer. Doch der himmel kampfte für uns machtig; Regen sandt' er nieder, Ungewitter, Gift'ge Winde ließ er sie umrauschen, Sie sind hin, sind todt; wir aber leben, Leben frei, und im Genuß der Freiheit. Trauet nicht den Weißen, Strandbewohner!

# Dritter Abschnitt.

Afritanische Bolterschaften.

Swifchen ben affatischen und oceanischen Racen auf ber einen Seite, und ben afritanischen auf ber anberen, bilbet Mabagastar bas binbenbe Glieb. Bas uns zuerft auffallt, indem wir einen vergleichenben Blid auf die Poefie biefer Bolterichaften werfen, ift bas Borberrichen bes mufitali= ichen Elementes in ben Liebern ber afritanischen Gefcblech= ter. Die civilifirteren unter ben polynefischen Stammen find amar keinesweges ohne Mufik. Jede der oftindischen Infeln hat ihre bestimmt sich unterscheidenden Nationalmelo= bien, und in Java hat diese lieblichste ber Kunfte einen bewundernswurdigen Grad von Ausbildung und Bollfommenheit erlangt. Aber was die affatische Nationalmussk betrifft, fo ftimmen alle europaischen Reisenden überein, baß bie Instrumentalmusit im bochsten Grabe mangelhaft, und fast ohne Ausnahme verlegend für ein gebilbetes Dhr ift. Auch ihre Melobien bewegen fich zwischen einigen we= nigen Tonen bin und ber: ein paar Takte, hundertfach wiederholt; und ihr Singen besteht entweder in wilbem unregelmäßigem Geschrei ober in einer Art Recitativ, womit sie ihre Tange zu begleiten pflegen, ober wodurch fie bie Worte eines Liedes mehr eindringlich zu machen wunfchen. Bas ihren Bortrag anbelangt, fo find groblen

(bawling), und heulen (whining), bie Lieblingsausbrude ber beschreibenben europäischen Reisenben. Bir fprechen bier natürlich nicht von ben einzelnen Beisvielen funftvoller Musiter, die vor einem auserwählten perfischen ober inbis schen Publikum vom bochften Rang regelmäßige Conzerte geben; obwohl felbft biefe, trog bem Entzuden, bas fie erregen, nicht mit europäischen Runftlern verglichen wer= ben burfen. Der bewundertste Conzertgefang in Bomban mar einem gebilbeten Englander nichts weiter als eine ermubenbe Folge monotonen Gewimmers, von Beit gu Beit von heftigem Aufschreien unterbrochen 1) - und von einem berühmten persischen Birtuofen auf ber Kamouncha bachte berfelbe Reifende: "bag er fur einen guten Spieler felbft in Europa wurde haben gelten tonnen, wenn fein Dhr ju ben Sarmonien und Feinheiten unferer Runft erzogen worben mare 2)." Bir meinen jest nur bie eigentliche Nationalmufik. Die Runft scheint in ber That in ben Tagen bes Alterthums in Indien einen boberen Charafter gehabt ju haben. Denen alten Sanscritmelobien. bie fich noch erhalten haben, fehlt es feinesweges an mufitalischem Bohllaut, und selbst einem europäischen Ohr klingen fie angenehm. Aber obwohl bie Bucher bes Sanscrit bie Theorie ihrer musikalischen Theorie ausbewahrt haben. bie praktische Anwendung scheint bort fast gang verloren an feon; und die jetigen hindu find so wenig fabig, eine bes ftimmte und gnugende Erklarung ber Ramen ber Tonarten. welche ben Liebern in ber Japabeva ober anderen alten Buchern vorgeschrieben find, ju geben, als wir find, uns von ben Tonarten ber alten Griechen eine flare Ibee au

<sup>1)</sup> Moriers Second Journey through Persia p. 20: "a tiresome succession of monotens whining, now and then varied by violent screaming,"

<sup>2)</sup> Desseiben First Journey etc. p. 113. Siehe auch die Bemertungen über persische Musik in Conolly's Journey to North India overland etc. Vol I. p. 224.

machen '). Es ist wahr, daß selbst in unseren Tagen sowohl die Chinesen als die Indier und Perser ihrer Musik
die erstaunlichsten Wirkungen zuschreiben. Die Perser jedoch
betrachten die Musik mehr als eine Wissenschaft wie als
eine Kunst; und es ist von ihnen wiederholt als ein bloßer
Iweig der Mathematik behandelt worden. Diese Bemers
kung allein wurde genug seyn, sie von unserem Versuch
auszuschließen, der, wenn er überall Musik berührt, hochs
stens nur die berücksichtigen kann, in welche das ungelehrte
Volk seine Gesuhle zu übersetzen pslegt, oder die von Insbividuen unter demselben gebraucht wird, diese Gesühle zu
erwecken und zu erhöhen.

Run ift es gerade von biefem Gefichtspunkt betrachtet, bag wir bie afrikanische Musik im hohen Grabe gludlich nennen muffen. In ben Berichten von Reisenben feben wir Neger und Mauren oft durch ihre wildlarmende kries gerische Dufit bis zu einer Art von Wahnfinn getrieben ; und wie die fanfteren Tone ben ungludlichen Stlaven au Tang und Kroblichkeit aufregen, ift allgemein bekannt. Die Inftrumente ber civilifirteren Racen unter ihnen befigen eine Art von comparativer Bolltommenheit, und es eriftirt eine erstaunliche Mannichfaltigkeit berfelben fogar unter ein und bemfelben Bolte. Mungo Part allein beschreibt feche ber porzuglichsten Instrumente, welche unter ben Danbin= go's, eins ber Sauptnegergeschlechter im Nordweften von Afrita, verbreitet maren. Unter biefen mar eine große Barfe mit achtzehn Gaiten, bie Rorro genannt wurbe 2). Die afrikanische Dusik macht in ber Regel einen guten Eindruck auf europaische Reisenbe, besonders die von melancholischem Charafter; benn ihr Ausbruck ber Rreube ift wie ber von Kindern heftig und laut. Der oben ermahnte Schriftsteller braucht, wenn er von ihren Liebern spricht,

<sup>1)</sup> On the musical modes of the Hindoos; see Asiacic Researches Vol. III.

<sup>2)</sup> Mungo Park's Travels in Africa.

wiederholt die Ausbrucke: "füß und klagenb" ober "einfach und nicht ohne Gufigfeit." Die melancholischen Rlaggesånge, welche die Beiber von Dugannah über den Leichen ihrer Ranner sangen, werden von Rajor Denham "muß: falisch : schmerzlich" (musically piteous) genannt'). Burdbarbt fagt: "bie nubischen Rabchen fingen gern und bie mubischen Relodien find sehr lieblich ?)." - Salt fand bie Mufit, zu ber bie armen Sklaven zu tanzen pflegten, "teinesweges unharmonisch", und indem er von ber Ambira spricht, ein Instrument der Makova, eines Bolkes in ber unmittelbaren oftlichen Rachbarschaft von Mozambique. versichert er eigen: "bie Tone sind außerst einfach und barmonisch für das Dbr. wie das Anschlagen von Gloden ?." Auch Richard ganders, obwohl er bei anderen Gelegenbeis ten fich fehr über ihre Dufit argert, und fich oft über bas entsetliche Schreien ber Beiber beklagt, benkt, bag ber Gefang ber Beiber und Dabden, benen er auf bem Riger begegnete, "mit ihren garten fleinen Stimmchen eine fehr hubsche Birkung hervorbrachte." Er findet auch die In-Arumente, die er in Atoopa hort, "weit entfernt unmusika= lifc au fenn" und nachdem er ihren Zang gerühmt, fest er hinzu: "ihr Gefang war eben fo gut und bie Stimmen ber Manner klangen rein und angenehm 1)." -

Allein das merkwardigste Bolt unter den Afrikanern find ohne Zweisel in dieser hinsicht, wie vielleicht in jeder — die Ashantees, eine friegerische Nation nordlich ber Goldfuste von Guinea. Der Englander Bowdich beschreibt eine große Menge von Instrumenten, die bei ihnen und bei den benachbarten Stammen in Gebrauch sind, und theilt nicht weniger als zweiundzwanzig verschiedene Melo-

<sup>1)</sup> Denham and Clappertons Travels in Africa.

<sup>2)</sup> Burckhardt's Travels in Nubia p. 135.

<sup>3)</sup> Salts Travels in Abyssinia.

<sup>4)</sup> Richard and John Landers Journal of an expedition to explore the course of the Niger, Vol. III. p. 18. Vol. I. p. 201.

bien mit, alle unter ben Ashantees und in ben umliegenden Gegenben gangbar. Einige bavon konnte Berr B. bis in bie vierte Generation zuruck verfolgen. Doch konnte er in Betreff ihres eigentlichen Alters feine andere Antwort erhalten, als "fie wurden gemacht, als bas gand gemacht wurde." - "Die wilde Musik biefes Bolkes, bemerkt er, tann taum unter bie festgesetten Regeln ber Sarmonie gebracht werben; und boch haben ihre Melobien eine Lieb= lichkeit und Lebendigkeit, die alle sonftige Dufik von Barbaren, die ich je gehort, weit hinter fich lagt. Wenige ihrer Instrumente haben große Kraft, boch die Combination mehrerer bringt oft eine erstaunliche Wirkung bervor." ---Ihre militarische Musik beschreibt er wiederholt als wahr= haft martialisch und grandios und erwähnt einer Art musifalischer Sprache, bie ihnen eigenthumlich ift. "Alle vornehmeren Sauptleute, bemerkt er, haben eine Art von Bufch fur ihre Borner, ber einer furgen Senteng angevaßt ift, und an bem ein Jeber zu erkennen ift. Jeber Afban= tee bem man auf ber Strafe begegnet, vermag fie ju wieberholen, auch wenn bie Sorner in ber größten Entfernung und kaum zu horen find. Diefe Tufche haben alle einen verschiebenen Charafter. Des Konigs Sorner brudten bie Borte aus: ich übertreffe alle Konige in ber Belt! Die Apatuh's, bes oberften Felbherrn: Ufhantees, thut Ihr Eure Pflicht jest? Die eines Anderen: Bahrend ich lebe, kann Euch nichts geschehen zc.!" - Diese Tusche find besonders im Rriege für die Regierung von großer Bichtig= keit, benn ba alle Solbaten, ich mochte fagen alle Beiber und Rinder fie verstehen, fo kann man die Positionen ber verschiedenen Sauptleute immer beurtheilen, auch wenn man fie nicht feben kann; man kann abnehmen ob fie vorruden, fich zurudziehen, ober versuchen, indem fie ben Wald burchbringen, bem Feind in die Seite zu fallen, und die Bewegungen ber anderen Truppen tonnen banach ein= gerichtet werben. Des Königs Hörner blafen alle Abend auf bem Marktplat auf eine bochft eigenthumliche Beife,

bie mir so übersetzt wurde: "König Sai dankt allen seinen Hauptleuten und all seinem Bolke für heute." — Unter allen anderen Negerracen sind es vorzüglich die Weiber die singen; nicht so bei den Ashantees, obwohl es die einzige Art von Musik ist, an welcher auch die Weiber Theil nehmen. Sie singen im Chor mit, und singen bei dem Begräbnis einer Frau auch die Leichenklage selbst ab. Aber die ungeheure Aufregung des Augenblickes macht diese letztere zu einem solchen Gemisch von Gekreisch und Geheul, daß es aller Notation Trop bietet ')."

Unsere obige Bemerkung, bas Borherrschen bes mufifalifchen Elementes unter ben Ufrikanern betreffenb, in Bergleich mit ben Affaten, ift in ber That nur auf bie Regerracen anwendbar. Die anderen Eingebornen Afrikas haben wenig ober keine Musik, und bie Gefange ber Mauren wie die ber afritanischen Beduinen find fo unmelobisch wie die ihrer Bruder in Arabien 2). Bon ben wenigen Berfuchen, zu fingen ober zu spielen, bie bie Sottentotten und die Stamme in ihrer Nachbarschaft machen, sprechen' alle Reisende mit unaussprechlichem Efel. Bon ben Raffern fagt fowohl Barrow als Campbell, fie hatten gar keine Lieber, und felbst ihre Tanze, die ersterer als bloße Convulsionen beschreibt, sollen nach bem Letteren nur von bem Gefreisch ber Beiber begleitet fein, die entweder bloße Ausrufungen ausstoßen, ober bie Namen ihrer Kreunde ausschreien 3).

Allein felbst unter ben Regerracen wird bie compara-

<sup>1)</sup> Bowdich's Mission from Cape Coast to Ashantee, Lond. 1819.

<sup>2)</sup> Burchardt macht jedoch einige Ausnahmen. "Im Allgemeinen, sagt er, sind die Stimmen der Bedjaand rauh und unrein. Ich horte teine jener sonoren und harmonischen Stimmen, die so merkwurdig in Egypten und besonders in Sprien sind, sie mogen nun Liebeslieder sinzen, oder recitativisch das Bob Muhammeds von den Minarets, was in der Stille der Racht eine besonders große Wirtung hervordringt." Travels in Aradia.

<sup>37</sup> Barrow's Travels in Africa. Campbell's Travels in South-Africa.

tive Lieblichkeit ihrer Melobien theuer genug burch bie Leer beit ihrer Lieber erkauft, und burch ben ganglichen Mangel an aller echten Poefie, ben fie fammtlich gemein haben, Ibre finbische Ungenauigkeit im Denken, und ihre vage unbestimmte Art sich auszudrücken, geht auch aus ihren Liebern beutlich hervor. Nicht ein Aunken von Einbilbunges traft, nicht ein treffenber Bergleich, nicht ein tubnes Bilb in alle ben gablreichen Proben, bie bie Reifenben mitaes theilt -- obwohl bann und wann ein herzliches Gefühl und ein glucklicher Ausbruck bestelben. Mungo Park ers mahnt wiederholt ber mandernden Sanger, die in ber Manbingo-Sprache Filli Rea genannt werben... "Sie fingen ertemporifirte Lieber ju Ehren ihrer Sauptlinge ober irgend eines Anderen, der willig ist dafür zu bezahleis. Aber ein edlerer Theil ihres Berufes ift, bie historifchen Begebenheiten ihres gandes zu recitiren. Darum begleiten fie bie Solbaten ins Feld, um, indem fie ihnen bie großen Thaten ihrer Bater vorfingen, ihren Nachahmungseifer zu erweden. Capitan Clapperton borte auf feiner Reife von Ronta in Bornou nach Salacoo von zwei folder Ganger folgendes Lieb, indem ber Gine mit heller icharfer Stimme ben Refrain sang, mabrend ber andere die Berse laut abfang ober vielmehr herausschrie:

Sebt Fleisch den Hydnen am Morgen,
D die breiten Speere!

Des Sultans Speer ist der breitste!
D die breiten Speere 1)!

Mein Roß ist hoch wie 'ne Mauer;
Es sicht gegen Zehn, nichts fürchtet's!
Hat zehn erschlagen, zurück sind die Flinten!
Der Elephant aus dem Walde bringt mir was ich brauche.
So wie Du bist, so ist der Sultan!
Seid wacker, seid wacker Ihr Freund und Verwandten.
Sott ist groß! — wild werd ich wie ein Raubthier.
Sott ist groß! sie sind da, nach denen ich mich sehnte.
D die breiten Speere!"

<sup>1)</sup> Rach jebem Bere wieberholt.

Bon Regerliebern sansterer Art gibt uns Rungo Park eine Probe. Ein hochst rührender Gesang, in der That, aber vorzüglich durch die Lage des interessanten Reisenden selbst. Nach einem haarbreiten Entkommen aus den Handben ben brutaler Mauren und vielen hochst unglücklichen Abentheuren, wird er endlich von einem gutherzigen Regerweibe aufgenommen, die, nachdem sie dem armen Wandrer Erstrischungen gereicht und ihm eine Ruhestatte bereitet, ihre Radchen wieder zur Arbeit rief, namlich zum Baumwollesspinnen. "Sie erleichterten sich die Arbeit durch Singen; eins der Lieder war sichtlich improvisirt, denn ich war selbst der Gegenstand. Es ward von einem der jungen Weiber gesungen, während die anderen in einem Art Chor einstelen. Die Relobie war liedlich und klagend, und die Worte geznau überset waren diese:

Die Winde sausten, ber Regen siel, Der arme Weiße so mub und schwach Saß nieder unter unsres Baumes Dach! Er hat tein Weib, daß sie Korn ihm mahle, Keine Mutter füllt ihm mit Misch die Schaale!

Chor: D ichentet bem weißen Mann Erbarmen, Richt Weib noch Mutter forgt fur ben Armen 1)!"

Auch Salt führt ein kleines Lieb an, bas durch seine Einsachheit und die Lage ber Sanger etwas Rührendes hat. 3mei kleine Sklavenknaben von dem Tacazze Shanzgalla, benen es in früher Kindheit gelehrt war, pflegten es zu einer Melodie zu singen, die Salt "außerst beweglich" nennt.

Sie kamen, sie ergriffen uns an den Wassern des Tacazze. Bei den Wassern des Tacazze machten sie uns zu Sklaven. Unfre Mutter, mit Schrecken flieh'n sie ins Gebirge Und lassen allein uns in des Fremden Sand!

<sup>1)</sup> Mungo Park fagt uns nicht, ob bies Lieb in Reimen war, als lein ber kleine Schmud bot sich in einer treuen beutschen Uebertragung seiner wortlichen englischen so naturlich bar, bag wir kaum ein einziges Bort seinetwillen zu anbern brauchten.

Die Lieber ber Ashantees haben keinen hoheren Charafter. Abgebrochene Worte, wie:

> Baife weint zur Abendzeit, Armes Ding! es thut mir leid!

und ahnliche, noch unbedeutendere, tausendsach wiederholt, werden zu ihren süßesten und ausdrucksvollsten Melodien gesungen. Sie werden häusig durch irgend eine Erzählung eingeleitet, die sie mehr verständlich macht. Das folgende muntere Ashanteelied hat nach Bowdich, wenig oder keine Melodie." Die Männer sigen auf der einen, die Beiber auf der anderen Seite. Einer nach dem anderen steht auf, und tritt vor und singt, wie die Reihe an ihn kommt.

#### Gine Frau:

Mein Mann ber liebt mich gar zu fehr, 'S ift ein fo guter Mann, Doch mir gefallt er nun nicht mehr, Drum hor ich meinen Liebsten an!

#### Ein Mann:

Mein Weib will mir nicht mehr gefallen Und ich bin ihrer fatt; Drum will ich eine Andre lieben, Die groß're Schönheit hat.

Eine andere Frau: Mein Liebster lockt mit sußem Wort, Allein mein Mann so gut es meint! Drum muß er mir ja wohl gefallen, Und ich muß treu und hold ihm sein.

3weiter Mann:

Rind, Du bist schöner als mein Beib! Allein Du bist boch nicht mein Beib! Das Beib gefallt bem Mann allein, Du suchst bei Anbern Zeitvertreib.

Die Mauren, die Ginwohner ber Barbarei und bie berrichenden Stamme in mehreren ber Negertonigreiche im Suben und Often ber großen Bufte, obwohl ihr Stoly fie antreibt, fich als bie Nachkommen ber faracenischen Eroberer bes Raliphats zu betrachten, sind bemohnerachtet ein aus meh= reren Bestandtheilen zusammengesetes afrikanisches Geschlecht; die ursprungliche numibische und maueritanische Bevolkerung, bie einbringenden Banbalen und bie Araber, alle scheinen ihr Theil beigetragen zu haben, und bie Generatio: nen ber brei ober vier letten Sahrhunderte bie gafter Aller geerbt zu haben, ohne eine ihrer Tugenben. Ihre niedrige Denkungsart ift nicht, wie bie ber Negerracen, die Kolge einer inferioren Natur; noch ihre Wilbheit, wie bie ber Malanen, ber naturliche Ausbruch ungeftumer Leibenschaften und glubenben Blutes; fie find vielmehr bie Fruchte einer rabicalen moralifchen Berberbtheit. Bei einem folden Bolke die Keime echter Poesie zu suchen, murbe umsonst fenn. Ueber larmenbes und groblenbes Singen beklagen fich alle europäischen Reifenden beständig. Mungo Park, ber lange von ihnen auf bie emporenbste Beise in bem Ronigreiche Lubamar in Gefangenschaft gehalten wurde, fagt von ihnen: "Im Lobe ihres Fürsten find fie einstimmig. Lieber werben zu seiner Chre gemacht, die die Gesellschaft oft einstimmig fingt; allein sie find mit ben grobften Someicheleien fo überlaben, bag feiner als ein maurifcher Despot fie ohne Errothen boren fonnte."

Die folgenden Liebeslieder werden in Marocco in bem verderbten Arabisch der Mauren zu einer ziemlich einformigen Melodie gesungen. Die Musik zum letteren ist jedoch nicht ohne Lieblichkeit:

# Liebesfrantheit.

Nicht weiß ich welch Uebel doch mir geschehen Seit gestern den lieblichen Pfau ich gesehen! Für den Schmerz, den ich fühle, tein Mittel es giebt, Kein Mittel für die Leiden bessen, der liebt! Der Argt, ber Gute, ben Puls mir faßt. D Argt, fo fprach ich, nicht Macht Du hier haft! Richt im Pulse mir liegen die Schmerzen, Das Uebel liegt tief mir im herzen.

#### Preis des Beliebten.

Bring her die Laut' und auch die Feder mir! D ware diesen Augenblick Er hier! Er, der in meiner Brust allein gebeut! Er ist der König, ich bin sein Wessir! Die Rosen und die Lillen sind in Streit, Um seiner schönen Wangen Lieblichkeit!)!

Ein bei weitem poetischeres Bolt find bie Berbern, ein Ueberreft ber Ureinwohner bes nordwestlichen Afrikas, bie unter bem Namen ber Kabylen, und einer Menge ans berer Benennungen, in bie Geburge gurudgetrieben, gegenwartig unter bem fpeciellen Ramen ber Tuarite einen ber machtigften Stamme jener Gegenden bilben. Schon ibre Lebensweise erklart einen fühneren Klug ber Ginbilbungstraft; aber ihre Poefie besitt zugleich einen Grab von Ausbildung, bie einen aufmerkfamen Beobachter nicht ans bers als überraschen fann. Gie haben mehrere Bersmaße und robe Reime. Wir bedauern daß nichts über ihre De= lobien berichtet wirb. Das folgende Lieb wird von ben Frauen ber Rabylen gefungen, wenn ihre Manner, wie fie pflegen, nach Algier gezogen find, bort Arbeit zu fuchen. Das Driginal ift wie bie Ueberfetzung in Reimen und eis nem bochft unvollkommenen trochaischen Bersmaß. Der Ise-

<sup>1)</sup> Tagebuch ber Reise ber t. t. Gesanbtichaft nach Marocco im Jahre 1880, von v. Pflugl. Wiener Jahrbacher ber Literatur Rr. 67. Die bort befindliche wortliche Uebersehung ist bloß von uns in Reiner gebracht.

man ist eine kleine Munze. El Hamma ein Ort bei Als gier. Sibi Yahava ein berühmter Marabut ').

#### Lied einer Berberin.

Konnt' ich mit, und bei dem Rachtmal bei dem Guten sein, Um der Seligkeit der Liebe mich mit ihm zu freu'nt! Schwer arbeitet er im Garten, um des Tsemans willen, Galzlos Brod ist er, der Gute! sehnt sich heim im Stillen. Taube! rege beine Schwingen du in Eile, Rach El Hamma flieg' und dort die Nacht verweile. Trage meine Ohrgehange, auch mein Halsband trage Rach Algier, wo er in Arbeit hindringt seine Tage. Sidi Pahapa! o laß für ihre Sunden, Deil'ger Bater! Mann und Beib Bergebung sinden!

Bas die afrikanischen Beduinen, das heißt die nomadischen Bewohner der Barbarei und der egyptischen und nubischen Bulten betrifft, so verweisen wir unsere Leser auf unsere früheren Bemerkungen über die Beduinen von Arasbien und Syrien?). Einen etwas anderen Charakter hat die arabische Bolkspoesie in Niederägypten angenommen; in Cairo besonders einen städtischeren kunstmäßigeren, ohne darum ihre Bolksmäßigkeit verloren zu haben. Sie ist nicht mehr ein freier Erguß des Gemüthes, sie ist eine Prosession geworden, allein sie ist noch vollkommen in der Bolksmasse heimisch und unterscheidet sich von der Poesie der Gelehrten. Lane in seinem vortrefflichen Werke über die Gebräuche der neueren Aegyptier?) hat uns vor kurzem einen vollständigen Bericht darüber abgestattet, den wir

<sup>1)</sup> Transactions of the American Philosophical Society Philad. Vul. IV, New Series: Hodgsons Letters on the Berbers.

<sup>2)</sup> Ø. oben G. 59.

<sup>3)</sup> An Account of the Manners and Customs of the modern Rgyptians, written in Egypt during the years 1838, 34 and 35 etc. by Edward William Lane. 2 Vols. London 1836.

hier, soviel es in diese Blatter pagt, benugen, und auf ben wir ben Lefer, ber genauer unterrichtet zu fenn municht, verweisen. Das Lied, in fo fern es ein fur fich bestehen= bes Gange bilbet, ift unter ben neueren Arabern burchaus lprifch; jeboch finden wir die erzählende Romanze bes fpanischen Mauren noch in die volksthumlichen Recitationen eingeflochten, von benen wir weiter unten fprechen werben. Lieber werben in einer angenehmen, jedoch unbeschreiblich einformigen Melodie abgefungen. Lane bemerkt, bag viele ber Bolksmelodien ihn auf entschiedene Beise an früher in Spanien gehörte erinnert hatten, mas wenigstens für ihr Alterthum zeugt. Die von ben gewöhnlichen Gangern von Gewerbe und Leuten aus dem Bolke felbst gefungenen Zon= weisen unterscheiden sich höchstens durch einige von ersteren angebrachte Bergierungen. Die Gangerinnen von Gewerbe, bie 'Awalim (Singularis 'Al'meh), nahern sich schon mehr ber eigentlichen Runftsphare; fie werben von ben Reichen ge= miethet, ihre Feste zu verschonern, und oft fehr hoch beahlt. Einige von diesen Awalim sind auch literarisch ge= bilbet, und verbienen fo in Bahrheit ihren Namen, ber wortlich "gelehrte Frauen" bedeutet.

Wir geben nun einige Lieder zur Probe '). Das erste scheint von einem Sanger von Gewerbe gedichtet zu seyn; die beiden anderen haben etwas entschieden Individuelles, indem sie sich auf individuelle Verhaltnisse beziehen. Alle brei haben wir versucht, den Versmaßen der Originale so treu als möglich anzupassen; besonders ihrem Reimsysteme, benn die geringere Gedrungenheit des deutschen Ausdruckes nothigte uns, die achtspligen arabischen Verse der beiden ersten Lieder auf neun und elf Sylben, die elsspligen des britten auf breizehn Sylben auszudehnen.

<sup>1)</sup> Rach Canes wortlicher Uebersegung, ber bie Originale beiges brudt finb.

# Aegyptische Liebeslieber.

#### T.

Hervor o Freud'! hervor o Freud'! Die Sehnsuchtsgluth senkt mich in Leid ').

Daß Jeber nicht, deß Augen schlafen, Daß auch der Liebende schlafe, denke! Bei Gott ich bin von Lieb' entzündet! Den Liebenden kein Tadel kranke!

D Shech ber Araber, o Sepid 2), Nur einmal meiner Liebe biene! Kommt heut' die Liebste zu mir, mach ich Den Caschmir ihr zum Baldachine.

Die Schöngestaltete senkt mich in Noth, Die schwarzen Augen meiner Schönen! Aus Lieb' für sie sing' ich dies Lied, Es wächst der Wahnsinn mit den Tonen.

Die Schaar ber Tabler sich vereint, Mich von der Liebsten sern zu halten. Bei Gott die Aeuglein laß ich nicht, Und wenn sie mich in Stücken spalten!

Auf! laß uns uns in Lieb' berauschen, Im Schatten bes Jasmins uns ruh'n; Die Pfirsich von ber Mutter pflucken, Weiß boch um uns kein Labler nun!

D Ihr, Ihr Tochter von Cairo, Mit köftlich werthem Schmuck Ihr pranget, Ihr traget den Shatehh 3) von Perlen Euch auf der Brust Kiladeh 4) hanget.

<sup>1)</sup> Dieser Rehrreim wird nach jeber ber folgenben Stanzen wieberholt, manchmal im Chor.

<sup>2)</sup> Ein berühmter Beiliger.

<sup>3)</sup> Shatehh ein halsbandahnlicher Schmuck, ber von bem Kopfs put herabhangt. 4) Kilabeh eine Art Halsband, das bis an den Gürtel reicht.

D Tochter Alexandria's, reizend Auf Tepp'chen schreiten Gure Fuße! Ihr tragt den Kashmirshawl von Lama Und Guer Mund hat Zuckers Suße.

3hr Schonen, furchtet Gott! erbarmet Euch berer, bie bie Lieb' bebranget,
Die Lieb' ju Guch hat Gott verordnet,
Er hat sie über mich verhänget.

## II.

Du mit dem Seitenlodchen! langem Ermelrochchen! Die Liebst' ift fort, und nicht kommt der Gefahrte.

Der Bote ging, und fehrte nicht zurud; Der Liebe Augen nach ihm bliden! Du mit dem Seitenlockhen! langem Ermelrockhen! D ließen nimmer wie uns doch umstricken!

Warum o Aug'! verstricktest Du uns so? Barum mit Bliden uns verwunden? Du mit dem Seitenlockhen! langem Ermelrockhen! Bei Gott laß aus Erbarmen uns gesunden!

Du haft mich krant gemacht, Geliebte! Nach Deinen Arzenei'n steht mein Berlangen. Bielleicht o Bollmond ubst Du Gnad' an mir, Denn ganz haft Du mein herz in Lieb' gefangen!

D Du im rothen Rleibe! Du im rothen Rleibe! Geliebte meines herzens, bleib bei mir!

Die Liebste kam zu mir mit schwanken Gang, Mein Rausch entstand durch ihre Augenlieber. Als ich die Hand ausstreckte nach dem Becher, Berauscht' ich mich in ihren Augen wieder!

D Du im rothen Rleibe! Du im rothen Rleibe! Geliebte meines Bergens, bleib bet mir!

#### Ш.

Die liebste ging vorbei, hat Sherbet mir gebracht, Berauschen woll'n wir und in Wein die halbe Nacht; Ich schwor's, tommt die Geliebte wieder her, Thu Thaten ich, die Antar ') nicht vollbracht.

D Mald! ble Aermchen zeigt Dein seibnes hemb zerriffen; Um Delner Augen Schwarz wir für Dich fürchten muffen! Perauschen mocht' ich mich und Deine Wangen kuffen, Und Thaten thun, die Antar nicht vollbracht!

Ele geht vorbei, und fullet den Arbshilih 2); Und Rosenwasser ist darin — fast will es scheinen, Aeglistiger Plan steck in dem Sinn der Reinen; Wann spricht sie zu mir: komm, laß Liebebrausch uns einen?

Weln Jammern durch die Racht währt bis zu Morgens Helle, Um fle, die stahl mein Herz, die einsame Sazelle! Ich schwör's, kommt meine Liebste hier zur Stelle, Thu Thaten ich, die Antar nicht vollbracht!

D Thrane meines Aug's! was zog bich auf bie Wangen? Sie spricht: ber Liebsten Fernsein mehret Dein Berlangen. D Schönste! übe Gnab' an bem, ber ganz gefangen! Erblinde der, ber kalt sieht Deiner Augen Pracht!

D Dunkelfarb'ge! mit zwei weißen Rofen 3)! Durchbuftet ift meine Lieb' jedwede Festesnacht 4); Ich schwor' es, kommt sie heut' mit mir zu kosen, Thu Thaten ich, die Untar nicht vollbracht!

<sup>1)</sup> Antar, ein beliebter arabischer Romanhelb und Dichter; siehe weiter unten.

<sup>2)</sup> Arbibilib, gewöhnlicher Rarbibilib, ift bie perfische Pfeife.

<sup>8)</sup> Die Dunkelfarbige hat weiße Rofen auf ben Bangen.

<sup>4)</sup> Die Aegyptierinnen pflegen sich ben Abend vor ben heiligen Festen, ber überhaupt ber Freude gewidmet ist, mit Wohlgeruchen zu burchbuften. Die Zeit bes Liebes ist wahrscheinlich ein solcher heiliger Abend und ber Liebhaber, bie Geliebte erwartend, genießt im Boraus ihren sußen Duft.

Won mehr Bebeutung als biese Ertravaganzen so voll von Leibenschaft und doch so leer von echtem Gesühl, sind die diffentlichen halb abgelesenen halb recitativisch abgesunsgenen Vorträge gewisser volksthumlicher Romane, deren Charakter wir weiter unten naher darthun werden. Sie sind in Cairo und anderen Städten in den vorzüglichsten Kaffeeshäufern, besonders an den Abenden vor den Religionsssesten zur allgemeinen Ergögung zu hören. Auch Privatgesellschaften zu unterhalten werden diese Recitatoren häusig gemiesthet; allein Lane bemerkt, daß man sie in den Kaffeehäussern, wo ihre Belohnung nur von dem erhaltenen Beisall abbanat, mehr zu ihrem Vortheil höre.

Es giebt brei Classen solcher offentlicher Recitatoren; bie eine, gablreichste Classe, die in Cairo ungefahr aus 50 Personen besteht, werden Sho'ara (Singularis Sha'ër), b. b. Dichter genannt. Man pflegt fie auch nach bem Gegenstand ihrer Vortrage Abuzenden zu nennen. Sie les fen und fingen namlich ausschließlich aus einem zehn und mehr bandigen Roman, ber Abu Beyd heißt, vor. Erzählung, die halb in Profa, balb in Berfen, halb narratio, halb bramatifch ift, foll auf Ereigniffen beruben, bie in der Mitte des britten Jahrhunderts nach der Alucht porfielen, und balb nachher niebergeschrieben fein. Lanes Urtheil ift bas Werk jedoch viel neuer, wenigstens fpaterhin bebeutend umgearbeitet. Poetisch hat es wenig Berth, ift aber als Sittenschilderung ber Beduinen interesfant: Die Selben und Selbinnen reben gewöhnlich in Berfen, wenigstens immer wenn fie irgend etwas Bebeutendes zu fagen haben. Saft jedes poetische Stud beginnt und endigt mit einem Unruf an ben Propheten und Bitte um feinen Segen. In welchem Lichte ber Araber bie bichterifche Form betrachtet, geht ungefahr aus folgender Stelle einer nachherzuerwahnenden Erzählung, bie ben Ditel Gee ret Delhemeh führt, hervor. Der held bittet feine Geliebte, ibm ihre Geschichte zu erzählen: "D herrin ber Schonheis ten, Stern bes Morgens, Leben ber Seelen! mache mich bekannt mit beinem Geheimniß, und unterrichte mich von beiner Geschichte! Hierauf antwortete sie: D Helb unserer Zeit! o Helb unseres Zeitalters und Zeitraumes! soll ich bir meine Geschichte in erzählender Prosa verkunden, oder in gemessenn Versen? Er sagte: o Schönheit deines Zeitsalters und Gleichlose deiner Zeit! ich will nichts von dir als gemessene Verse vernehmen!" — worauf sie ihm in eis ner regelmäßigen Kaßzeide ihre Geschichte erzählt.

Diese eingestreuten Verse werden immer abgesungenz ber Sha'er oder Abuzeyde begleitet sich dabei mit einer Art einsaitigen Violine, die, da sie vorzugsweise nur ihm dient, auch die Dichtervioline, oder Abuzeydenvioline genannt wird. Auch hat er meist einen Begleiter mit eben solch einem Instrument, der mit einstimmt. Nach jedem Verspaare dient ein Interludium von ein paar Noten dem Sanger zum Ausruhen, gerade in der Weise wie die Serben ihre Heldenlieder abzusingen pflegen.

Neben biesen sogenannten Dichtern, ober Abuzeyden, giebt es auch Mohhabittin (Sing. Mohhabit), oder Ersahler'), die sich ebenfalls auf einen einzigen dickleibigen Roman beschränken, aus dem sie ebenfalls frei, d. h. ohne Buch, Bruchstücke vortragen, nicht ohne hier und da zuszusehen, oder abzudndern. Der Roman aus dem sie recitiren heißt die Geschichte von Ez-Zahir, und ist auf hisstorische Begebenheiten des dreizehnten Jahrhunderts gezgründet. Die Sprache ist das gemeinste Argyptisch-Arabisch. Eremplare sind außerst selten, ja vollständige kaum zu beskommen.

Eine britte Classe von Recitatoren, beren Bahl jeboch außerst beschränkt ist, wird Anteripeh, etwa Antariben genannt, von bem vorzüglichen jedoch nicht ausschließlichen Gegenstand ihrer Borträge, ber Geschichte eines berühmten helben mit Ramen Antar. Außerdem tragen sie auch aus ber Geschichte Delhemeh's vor, und noch vor wenigen Jah-

<sup>1)</sup> Rad Bene etwa 80 an her 3ahl.

ren psiegte man auch Bruchstüde aus einem Mährchenbuch Seys El-Gezel betitelt, und aus dem weltberühmten Taussend und eine Nacht von ihnen zu hören. Allein die ungemeine Seltenheit und Kostspieligkeit dieser Berke, has den sie nach und nach den Händen dieser gewöhnlichen Rescitatoren entwunden. Die letztbeschriebenen tragen übrigens nicht frei vor, wie die anderen; sie lesen mit dem Buch in der Hand, odwohl nicht in der gelehrten sondern in der vulgaren Beise, zwei in den orientalischen Sprachen wohl zu unterscheidende Dinge. Die eingestreuten Verse singen sie ebenfalls ab. Doch demerkt Lane daß die in Antar, ihrem Hauptwerk, eingestreute Poesse dem gemeinen Volke zu hoch sey, und daß daher der Kreis ihrer Juhörer meist aus Leuten von einiger Bildung bestehe.

Bon allen genannten Berten find bie Berfaffer und bie Beit ihrer Entftehung unbekannt, und niemand fragt banach. Auch bas neueste von ihnen ift mehrere hundert Sahr alt; aber teins barunter, bas nicht von ben Abschreis bern zeitgemäß sprachlich abgeanbert ware. Und fo tra= gen fie auch in Diefem Puntte bas Geprage achter Bolks: poefie, und ein turger Bericht bavon burfte in biefen Blattern die eigentlich nur bem Bolkslied gewibmet find nicht fehlen. Rurze Auszuge aus breien biefer Bolksbucher hat Lane in feinem vortrefflichen Berte geliefert; von Untar ift bereits fruber ein betrachtlicher Theil in bas Englische überfett worden 1), nachdem zuerst Jones und bann Sammer die Aufmerksamkeit besonders darauf gelenkt?). Der Berfasser bes Romanes, welcher sich auf alte arabische Trabitionen grundete, heißt Asmai, ber am Sofe Barun Al Rashids lebte, und zugleich Theolog und Grammatiker mar.

<sup>1)</sup> Antar, a Bedouin Romance, translated from the Arabic, by Terrik Hamilton, Lond. 1820; auch eine französische Uebersegung eristitt bavon.

<sup>2)</sup> Fundgruben bes Drients 1812.

Abyssinien, mag es nun ursprünglich von Arabien aus bevölkert worden seyn, oder seine Einwohner in genauer Berwandtschaft mit den Berbern stehen, hat eine Literatur für sich selbst, die außer dem Plane dieser Blätter liegt. Ein echtes abyssinisches Bolkslied, das von den jungen Soldaten welche die Escorte des Consul Salt bildeten, aus dem Stegreise versaßt ward, ist von diesem letzteren mitgestheilt. Zeder Zweivers ward erst von dem Versasser ausgenungen, und dann sogleich von den Uedrigen ausgenommen und im Chor wiederholt ').

# Abnffinisches Lied.

Unfre Bater find Krieger bes Babinfah, Jeber von ihnen erichlug feinen Feind!

Jung find wir jest, bas Gepad wir tragen! Doch tommt bie Beit, wo wir fechten wie fie!

Run reifen wir hier im muften gande, Bon Wilden und von Raubthieren umringt!

Aber im Dienste ift's bes Babinsah, Und wer wollte nicht gern sterben fur ihn?

Bas die elenden und ganz brutalen Geschlechter des sublichen Afrikas betrifft, so scheint es sast überslüssig, irgend etwas zu den odigen Bemerkungen hinzuzusügen. Die Bootshuana's, eine der Hauptvolkerschaften, nordlich von den Hottentotten, singen zwar sehr viel, aber kein Reisenber hat es noch der Mühe werth gesunden, eins ihrer kindisch-unzusammenhangenden Lieder aufzuzeichnen. Dagegen sind uns einige ihrer Erzählungen und Fabeln von dem Englander Campbell mitgetheilt worden '), die, odgleich sie ein sehr schwaches Denkvermögen beurkunden, doch alles sind was wir von einem Volke zu erwarten berechtigt sind, das noch auf der untersten Stuse der Civilisation steht.

<sup>1)</sup> Salt's Travels in Abyssinia p. 235.

<sup>2)</sup> S. Campbell's Travels in Southern Africa.

# Vierter Abschnitt.

Ureinwohner von Amerika.

Bir haben Madagastar bas Berbindungsglied zwischen Ufien und Afrita genannt; in bemfelben Sinne muffen wir Amerita burch bie oftliche polynesische Rette mit bem affatischen Restland verbunden betrachten. Bon bem einstmali= gen Busammenhange ber beiben Belten find bie bunbigften Beweise vorhanden. Die Boraussetzung, bag die ursprungliche Population Amerikas in fehr enger Bermandtschaft mit ben braungelben Geschlechtern ber Inseln stand, Die auf wohlbekannte Thatfachen gegrundet ift, widerspricht keinesweges ben Beweisen, baß fie ihre erfte Civilisation aus Norboftafien empfingen. Benn, wie Meranber Sumbolbt bargethan, bie ofteologischen Buge bes Ropfes ber Amerifaner ben Uebergang bilben ju bem mongolischen Stamme, fo fehlt es auch nicht an ahnlichen physischen Beweisen ihrer genauen Berwandtschaft mit ben malanischen Geschlechtern. Bahrend in Europa die großen Bolkermanberungen fich von Often nach Weften zogen, nahmen fie in Amerika die Richtung von Norben nach Guben. bie zahlreichen affatischen Bolkerschaften, bie im sechsten und siebenten Sahrhundert sich in das westliche Continent ergoffen, fanden biefes ficherlich nicht leer und unbewohnt. Denn es giebt keinen physischen Beweis, bag bas Dafein

bes Menschengeschlechtes in ber neuen Welt junger ift als in ber alten. Es ift hochft mahrscheinlich, bag mahrend in einigen Theilen biefer weiten Regionen bie affatischen Banberer fich mit ben Gingebornen mischten - gerade wie in Europa die Bolfer vom indischen Stamme, die zu verschiebe= nen Perioden aus berfelben uralten Quelle ausftromten, und fich über alle Theile Europas ergoffen, - und bag in anderen Theilen jedes Geschlecht für fich blieb. Auszumitteln in wie fern die mongolischen und malavischen Racen schon von Alters her verwandt waren, gehort ju ben Untersuchungen in bas polynesische Alterthum; aber ausgemacht ift, bag fie in gemiffem Grabe verwandt maren. Die geringe aber unläugbare Berschiebenheit unter ben amerikanischen Stammen felbst, konnte fo gur Gnuge erklart werben. Bir wiffen inbeffen fehr wohl, bag bis jest jebe historische Hypothesis burch bie heterogene Natur ihrer Sprachen widerlegt worben ift, beren wunderbare Struktur bie amerikanischen Indianer beinahe ganglich von ber alten Belt loszulofen scheint. Und wirklich, biefe Sprachen werfen einen gebeimnigvollen Schleier über bie Bergangenheit, ben zu luften bisher noch nicht ben tiefften Forschern unferer Beit gelungen ift.

Mag bem nun sein wie ihm wolle, wir mussen gestesben, daß von allen Wilben, die wir kennen, der amerikas nische Indianer, in seinem ursprünglichen Zustande der Unsahängigkeit in die poetischste Form gegossen ist. Die afriskanischen Racen sind entweder rohe Barbaren, oder harmslose Wesen, anscheinend unsähig je die Gränzen intellektuelster Kindheit zu überschreiten. Die uncivilisierten Bolker Asiens auf der anderen Seite sind durch angewöhnten Despotismus verknechtet und verderbt, während die Gedürgszoller und Nomadenstämme der Steppen, die allein frei sind, eine gewisse Kehnlichkeit mit den kriegerischen Indiamern haben, modisiert durch ihre verschiedenartigen localen Zustände. Die Nationalität des Indianers scheint in besserer Uebereinstimmung mit den Gegenden die er bewohnt zu

fein, als bie von irgend anberen Barbaren. Seine Lafter erscheinen mehr als bas naturliche Resultat eines noch nicht jur Reife entwickelten geiftigen Buftanbes, wie als bie Erzeugnisse ber Berborbenbeit und Entartung. Gein Gottesbienst ist ber Gottesbienst ber Natur. Rur bie civilisirte= ren unter ben Indianern fanden bie Spanier als Gogens biener. Der ursprungliche Mensch muß in gewiffem Sinne ein Pantheist gewesen fein, wie ber Indianer noch ift. Bir find zwar weit entfernt behaupten zu wollen, bag ber Indianer der Gegenwart im Zustande der Natur sep. Ihre überspannten Begriffe von Ehre; die Qual, welche die Beiber einiger Stamme ihren Kindern auferlegen um ihren Ropfen und Gliebern die Form zu geben, die ihnen die schönste scheint; dieß und viele andere Dinge widerlegen genug biefe fantaftische Ibee einiger fruberen Schriftsteller. Bir glauben sie nur, rucksichtlich ihrer Seelenentwickelung noch im Buftanbe bes Rortfcbreitens, ober vielmebr, gehemmt im Fortschreiten. Wir überseben jeboch nicht, daß die verschiedenen rathselhaften Unzeichen einer uralten Civilisation, die in vereinzelten Spuren über bas ganze amerikanische Continent zerftreut liegen, unseren Unfichten zu widersprechen scheinen; und daß die Nacht ber Bergangenheit burch ihre Sprachen noch undurchbringlicher gemacht wird; Sprachen, bie in ihrer wunderbaren Bereinigung von Berfeinerung und Robbeit, von Reichthum und Armuth die Philosophie fur die Ruinen von halb untergegangenen hochlich gebilbeten Ibiomen halten mochte.

Es ist uns immer merkwurdig vorgekommen, daß der Indianer, mag nun sein Bild sich im Gemuth seines bitztersten Feindes oder seines enthusiastischen Freundes spiezgeln, wesentlich immer dieselbe Physiognomie darbietet. Im Irokesen wie im Aurocaner sinden wir denselben unbezwingdaren Stolz, die Quelle seiner Augenden wie seiner Laster; und dieser Stolz allein giebt ihm das schweigsame, dustere, verächtliche Ansehen, das er willig sahren läst, wenn sein Argwohn und seine Furcht, seiner Burde

etwas zu vergeben, schwinden; biefelbe moralische Unbeugfamkeit und hartnadige Beharrlichkeit in Gewohnheiten und Sitten; und Unterwerfung nur unter zwei ftarte, ja alls machtige Principien: bas eines fantastischen Ehrgefühls, beffen Gewalt ihn anscheinend vollkommen unempfinblich macht, gegen bie graufamften physischen Schmerzen; und bas einer ftrengen, unbeugfamen vergeltenben Gerechtigfeit. Die ungemäßigte Begierbe nach Rache, bie unter ben Inbianern alle Alter und Geschlechter beherrscht, ift ihnen amar immer als ihr hauptfachlichftes Lafter vorgeworfen worben. Aber wir stehen nicht an zu behaupten, bag bas namliche Gefühl, welches ben Morber bestimmt, mit feiner Mantelbede fein haupt verhullend, und fich schweigend auf ben Boben fegend, mit vollkommener Ergebung ben vergeltenben Streich zu erwarten - baffelbe Gefühl es ift. bas ihn antreibt, fich ber schredlichften Barbarei ber Rache binjugeben, und über bie Schmerzenszuckungen feines Opfers au frohlocken. Wie hat boch jemals ein 3weifel aufsteigen tonnen über bie Moglichkeit ber sittlichen Beredlung eines Geschlechtes, in welchem biefe beiben Principien, Ehre und vergeltende Gerechtigkeit, fo machtig wirken? Alle Licht= feiten bes Indianers, feine Gaftlichkeit, feine Ehrfurcht por bem Alter, seine Freundschaft in Noth und Tob - alle find ber Wiberschein biefer beiben; mabrent feine Empfang= lichkeit fur bie garteren Regungen bes Bergens verhaltniß= magig gering, und bie Liebe aufe Sochfte ein einsamer Stern ift am indianischen Simmel.

Wir verkennen keinen Augenblick, daß dieses Bild nur allgemeine Züge darbietet, die in den verschiedenen Stammen und in den verschiedenen Individuen in tausendfachen Schattirungen modificirt sind. Wilhelm von humboldt, indem er von dem gegenseitigen Verhaltnisse der Sprachen zu einander spricht, vergleicht sie mit den Wolken, die nur in der Entsernung bestimmte Umrisse und Gestalten haben. Wir mochten seine Bemerkung auf Nationen anwenden, deren allgemeine Physiognomie wir in einer gewissen Seh-

weite zu erkennen meinen, und so lange wir sie nur als ein großes Bange betrachten; bie aber wenn wir une nabern uns vorzugsweise einzelne Theile ihrer Gefichter zeigen, und taufenberlei verschiedenartige Blide und Mienen, ans statt einer ganzen Physiognomie. Ohne. Zweifel ist bie Berschiedenheit- unter ber gahllosen Menge von indianischen Stammen, und felbst in ihrer physischen Organisation viel bedeutenber, als fie fur uns mahrnehmbar ift. Gie mogen mit ihren Sprachen verglichen werben, bie eine gangliche Unahnlichkeit ber Borter, mit einer hochft merkwurbigen Uebereinstimmung im Bau vereinigen; verschiebene Substanzen, wie Alerander von humbolbt es ausbruckt, in analoge Formen gekleibet. Allein biefe munberbare Uebereinstimmung selbst beweift unwidersprechlich die Identität ihrer Geiftesanlagen, und eine und diefelbe Tenbeng in ben Entwickelungen ihres Gebirnes.

Außer ihrer geiftigen Physiognomie im Gangen find auch einzelne Buge an ihnen im bochften Grabe poetifch. Das Lebensprincip welches die ganze Welt burchbringt, ift fo tief in alle ihre Begriffe eingewurzelt, bag, mahrend in allen anderen Sprachen fich Sachen und Befen in Ge= fchlechter theilen, die indianischen feine andere Gintheilung gulaffen, als bie in belebte und unbelebte Gegen= ftanbe, und biefe verschiebenen Beifen ber Eriftens find fcarf sowohl in Nennwortern als Zeitwortern von einander gefcieben. Ja, fie erheben biefes Princip bes Lebens in ge= wiffen Fallen fogar bis zu einem unfterblichen Geift. Jebes Thier hat bei ihnen eine Seele und ein Anrecht gur Unfterblichkeit. Die Natur, die lebendige Natur ift ber Gegenftand ihrer Anbetung; aber wenn fie Steinen, Pflangen, bem Feuer und anderen Dingen der Art übernaturliche Rrafte guschreiben, so ift biefes bennoch nicht Materialismus, benn von allen biefen Dingen find bie nieberen Beifter, mit benen ihre Mythologie bas Universum bevolkert, bie lebenbigen Seelen. Biele ihrer aberglaubischen Sagen, bie gebeimnisvoll vom Bater bem Sohn überliefert werben.

find ohne Zweifel so kindisch und absurd, wie die anderer Bilben; aber manche find barunter, die eine wundersame Tiefe und Consistenz haben. Der Indianer betrachtet die belebte Belt als einen großen Korper, beffen Glieber ein und bemfelben Princip von Geburt, Bachsthum, Fortbauer und Auflofung unterworfen find. Die Erbe ift ibm bie gemeinschaftliche Mutter, Die in ihrem Leibe die Reime alles Lebens tragt; und wo alles was eristirt feine erfte Rinbes : Gestalt empfangt. So warb es angeordnet von bem großen und guten Geifte, bem Bater ber Menfchen und Thiere und Pflanzen! Die unterirdischen Regionen find noch mit manchem niederen Geschlecht bevolkert; aber wer kann wiffen, ob bieg mehr als ein Buftand ber Borbereitung ift? Die Delawar=Indianer wollten kein Raninchen effen noch einen Maulwurf: "eine Seele konnte brinnen wohnen, gehemmt in ihrer Entwidelung, und fie tonnten nicht wiffen, ob fie vielleicht gar ihnen vermandt mare 1)!" Ihre Borfahren nannten bie Rlapperschlange "Grofvater" und wollten um teinen Preis fie tobten, noch jugeben, bag bie Beißen bieß thaten. Diefe Ibee ihrer Bermanbtschaft mit ben Thieren leuchtet auch geheimnigvoll aus ben Ra= men ihrer Stamme hervor: Die Bolf=, Bar=, Schilbfroten =, Abler = Indianer ic. Die aberglaubifche Furcht vor ber Eule, die bei ben Araucanern herrscht, und ihr Glaube an bie Bebeutsamkeit bes Gefanges und Kluges einiger ande ren Bogel, fliegen mahrscheinlich aus berfelben Quelle. Mehnliche Banbe verknupfen bie gange lebensvolle Belt; ja, es find unter ben Tichippemaern und ben Tichirokefen und mahrscheinlich unter vielen anderen indianischen Bolker= schaften Ueberlieferungen vorhanden, die felbst die Geftirne als Mitglieber einer Familie einschließen 2).

<sup>1)</sup> Secretelers Correspondent in den Transactions of the American philosophical society.

<sup>2)</sup> Siehe Molina's Storia di Chili. Schoolcraft: On the superstitions of the Indians, in bem Literary and Theological Review, New York 1838, und hauptsichtich ein Manuscript des Missionarius

Ein anderer poetischer Zug in den Indianern ift ihre entschiedene Reigung, die speciellen Namen den generellen vorzuziehen. Alle Poesie verliert sich in allgemeinen und vagen Beschreibungen. Je ausschließlicher, je individueller die Ausdrücke, je graphischer, je sinnlich hervorspringender das Bild, das vor des Horers Auge gedracht werden soll. Biele Beispiele der durchaus sinnlich en Gestaltung ihrer Sprachen, d. h. ihrer Weise zu den Sinnen zu sprechen, könnten leicht nachgewiesen werden 1).

Benn wir nun biefen Schatz von poetischen Materia= lien betrachten, ber tief in ihrer eigensten Natur liegt, fo entsteht naturlich die Frage: Warum benn find die Indianer so wenig produktiv in der Poesie? und warum ift alle Poefie, die fie je hervorgebracht, wie Lieder und Erzählunaen. nach allen uns von ben verschiebenften Seiten mitge= theilten Proben so ausnehmend mager und uninteressant? Die Thatfache, glauben wir, unterliegt feinem 3meifel. Der Abbate Clavigero zwar entwirft ein außerst glanzen= bes Bilb von ber Poesie ber alten Merikaner. "Ihre Sprache, fagt er, war glanzend, rein und gefällig, bilblich und mit zahlreichen Bergleichungen mit ben angenehmsten Gegenständen in ber Natur verschont, wie Blumen, Baume, Aluffe 2c." Allein er nahm bie Karben gu feinem Gemalbe ausschließlich aus seiner eigenen Imagination; benn er giebt ju, bag "unter ben Ueberreften, die wir von ihrer Poefie haben, einige Berfe find, in welchen gwischen Borten, bie Bebeutung haben, Ausrufungen ober Splben eingeftreut find, welche gang ohne Sinn und offenbar nur gebraucht find, um das Bersmaß ins Gleiche zu bringen." - "Aber, fügt er fehr naiv hingu, biefer Gebrauch mar mabriceinlich nur ein gafter ihrer ichlechten Dichter!" -

Auch ber Abbate Molina stellt bie Poefie ber Araucas

Buttrid: "On the Mythology etc. of the Cherokees", im Archive ber ameritanischen Missionsaefellschaft in Boston.

<sup>1)</sup> Bedewelbers Correspondeng, f. oben.

um in bas allerglangenbfte Licht. "Ihre Dichter, fagt er. wurten Berren ber Rebe genannt. Diefer ausbrucks: wille Wame pafte gut auf fie; benn, ausgeruftet mit jenem Muffen Guttulficemus, ber burd bie Leidenschaften entzundet weit, unt ungefidmidt ren ben Schranfen und Berfeine rungen bes einelikerten Ledens, felgten fie in ihren Gebiffen feiner anderen Rogel, als bem Impulse ihrer Eindistantistica. Constituis (?) war ibre Poesie voller Muche und debendiner Bilder Induct Tropen, und baufiger Ambentangen und Sierdriffe, wwer, eineringlicher Ausbrücke, with define the Curt date And an democrat unt au interes-There inches he wis Communication and the Alles be the if messelverich und telenoite, und die Megorie ist. wone if der Austrud branden bari, ibre eigentliche Seele mit Gien Ungebemmer Entwasimus ift bie hauptebamartie alle twie der Bitten. Go mar bie ber Bar-3m M Getten, und ber Scalten ber Danen ')."

Rein wird leicht gewahr werben, daß bieser Bewe Erzednis von des Versassers eigenen Ideen
was — in Ucbereinstimmung mit der falschen
was — in Ucbereinstimmung mit der falschen
keinen Schit, wo das Gewicht der künstlichen Ketten
werden Schule sehr stark gefühlt zu werden ankeinen Bersuch, uns von der Wahrheit seiner Bekurch irgend eine angeführte Probe zu überkurch irgend eine angeführte Probe zu überkurch irgend eine angeführte Probe zu überkurch irgend eine angeführte Probe zu überkeinen Barben, muß es uns erlaubt sein, uns
Meinungen nach der Analogie zu bilben.

oben aufgeworfene Frage nun konnten wir antworten, daß es mit Nationen ist wie baß nicht jedes poetische Gemuth darum Wenn wir jedoch versuchen der Sache auf kommen, so mussen wir unsere Unfähigkeit

gestehen, sie gnugend zu erklaren, und muffen es babei bewenden laffen, die folgenden Punkte zur Betrachtung hinzustellen.

Die Indianer find ein Bolt, in bem die Leibenschafs ten ftarter find als die Einbildungefraft. Beftige Leidenschaften sind nie produktiv poetisch. Ihre ungeheure Ginwirkung auf ben Indianer, ben fie beinah ber menfchlichen Natur berauben, und ihm, wenn ber Geift ber Rache über ihn kommt, bas Unsehen und bie Gefinnung bes bollischen Reindes geben, ift wohl bekannt. Ihre metaphorische Art au sprechen auch, ift zu voreilig fur die Frucht einer glus henden Einbildungefraft gehalten worden; sie ist vielmehr bas naturliche Ergebniß ihrer Lebensweise. Ihre Meta= phern find meift aus ber fichtbaren Ratur genommen, bie ihnen vertrauter ift, als bas Reich bes Abstraften, aus bem gebilbete Bolfer ihre Ausbrucke herleiten. Diese Metaphern find überdem außerst einformig. Ihre gablreichen mythologifchen Traditionen enthalten feinesweges einen hohen Alug ber Einbildungstraft. Ihre Cosmogonien find großentheils kindisch und unzusammenhangend. Außerdem ift felbst berjenige geringe Theil biefer Fictionen, welchen wir wahrhaft poetisch finden, sehr alt; und welchen Grad von Einbils bungefraft auch die Erfinder befeffen haben mogen, die ber folgenben Generationen ward nicht genahrt burch bie Naturscenen welche sie umgaben. Es ift eine merkwurdige Thatfache, bag in Amerika, aller anderen Erfahrung zuwis ber, bie Spuren einer theilmeifen Civilisation auf bie Geburge beschränkt maren; mahrend bie in rober Freiheit herumschweifenden Nationen die Ebnen bewohnten. mar es als die Spanier fie fanden, und burch alle folgenben Jahrhunderte ist es schwieriger befunden worden bie Indianer ber Savannahs (Indios andantes) zu civilifiren, als die Indianer ber Balbgebirge (Indias del Monte) 1).

<sup>1)</sup> A. v. Sumbolbte Relation Historique. Die im Aerte angeführten Angaben humbolbte find fammtlich aus feinen Schriften über

Die große Einformigkeit ber Savannahs und Praries, bie in monotoner Schone in unverwelklich gruner Frische sich vor bem gesättigten Auge endlos ausbehnen, mit ihren breiten hellen Strömen, wie herrlich und majestätisch biese letten auch an sich selbst fein mögen, — ist nicht geeignet bie göttliche Gabe zu nahren, beren liebste Wiege ein eng sich hinschlängelndes Bergthal ist, und beren auserwählte Rust bas Rauschen eines wilden verborgenen Bergstroms.

Die Borliebe des Indianers für Einsamkeit, ferner, scheint nicht aus dem Wunsche zu entspringen, sich den Schöpfungen seiner Fantasie zu überlassen, sondern ledigslich und allein aus seiner Liebe zur Unabhängigkeit. Rur wenn er alle zwängenden Bande der Gesellschaft abgestreift, betrachtet er sich als vollkommen frei. Alerander von Humboldt erwähnt, daß unter den Chaimos, eine Bolkerschaft im nordöstlichen Theile von Sudamerika, der schon vor mehreren Jahrhunderten unterjocht ward, sogar die Kinder oft plöglich ihre Eltern zu verlassen pflegen, um vier die stünf Tage in den Wäldern umher zu schweisen, wo wilde Wurzeln und Kräuter sie nähren. So tief eingewurzelt in ihrer Brust ist die Liebe zur einsamen Unabhängigkeit!

Ferner: die Indianer sind von Natur zuruchaltend und nicht geneigt ihre Gesühle auszusprechen, — ein wesentzliches Ersorberniß zur lyrischen Poesie, — aus welchem Grunde unter allen Wölkern, die Frauen, zum Gegentheil neigend, mehr singen als Manner. Wir wissen zwar recht gut daß die Indianer, wenn sie unter sich sind, nicht die dustern, geheimnisvollen Wesen sind, die sie dem Weißen gegenüber scheinen. Der Indianer, obwohl in Wirklichkeit ein scharfer Beobachter, giebt sich ein um Andere under kummertes Ansehen, und scheint in sich selbst versunken und melancholischer Betrachtung hingegeben, bloß weil er es vers

Amerita gesammelt, die uns gur Beit als wir obige Bemertungen schrieben nur in englischen Uebersegungen guganglich waren, weswegen es unnig scheint für beutsche Seser bie Seitenzahlen anguführen.

schmaht Reugierbe zu zeigen. Alle biejenigen die Gelegensheit hatten sie zu beobachten, wenn sie unter sich waren, und nicht durch argwöhnische Befürchtungen gestört, beschreisben sie als außerordentlich redselig und munter und voll von einem gewissen trockenen satyrischen Wit, besonders auf Kosten der Beißen. Allein wir zweiseln ob ihre Redsseligkeit je von der empsindsamen Art war.

Endlich, so beftig und zahlreich wie bie Leibenschaften ber Indianer fein mogen, die Liebe, die einzige ftarte Regung, bie von Ratur gesprächig ift, gehort nicht barunter. Richt bag wir die Deinung mitzutheilen wunschten, als waren fie gang unempfanglich fur bie garten Gefühle; als lein biefe find bei ihnen verhaltnigmäßig nur lau, und auf jeben Fall ohne Aufschwung. Ihre Beiber find nicht mehr entwarbigt, als bie anderer Wilben, ja sittlich weniger, weil die indianischen Manner minder finnlich find, als die afiatischen und afrikanischen Racen. Allein die Gleichgültigfeit mit welcher fie fie betrachten, bilbet einen feltsamen Contraft mit bem hauslichen Ginfluß, welchen bas weibliche Geschlecht unter ben meisten anderen uncivilisirten Ratios nen, wenn auch oft aus unedlen Motiven, erhalten hat. Eifersucht ift eine bem indianischen Danne unbekannte Leibenschaft, und wird von ihnen in ben Europäern als eine lächerliche und thorige Schwachheit verachtet 1). Bir tonnen baher nicht erwarten, in ben Liebesliedern, die manchmal ihre Tanze begleiten, eine sehr lebhafte Empfindung ausgebrudt zu feben. Das musikalische Element fehlt übers bem ihren Liebern fast gang, und ihre warmsten Bewundes rer fprechen von ihrem Gefange als von etwas gang Unbarmonischem.

Ihre Poefie scheint in ber That hauptsachlich auf ihre Reben beschränkt. Ihre ausgezeichnete Gabe ber Berebtssamkeit ift zur Genüge von Freund und Feind anerkannt worben. "Sie sprechen", sagt Alexander von humbolbt,

<sup>1)</sup> Carver's Travels in North America, Lend. 1778, p. 245.

von ben Caraiben, "mit großer Wortgelaufigfeit, mit lauter Stimme, mit fehr marfirtem Ausbrud, allein faft gang ohne Aftion. Ihre Gefichtszuge bleiben regungslos, bech ihr Blid ift befehlend und ftreng." Go ununterftust burch Schausvielerkunft, muß bie mahre Gewalt ihrer Reben nothwendig ausschließlich in ber Cloqueng ihrer Borte liegen. Bir wollen hier nicht lange bie Lobpreiffungen wieberholen. in welche alle Beigen, bie Gelegenheit gehabt haben, fie gu boren, einstimmen; und bie wir in großem Dage burch bie Proben, die wir in Uebersetzungen gefehen haben, in welchen boch nothwendigerweise bie Rraft ber Driginale fehr geschwächt war, gerechtfertigt fanden. Rraft und Gebrungenheit ließen fich allenfalls von felbst von folchen Reben erwarten; allein es ift uns immer besonders mertwurbig gewefen, aus glaubwurdigen Beugniffen zu erfahren. baß fie besondere Aufmerksamkeit auf die Reinheit ber Sprache wenden, auf die harmonische gulle bes Periobens bans, und überhaupt auf die funftlerische Bollenbung ber Aber ihre Beredtsamkeit, mogen nun bie Reben vorher ausgebacht fein ober nicht, haben immer einen beftimmten Gegenftand jum 3wed. Diefer Umftand muß in ber That als mesentlich betrachtet werden bei Mannern, bie immer trage und unthatig find, so lange ihr Vorrath von Lebensmitteln reicht und ber Tomahawk begraben liegt; bie aber unermublich in Anstrengung und Ausbauer finb, wenn es gilt bas Wilb ober ben Feind zu verfolgen. Ihre Res ben find nicht gleich poetischen Produktionen bie Rruchte übermaltigender Gefühle eines Individuums, beffen Bruft ju voll ift. Sie find bie ficheren Mittel alles zu erreichen, wonach ihr Chrgeis ftrebt, Ginfluß, Ehre, Ruhm. find überbem bas Refultat berjenigen Ausbildung, welche fie von Kindheit auf ihrer angebornen Anlage gur Sprachbeberrichung geben, die ihr glanzendes Rationalbesithum ift.

Auch ihre Tanze muffen im Lichte ber Poefie betrachetet werben. Wir haben im Berlauf unferer Bemerkungen überhaupt es schwer gefunden, Bolkstanze von Bolkspoefie

m trennen. Denn man tam mabrbaft fagen, bag bie meiften Bolfer ihre Tange fingen, und ihre Lieber tangen. Aber bei ben meisten ift ber Tang boch immer nur ein Lieblingevergnügen; bei ben Indianern ift er bie Sprace ibres Innern. Der Tang ift ihnen, mas ber Gefang anberen Bolterichaften ift. Die entfetliche Bilbheit bes indianischen Rriegstanzes ift oft beschrieben worben, bet Opfertang, ber Calumet ober Kriebenstang - alle haben im vollsten Dage ben Charafter ber Gefühle, bie fie ausbruden follen '). Gie fingen babei nur einzelne, abgerifs fene Borte, allein bie ausbruckvollen Bewegungen bes Langes erlautern fie vollständig. Bon einem Liebestang ber Indianer horten wir nie, mahrend unter allen übrigen Bolfern, Die Liebe und ihre mannichfachen Abschaftungen von Eifersucht, Begierbe, Wankelmuth und Sprobigkeit ben vorzäglichsten Gegenstand vantomimischer Tanze bilbet.

Die Algonfinsprachen, zu benen sowohl bie Efdippewaer= als Delawaren fprache gehort, find über einen fehr großen Theil bes nordwestlichen Amerikas verbreitet. Die erfte ber beiben insbesondere icheint giemlich allgemein verftanblich unter ben Indianern biefer Gegenben zu fein. Bahrscheinlich ift es biefer Dialett ber Algontins frache, über ben ein irlanbifder Schriftsteller fo febr gunflig urtheilt, inbem er fagt: "Das Algonfin, bas von mehreren Rationen, von der Kliffe Labrador an weftwarts nach ben großen Geen au, einschlieflich bie Canifino Stamme gesprochen wird, ift wie es vielleicht bie verbreitetste indianische Sprache ift, auch bie geglättefte. Diefe Sprache ift reich, und befist alle Eigenschaften, bie man fich in ber Rebe wunscht. Bon ben Lippen ber Frauen, in ihrer gewöhnlichen Gesprächsweise scheint es eine Folgereihe von Bokalen, nur nothbürftig von Confonanten unterbrochen, und wird mit einer Beichheit, einer

<sup>1)</sup> S. Charlevoix Journal d'un voyage dans les Canades; Carver's Three years of Travels in America. Heckewelder's Correspondence etc.

Relodie herausgehaucht, die den süssen, tieseren Tonen der Bogel nicht unähnlich ist. Im Munde der Ränner beherrscht sie einen Umfang von Tonen von der wildesten Rannichsaltigkeit, als ob sie dem Lause ihrer eigenen grossen Flüsse gefolgt wären, stusenweise das sanste Plätschern der glatten raschen Gewässer nachahmend, ihr Murmeln und ihre gebrochenen Tone, das dumpse Anschwellen der Bransdung, und den donnernden Widerhall des Falles. Wirklich borgen ihre Beschreibungen und belebten Reden entspreschende ausdrucksvolle Tone von Allem, was in der Ratur zu den Sinnen und zum Semüthe spricht; und wenn meine Auffassung die richtige ist, kann selbst das Griechische nichts Sonoreres darbieten, und das Italienische nichts Lieblischeres ')."

Derfelbe Schriftsteller bemerkt ferner: "Die Indianer haben teine Ibee von Poefie, infofern fie ihren Charatter von Reim und Bersmaß borgt. Ihre Lieber find turze enthusiaftische Gate, bie feinem Gefete ber Bufammenftels lung unterworfen find und auf eine monotone Beife abgefungen werben, langfam ober rafch, wie es bem Ganger gerade zusagt. Ihre Parabeln find zahlreich und scharffinnig, voller Sandlung, und immer barauf hinarbeitend eine Lieblingslehre mitzutheilen. Ihre Erzählungen auch find fast immer barauf berechnet, irgend eine Moral ober Rlugbeiteregel einzupragen." - "Es ift unmöglich, ben Inbianer babin zu bringen, Lieber ober Erzählungen, bie feine. rasche Einbildungefraft wie auf Flügeln in Geftalt und Farbe fleibet, Sat fur Sat ober Wort fur Wort zu wieberhos len. Bersuchte er es je, wurde bas Product mahrscheinlich fogleich aufhören baffelbe glubenbe Gemalbe zu fein. Selbst ihre Reben sterben als Originale mit bem verhallenben Borte, und leben nur in ungenügenben Ueberfehungen."

Diefen allgemeinen Bemerkungen, bie auf ben gangen

<sup>1)</sup> Notices relative to some of the native tribes of North America, by J. Dunne. Transactions of the Irish Academy Vol. 1X.

indianischen Bolkstamm bes westlichen Continents anwends bar find, vermogen wir wenige Proben von Liebern einiger ber vorzüglichsten Nationen beizufügen. Die Gronlanber und Estimos, obwohl aller Wahrscheinlichkeit nach von verschiebenem Geschlecht, sprechen bennoch Sprachen von ahnlichem Bau und Charakter. Ihre geselligen Zusammenkinfte werben immer von Gefang und Tanz begleitet. Die Seehundjagd ift ihr Lieblingsthema; fie befingen ihre Abenteuer auf ber Jagb und bie Thaten ihrer Borfahren. Beit ber Bintersonnenwende versammeln sie sich in gros Ben Gefellschaften, um ihre Freude über bie Burudtunft ber Sonne an ben Tag zu legen, und bies Ereigniß mit Gefangen zu feiern. Ihre Lieber haben weber Reim noch Detrum, fie bestehen in turgen unregelmäßigen Gagen, bie mit einem gewiffen rhythmischen Tonfall abgefungen werben. Ein Bers ober Sat wird von einer einzelnen Stimme gefungen, die von einer Art Trommel begleitet wird. Da= rauf fallen alle Unwesenden im Chor ein, indem fie einige finnlose Wone jauchzend abschreien. 3. B.

Die liebe Sonne tommt zurud! Chor: Amna ajah! ajah — ahu!

Und bringt une Wetter ichon und hell!

Chor: Amna ajah! ajah — ahu! 2c.

Bon besonderer nationaler Eigenthumlichkeit sind ihre Gesangeskämpse. Wenn ein Grönlander sich beleidigt glaubt, so erzählt Kranz'), der Missionar der Brüdergemeinde — bessen tressliches Werk noch jeht, nach beinahe einem Jahrz hundert, für die beste Quelle des Unterrichtes über diesen Gegenstand gehalten werden darf — so sind keine Anzeigen von Kachsucht, Jorn oder Aerger an ihm wahrnehmbar; sondern er versast ein satyrisches Gedicht, das er, von Gessang und Lanz begleitet, in Gegenwart seiner Hausgenofssen, besonders des weiblichen Theiles der Familie so oft hersagt, dis sie es alle auswendig wissen. Dann sodert er

<sup>1)</sup> Gronlandische Reise.

im Angeficht bes gangen Boltes feinen Gegner zu einem satyrifchen 3weitampf beraus. Der Lettere ftellt fic an einem bestimmten Orte ein, und beibe Theile treten in bie Schranten. Der Klager fangt an feine Satyre abzufin= gen, zum Trommelfchlag tanzenb und ermuntert burch bas ienchienbe Umna ajah feiner Parthei, welches fie jebem Sage hinzufügen, mabrent er fo viele lacherliche Gefcichten von feinem Gegner erzählt, baß bie Buborer fich nicht das Lachen verhalten können. Wenn er fertig ift, tritt ber Gegner vor und vergilt, unter bem Beifallsgefchrei feiner Parthei, Die Anklage mit einer ahnlichen Reihe von Pasquillen. Der Andere erneuet ben Angriff, und von Remen Erwiderung. Dies wird fo lange fortgefett, bis einer ber Rampfer mube ift. Der bas lette Bort bat, bat ben Prozeg gewonnen und bazu einen geachteten Ramen. Eine Belegenheit ift hier geboten einander gerabe beraus fcharfe Bahrheiten zu sagen, aber Grobheiten und Leibenschaftlich Leiten find nicht erlaubt. Die verfammelten Buschauer ents scheiben über ben Sieg, und bie Partheien find in Butunft bie beften Freunde.

Wenn wir den Scharssinn eines Volles, das in jeder anderen hinsicht so wenig von der Natur begünstigt scheint, bewundern mussen, so muß es uns noch mehr auffallen, wenn wir dasselbe sich in seinen Leichenklagen oder Begrädnisgeschapen, zu einem wahrhaft poetischen Gesühl erheben sehen. Diese feierlichen Alagelieder, die in der Mitte von weinenden und schluchzenden Freunden und Verwandten von dem Hauptleibtragenden mit lauter, jammernder Stimme bergesagt werden, unterbricht dei jedem Sahe ein Imischenspiel lauten Alaggeschreis von allen Anwesenden. Ist der recitativische Gesang zu Ende, so sangen die Weiber allein am zu jammern und zu schreien, und ihr Geheul klingt als viener mit der Hand heftig über die Saiten eines Insstrumentes hinuntersährt ').

<sup>1)</sup> Kranz ibid.

Richt unabnlich beschreibt auch Carver bie Leichenfeier ber Siour ober Noboweffen '). Eine Leichenrebe, bie et mittheilt, bat Schiller auf bas Schonfte in feiner Robo: meffifchen Tobtenflage verarbeitet. Charlevoir, obs wohl er ein ganzes Buch über bie Trokesen geschrieben, bat es nicht der Dube werth gefunden, eins ber improvifirten Lieber aufzuzeichnen. Den allgemeinen Charafter bes iro: tefifchen Gefanges befchreibt er als wild und fcmerglich. und beklagt fich über ihre eifernen Rehlen und über ihr eintoniges Singen. "Erft, fagt er, inbem er ihre gefelli: gen Bufammentunfte befchreibt, feben fie fich alle auf bie Erbe, gleich Affen, ohne irgend eine Ordnung. Bon Zeit au Beit erhebt sich einer ber Manner, und kommt langfam pormarts in die Mitte bes Plates, immer auf ihre Beife Zatt haltenb. Er breht ben Ropf von einer Seite gur anberen, fingt ein Lieb, was weit bavon entfernt ift melobifc au fein, und spricht einige Borte, Die nicht viel Ginn baben. Manchmal ift es ein Kriegsgesang, manchmal ein Tobtengefang, manchmal ein Lieb bes Ungriffes ober Ueberfalles; benn ba biefe Leute nichts als Baffer trinken, fo haben fie auch keine Trinklieder, und bis jest ift es ihnen noch nicht eingefallen ihre Liebschaften zu befingen?)." -

Der schreckenerregende Charakter des indianischen Ariegsgesangs wird von allen Reisenden beschrieben, die Gelegen:
beit gehabt ihn zu horen. "Sie singen ihn, sagt Charle:
voir, mit lauter Stimme heraus, einer nach dem anderen,
benn jeder Mann hat seinen eigenen, den zu singen keinem
anderen erlaubt ist. Es giebt auch welche, die ganzen Famillen eigen sind." Der entsetzliche Sindruck dieser Geschange muß ausschließend in ihrer Art des Bortrages liegen;
benn keins der Ariegslieder die wir je gesehen haben, zeichnet sich durch Gluth der Leidenschaften aus, noch durch irgend ein anderes Zeichen starker Empsindung. Wir theilen

<sup>1)</sup> Travels in North America etc. 1778.

<sup>2)</sup> Charlevoix Journal d'un voyage dans les Canades etc.

unten einige mit, die augenscheinlich ertemporisirt und perssonlich sind, wie in der That, mit wenigen Ausnahmen, alle indianische Poesie. Ein, höchstens zwei oder drei Gebanken werden mit gering veränderter Wortfolge unzählige Male wiederholt, so daß ein solches Lied beim Gesang noch zehnmal so lang erscheint als wenn es hergesagt wird, wo diese Wiederholungen gar zu ermüdend sein wurden.

# Grönländische Leichenklage ).

Webe mir! baß ich Deinen Sig ansehen soll, der nun leer ist! Deine Mutter bemubet sich vergebens, Dir die Kleisber zu trocknen!

Siehe meine Freude ist ins Finstere gegangen und in den Berg vertrochen!

Chebem ging ich bes Abends aus und freute mich! ich strengte meine Augen an und wartete auf Dein Kommen.

Siehe Du kamft! Du kamft muthig angerudert mit Jungen und Alten!

Du kamft nie leer von ber See; Dein Kajad war stets mit Seehunden ober Bogeln beladen.

Deine Mutter machte Feuer und fochte. Bon bem Gefochten, bas Du erworben hattest, ließ Deine Mutter ben ubrigen Leuten vorlegen, und ich nahm mir auch ein Stud.

Du fahest bes Schiffleins rothen Wimpel von Beitem, und ruftest: ba tommt Lars! (ber Kaufmann.)

Du liefft an ben Strand und hieltst ben Borbertheil bes Schiffleins.

Dann brachtest Du Deine Seehunde hervor, von welchen Deine Mutter ben Speck abnahm. Und dafür bekamst Du hemben und Pfeileisen.

Aber bas ift nun aus! Wenn ich an Dich bente, so braufet mein Eingeweibe!

D bag ich weinen konnte, wie Ihr Andern, fo konnte ich boch meinen Schmerz lindern !

<sup>1)</sup> Krang, Gronlanbifche Reife.

Was soll ich mir wunschen? der Sod ist mir selbst ans nehmlich geworden! — Aber wer soll mein Weib und meine übrigen kleinen Kinder versorgen?

Ich will noch eine Zeit lang leben; aber meine Freude foll fein in Enthaltung beffen, was den Menschen sonst lieb ift.

# Indianische Lieder.

Ariegsgefang eines Byandoten oder Huronen von irokefischem Stamme.

Run geh ich, nun geh ich jum freud'gen Geschäfte, D großer Geift, erbarme Dich mein, Im freud'gen Geschäft hab' Erbarmen mit mir !

Auf meinem Wege gieb gutes Glud, Und habe Erbarmen, o großer Geist, Mit meinem freud'gen Geschäfte!

Run geh ich, nun geh ich zum freud'gen Geschäfte! D gieb mir Sieg und Gelingen, D großer Geist, und erbarme Dich mein!

Kriegsgesang eines Binnebago vom Siour = , Nodo= wessen = oder Dahkotah = Stamme.

Den wunderlichen Namen Siour verdankt dieser Stamm, ber nah am See Michigan wohnhaft ift, ben Franzosen, welche von den Europäern zuerst sie kennen lernten. Sie selbst nennen sich Dahkotah, und werden von den Tschipperwäern Nobowessen b. h. Feinde genannt.

Ich lag nicht mit mir spielen, Ich bin ein Kriegshauptmann, Ihr Freunde, Und laß nicht mit mir spielen! Ein Kriegshauptmann, den Ihr vor Euch feht, Ihr Freund', ich laß nicht mit mir spielen, Ein Kriegshauptmann, und laß nicht mit mir spielen.

# Roboweffisches Jagblieb.

Fruh geh ich aus, die Sonne gu feb'n Den bofen Rebel zerftoren, Den bofen Rebel rings umber! Du großer Geift, gieb gutes Glud! Denn fruhe, fruhe geben wir aus!

So gieb Gelingen uns, großer Geist, Und wenn die Sonn' ist untergegangen, So leihe mir, Mond, bein glanzendes Licht, Spat Abends, Mond, dein glanzendes Licht, Biel Wild nach Hause zu tragen!

# Nodowessische Leichenklage einer Mutter auf bem Grabe eines kleinen Kindes.

D hatt'ft Du gelebt, mein Sohn, gelebt, Balb hatte, und wie! Deine junge hand Den machtigen Bogen spannen gelernt!

Berberben, mein Sohn, o hatt'ft Du gelebt, Berberben hatten balb Deine Pfeil' Den Feinden uni res Stammes gebracht!

Du hattest getrunken ihr Blut, ihr Blut, Und hattest verzehret ihr Fleisch, ihr Fleisch '), Und Staven in Menge hatt'st Du gemacht!

<sup>1)</sup> Rur bilblich gu nehmen.

Mit nervigem Arm hatt'st Du ihn erfast, Den Buffel, ben mit bem Pfeil Du burchbohrt, Barst Du am Leben geblieben, mein Sohn!

Und hattest bekampfet bes Baren Buth, Den zornigen Baren hatt'st Du bekampft, Barft Du am Leben geblieben, mein Sohn!

Das fliebende Elenthier batt'ft Du erreicht, Das rascheste Reh auf bem wald'gen Berg, Das battest Du sicherlich eingeholt.

D hatt'st Du gelebt, mein Sohn, mein Sohn, D was für Thaten hatt'st Du gethan, Benn lebend errungen Du Mannestraft.

D hatt'st Du gelebt, mein Sohn, mein Sohn, Dann hatte Dein Bater Dich angeführt In jeglicher Tugend uns res Stamms 1)!

## Tichippemaifche Ariegelieber.

Die Afchippewaer find vom Algonkinstamme, f. oben S. 113. Die Kriegeslieder werden nicht gerade während bes Krieges ober beim Auszuge, sondern bei der Borbereistung zum pantomimischen Tanze gefungen.

#### T.

Sie fliegen bahin, Ihr wift es, bie Bollen, Bahrlich ich schäße mich selbst nicht gering, Die Wolten, sie fliegen bahin !

Wie brave Manner sich selber schaben, So schät ich wahrlich mich selbst nicht gering, Die Wolken, sie fliegen bahin!

<sup>1)</sup> Carver p. 406.

Wahrlich ich schäfe mich selbst nicht gering, Sie fliegen bahin, Ihr wist es, die Wolken, Die Wolken, sie fliegen bahin!

#### Π.

Des Tschippewäer Häuptling Waab = Djieg's Kriegsgefang.

Am Tage als uns're helben gefallen, Als uns're helben gefallen! Da focht' ich mit ihnen und bacht' eh' wir sterben, Bring' uns're Rache bem Feinde Berberben, Bring' uns're Rach' ihm Berberben!

Am Tage als unste Hauptlinge sanken, Als unste Hauptlinge sanken: Focht' ich Mann gegen Mann und kuhn war mein Muth, Und vorn aus der Brust da floß mir das Blut, Da floß aus der Brust mir das Blut!

Und nimmer die Sauptlinge wiederkehren, Und nimmer fie wiederkehren! Und ihre Camraden, die Narben nicht tragen, Die sollen wie Weiber ihr Schickfal beklagen, Wie Weiber ihr Schickfal beklagen!

Sar schone Winter woll'n wir verjagen, Sar schone Winter verjagen! Wenn uns're Anaben die Schlachten bestehen, Und wir zu unfern Batern gehen, Zu unfern Batern wir gehen 1)!

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Mr. Iohnson, einem Irlander von Erziehung, der viele Jahre an dem Sault de St. Marie lebte und eine Aochter des Hauptlings geheirathet. Wir geben es hier in Reimen, weil die englische Uebersehung, in der es allein bekannt gewordenen, Reime hat. Siehe das glänzende amerikanische Rationalwerk: History of the dian Trides of North America, with Biographical Sketches and Anecdotes of the principal Chiefs. By T. L. M'Kenney and J. Hall. Philad. 1837. fol. Biographies p. 26.

# Tichippemaische Liebeslieder.

## I 1).

Bwei Tag' ift's nun, zwei Tage Daß lest ich Rahrung nommen, Zwei Tage nun, zwei Tage!

Fur Dich, fur Dich, mein Lieb, Fur Dich ift's, baf ich traure, Fur Dich, fur Dich, mein Lieb!

Die Fluth tft tief und breit, Auf der mein Lieb gesegelt, Die Fluth ist tief und breit!

Für Dich ist's, daß ich traure, Für Dich, für Dich, mein Lieb! Für Dich ist's, daß ich traure!

#### Π.

Wahrhaftig, ihn lieb ich allein, Def herz ift wie ber fuße Saft, Der fuße Saft bes Ahornsbaumes! Wahrhaftig, ihn lieb ich allein!

Ihn lieb ich, ihn lieb ich, beffen herz Berwandt ift bem Laube, bem Espenlaub, Dem Blatt das immer lebt und bebt, Bahrhaftig, ihn lieb ich allein!

<sup>1)</sup> Bir verbanken bies lieb und bas nachher folgende tichipewder Standen ber Gute bes Dr. Julius, der die Originale mit einer wortstichen englischen Uebersehung auf seiner Reise im Besten ber Bereinigten Staaten von zwei Damen von indianischer Abkunft (halbblutige), aber anglo amerikanischer Erziehung, erhalten hatte.

#### III.

### Stånbchen.

Erwache, Blume bes Balbes, schoner Bogel ber Steppe! Erwache, Du mit bem Auge bes Rebes!

Menn Du mich anblickt, bin ich gludlich, wie die Blusmen, wenn fie ben Thau fublen!

Der Athem Deines Mundes ift fuß, fuß wie der Duft der Blumen am Morgen; fuß wie ihr Duft am Abend im Monde bes welfenden Blattes!

Springt nicht das Blut meiner Abern Dir entgegen, wie der Strubel der Sonn' entgegen springt im Monde der leuchstenden Nachte?

Dir singt mein Berg wenn Du nahe bift, wie bie tangenben Bweige bem Winde im Monde ber Erbbeeren 1)!

Wenn Du nicht heiter bift, meine Geliebte, so ift mein herz verduftert, gleich den glanzenden Gewaffern wenn Schatten von den Wolken oben fallen.

Dein Lacheln macht mein unruhiges herz sich erhellen, wie die Sonne die Wellchen gleich Gold scheinen macht, die ber kalte Wind gekräuselt hat.

Und ich! o sieh mich, Bint meines schlagenden herzens! Die Erbe lachelt, die Gemasser lacheln, die himmel lacheln — aber ich, ich verlerne zu lacheln, wenn Du mir nicht nahe bist. Erwache, erwache, meine Geliebte!

# Tschippemaisches Opferlied.

. Wenn sie einem alten Manne, mit feiner Bewilligung, als untauglich ben Tob geben.

Sieb Muth uns, gieb Muth uns, o großer Seist! Wahrhaftig, wir Indier wissen wohl, Der große Geist uns Indier liebt! Nun nehmen wir ihn unsern Bater, den Greis, Und senden ihn in ein anderes Land, Ein andres Land der Jugend, zu andern Orten zum Jagen!

<sup>1)</sup> Der Monat Junius.

### Delawarischer Rriegsgefang').

Die Delawaren gehören ebenfalls zum Algontinstamme. Sie sind weniger kriegerisch als andere Indianer und erstennen die Superiorität der Frokesen, von denen sie wiedersholt bestiegt worden, in dem Maße an, daß sie einen ihrer Stämme, die Wyandoten, Oheim nennen. Das Lied wird beim Auszug gesungen, meist nur bruchstückweise. Wir wurden es kaum für echt halten, wenn seine Quelle nicht durchaus lauter ware.

D wehe wir!
Der ich ausziehe, den Feind zu treffen,
Und weiß nicht, ob ich wiederkehre!
In meiner Kinder Armen mich zu freuen,
Und meines Weibes!
D arm Geschöpf, deß Leben,
Deß Leben nicht in seinen eignen Handen,
Und das nicht Macht hat ob dem eignen Körper,
Doch seine Pflicht zu thun suche,
Zum Besten seines Boltes!

- D Du großer Geist da oben!
  Erbarmen hab mit meinen Kindern,
  Und meinem Weibe!

  Mach daß sie meinerhalb nicht trauern mussen,
  Und gleb Gelingen mir in diesem Kampse,
  Daß ich den Feind erschlagen
  Und Siegstrophaen mag zu Hause beingen!
  Bu meinen lieben Freunden und Berwandten,
  Daß wir zusammen uns erfreuen.
  - D Sott, schenk mir Erbarmen! Sieb Kraft und Muth mir, meinen Feind zu treffen, Und führ zurucke mich zu meinen Kindern Und meinem Weibe! Erbarme Dich meiner, schütze mir mein Leben! Dann will ich Dir bafür ein Opfer bringen!

<sup>1)</sup> Heckewelder's Correspondence,

#### Ischirotesische Leichenflage.

D, mein Gohn, mein Sohn, mein Sohn! Ich traure, ich traure um Dich, mein Sohn! Dein Bater, Dein Bater trauert um Dich! Deine Schwester, Deine Schwester trauert um Dich!

D mein Sohn, wein Sohn, mein Sahn! Für immer, für immer verließest Du und! Mit Schmerzen, mit Schmerzen wir trauern um Dich, Thränen, Thränen fließen herab.

Doch stille, doch stille, Du Raggeschrei! Balbe, bald wir ihn wiedersehn! An des Allschöpfers ewigem Thron, Kur immer dorten zu wehnen!)!

# Pernanische Lieber.

## An die Regengottin 2).

Perber, ber bies Lieb aus ben "allgemeinen Reifen" in einer anderen Uebersetzung mittheilt, giebt bazu die Erlauterung: die Peruaner stellen sich vor, daß in den Wolfen eine Gottin mit einem Wassertruge in der Hand bestellt sei, zur rechten Zeit Regen zu geben. Berfaumt sie es, so schlägt ihr Bruder mit Donner und Blit den Krug ent= zwei.

> Schone Gottin, Sieh Dein Bruder

<sup>1)</sup> Mit wenigen Ausnahmen bereits gebruckter Stude, besigen wir von allen indianischen Liebern die Originale.

<sup>2)</sup> Historiae Incarum Peruanorum, conscriptae ab Inca Garcilasso de la Vega, lib. 11. cap. 27.

Deine Urne Run gerschläget! Mit bem Blige Donnert, ichmettert, Wetterftrablet. Du o Gottin, Giebst une Regen Und dazwischen Sagel giebft bu, Schnee auch giebst du! Weltenschopfer Weltenfeele Vinacocha Sat bies Amt bir Uebergeben, Bu vermalten!

#### Liebeslied chen.

Schlummre, schlummr', o Mådchen, Sanst in meine Lieder! Mitternachts, o Mådchen, Weck ich Dich schon wieder!

Was die Poesie der Sudamerikaner andetrifft, so hat der Leser oben gesehen, was ihre vorzüglichsten Geschichtsschreiber über diesen Gegenstand zu sagen haben; allein wir mussen uns dabei auf ihr bloßes Wort verlassen. Diejenigen Stamme, mit denen disher civilisirte Nationen in Berühzrung gekommen, sind meistentheils geistig so ganz herabgewürdigt, daß wir kaum erwarten, unter ihnen einen Funken von Poesie zu sinden. Von den Ureinwohnern Brassliens sagt ein gelehrter deutscher Reisender: "Um den Forsscher durch die Irrwege dieses Labyrinths zu sühren, dietet die Geschichte auch nicht in den vereinzeltsten Spuren einen

Schlussel an. Nicht ein Strahl von Ueberlieferung, nicht ein Kriegesgefang, nicht eine Leichenklage kann aufzgefunden werden, die dunkle Nacht zu erhellen, in welcher die Borzeit Amerikas begraben liegt." — Und an einer anderen Stelle: "Das ganze Urgeschlecht von Amerika bietet Cine Masse von ganzlicher Seistesarmuth und von Seelensstartsucht")." —

Ohne dies harte Urtheil unterschreiben zu wollen — bas, obwohl in so allgemeinen Worten ausgedrückt, sich dem Zusammenhange nach, nur auf diejenigen südlichen Racen beziehen kann, die den Spaniern und Portugiesen bekannt geworden sind, — mussen wir dennoch glauben, daß der Indianer im Zustande wilder Unabhängigkeit, nur solche Eigenschaften aufzuweisen hat, die ihn selbst wohl zu einem schicklichen Gegenstande für den Dichter, nicht aber ihn selbst zum Dichter machen.

<sup>1)</sup> Martius: Bon bem Rechtszustanbe unter ben Ureinwohnern Brafiliens. Bir tonnen nicht behaupten, bas wir beffen Borte gesnau citiren, ba wir aus bem Englischen gurud übersehen.

# Zweite Abtheilung.

Europáische Bolkerschaften.

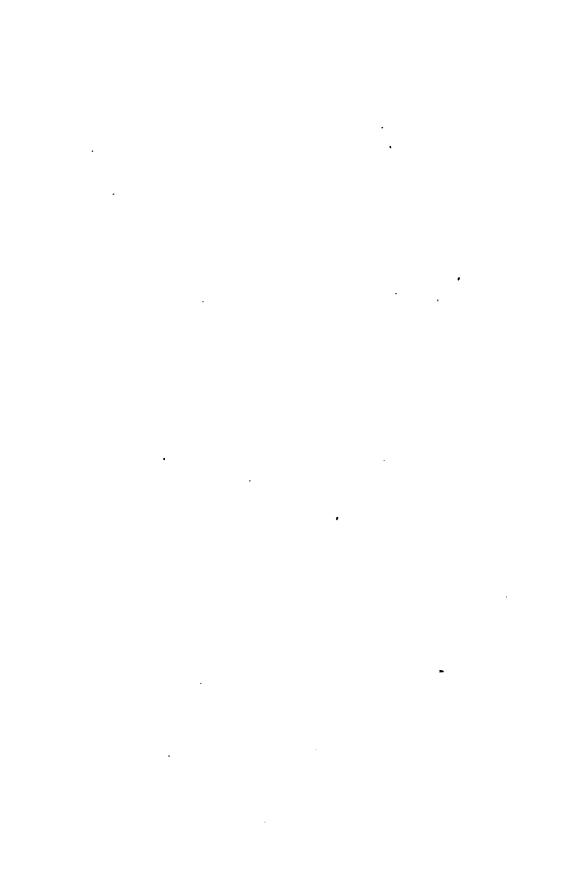

# Einleitung.

Dag bei ber Durftigkeit ber Materialien, bie uns allein in Bezug auf bie Bolkslieder ber außer europaischen Rationen zu Gebote fteben, weber an eine Geschichte noch an eine Charafteriftit berfelben gebacht werben tann, verftebt fich gemiffermagen von felbft. Werfen wir einen Blick auf bie unermeglichen ganberflachen bie wir burchlaufen, fo muß uns die kargliche Erndte überraschen und nur unsere Unbekanntschaft mit ber geistigen Physiognomie vieler jener Bolfer kann biefe auffallende Aermlichkeit erklaren. Bon bem größeren Theil ber morgenlanbifchen Nationen kann wohl angeführt werben, bag ihre iconften geiftigen Bluthen in ihren gefchriebenen Berten aufgehoben liegen; allein die Literatur einer Nation ist nach Allem boch nur ber Ertrag ber Fahigkeiten einiger weniger ausgezeichneten Inbividuen. Gerabe bei benen affatifchen Stammen, Die gar keine Literatur haben, finden wir noch am meiften poetisches Leben unter bem Bolke. Denn die wilben Blumen nach benen wir forschen, bedurfen keines cultivirten Bobens, und aus bem Schoofe eines rauhen fleinigen Erbreichs holt ber Bergmann die toftlichften Cbelfteine berpor.

Bas nun die europaischen Nationen angeht, die nach und nach dem wunderbaren Quell im fernen Often entstromten, und sich vielfältig verschlingend und verschmelzend in neuen Stromungen ergoffen, so liegt ploglich ein uner-

meßliches Feld vor unferen Bliden, bessen ungeheure Ausbehnung und reicher Anbau uns bringend zur Beschränkung mahnt. Wir wählen bem gemäß vorzugsweise fürs erste bie germanischen Bolkerschaften zum Gegenstand unseres Bersuches, indem wir sie, als ein Ganzes betrachtet, mit anderen Nationen, und in ihre einzelnen Theile zerfallen, unter einander, vergleichen.

Die Bahrheit von Berbers Bemerkung, bag bie cha= rafteriftischen Unterfcheibungelinien fich wol fcarfer gwiichen ihrer Bolfspoefie, als zwifden ihrer gefdriebenen Literatur ziehen laffen, ift uns oft aufgefallen. Schriftsteller borgen von einander ober ahmen einander nach: mabrent bie Analogien in ben Bolkberzeugniffen nur ber Uebereinstimmung einer gemeinschaftlichen Ratur auauschreiben find. Es ift vorzüglich in Ruckficht auf biefe charakteristischen Berschiedenheiten, bag die Bolkslieder für ben Geschichtsschreiber von bem bochsten Interesse find. 3ch glaube es ift ebenfalls Berber, ber bie Sprachen bie Borrathstammern ber Bolter fur ihre refpettiven Gebanten und Empfindungen genannt hat. Die Schäpe, bie bort im Lauf ber Sahrhunderte aufgehauft find, vermehrt burch jeben benkenben und fantafiereichen Geift, allein oft auch verfalfct burch auslanbischen Ginflug und Mangel an Urtheil, erscheinen in ben trabitionellen Sagen und Liebern, in der nationellsten und idiomatischsten Form, zu gangbarer Munge ausgeprägt. Es giebt zwar eine symbolische Sprache, bie bem gangen Menschengeschlecht eigen ift; allein nur in ihren Sauptumriffen. Alle feineren Schattirungen geboren bem Clima, ober hiftorischen Ginftuffen an.

Auf ber anderen Seite läßt sich trot dieser charakterisstischen Unterscheidungszeichen eine gewisse Familienahnlichskeit zwischen den traditionellen Liebern aller europäischen, ja überhaupt aller Bölker nicht verkennen; das Sepräge, das ihnen einerseits durch eine gemeinsame Religion und das Feudalspstem, andererseits durch die gemeinschaftliche menschliche Ratur, die am Ende doch nur Eine Poesie kennt,

aufgebruckt wird. Jahlreiche Bariationen ein und besselben Themas sind bem Norden und Suben gemein. Bas wir poetische Erfindung nennen ist freilich auch nichts anderes als eine verschiedene Zusammenstellung der Grund=Farben und Formen menschlicher Begriffe, die ja doch ein für alle mal schon vorhanden sind, und höchstens zu verschiedenen Schattirungen gemischt, und durch eine andere Fügung zu verschiedenen Gestaltungen gebildet werden können. Bir haben in diesem Bezug die Poesse einmal dem Kaleidoskop vergleichen hören, nur daß hier der Zusall das Amt des Genius übernimmt und immer wieder neue Bilber schafft.

In aller traditionellen Poesse wird man haufige Bieberholungen gewisser stereotypen Redensarten und Ausbrude sinden. Die namlichen Handlungen werden fast ohne Unterschied durch die namlichen Redesormen eingeführt. Unsere Leser wissen, wie sehr der König der Bolkssanger, Homer, diese Eigenthumlichkeit theilt. Der Aufgang des Tages wird immer wieder mit denselben Worten beschrieben:

"Und ale bie bammernbe Fruhe mit Rofenfingern erwachte."

Ein Gefprach immer mit bem Berfe gefchloffen:

"Alfo rebeten Jen' im Bechfelgefprach mit einanber."

Langere Reben ober Ergahlungen beginnen gewöhnlich: "Gern will ich bir biefes verkundigen, gang nach ber Wahrhelt."

Hieher gehoren auch die sich einformig wiederholenden Bezeichnungen der Helben: der gottliche Dulder Odysseus, der helmumflatterte Hektor, der verständige Jungling Telemachos; u. s. w. — Die serbischen epischen Lieder und Periodenanfänge sind nicht weniger feststehend. Eine ganze Anzahl von Gedichten beginnt:

"Tranten Wein zwei madere Serbenhelden," ober bem ahnlich. Gine andere Anzahl:

"In der Fruhe ritten die Woiwoben" u. f. w. Außer folden immer wieder vorkommenden gangen

Berfen find auch ftereotype Beimorter allen Bolksliebern gemeinsam. In ben oftslavischen Liebern find alle preiswurbigen Gegenstanbe meiß, alle Gemaffer fuhl, ber Rutut ift grau, ber Gabel fcarf, bie Gee blau u. f. w. In ben fcanbinavischen Ballaben find alle Mantel blau, alle abeligen Mabchen ftolg, ober wenn fie bei ihren Bor: namen genannt werben, flein, ein Bort ber Liebtofung, wie jenes eine Bezeichnung ber ebelen Geburt, als klein Chriftel, Sibfelille, u. f. w. Die Barfe ift golben, bas eble Rog ift grau u. f. w. Auch in ben altenglischen Ballaben finben wir immer bie namlichen Ausbrucke wies berkehren: my (his) own true love, wird ohne Unterfcieb auf treue und untreue Liebenbe angewendet '), gerabe wie in einem ferbifchen Liebe bie Banbe bes fcmargen Mohren weiß find, benn biefes ift ein stereotypes Beiwort ber Hand, jenes bes Mohren; the green wood, robes of green, my merry men all - und viele andere. Die beutschen Bolkslieder haben weniger Beimorter, allein sie find so voll wie die irgend eines anderen Bolkes von ftehenden Rebeformen und Ausbruden, die namlichen Sandlungen ju bezeichnen. Gine Gigenthumlichfeit, Die fie fur fich allein haben, ift, bag bie einfachsten Sandlungen in interrogativer Form eingeführt werben:

> "Bas zog er aus feiner Tafche? Ein Meffer so spisig und scharf u. f. w."

"Bas fah Maria am Wege ftehn? Einen schonen Feigenbaum u. f. w."

Wie alt bieser Jug in der deutschen Bolkspoesse ist, sehen wir daraus, daß wir ihn schon in dem alten Hildes brandsliede wiederholt finden:

Bas begegnet bir auf der Saide? Ein stolzer Degen jung u. f. w.

<sup>1)</sup> Daher es einige von bem fanbinavischen trolove, trolovwa, verloben, ableiten wollen.

Bas tragt er auf bem heime? Bon Gold ein Kreuzelein. Bas führt er auf ber Seite? Den liebsten Bater sein.

Die Bolkslieder ber romanischen Sprachen haben wenisger stereotype Rebeformen; sie sind Werkzeuge, die sich mit mehr Bequemlichkeit handhaben lassen, und die Einkleidung des Gedankens in neue Worte ist comparativ leicht. Doch nehmen ihre Dichter dafur besto mehr Freiheit, Gedanken und besonders Bilder von einander zu borgen.

Ein anderer Punkt ber Uebereinstimmung unter allen Boltern ift ber Refrain ober Kehrreim. Er ist ben wilben Nationen wie ben civilifirten vertraut. Diefer Bug bat in ber That eine tiefere Begrundung in ber menschlichen Na= tur als für einen oberflachlichen Beobachter mahrnehmbar ift. Alexander von humboldt bemerkt, indem er von ben Topfermaaren ber Mappuren, einem amerikanischen Bolferstamme, spricht, die mit großer Geschicklichkeit Grocques b. h. gewiffe Figuren von Thieren, Meanbriten, u. f. w. machen, welche einander in rhythmischer Ordnung folgen, "biefe Ordnung und periodische Bieberkehr berfelben Formen ist für das Auge was für das Ohr die Tonleiter und bie Accorde find. Wie konnen wir alfo zweifeln, bag ber Sinn fur ben Rhythmus fich im Menfchen beim erften Dammern ber Civilifation und in feinen rohften Berfuchen ber Poesie zeigt ')?" Wir mochten bies auf ben Rehrreim ber Bolkslieder anwenden. Bon einem natürlichen Beburfniß bes Menschen ausgehend, ift er, wie wir oben bemerkten, allen Nationen in ber Belt bekannt; und fein allge= meiner Gebrauch ift feine befte Rechtfertigung. Aber mas bei dem Indianer ein bloges physisches Schreien ift, ein finnloses Seh! ober Sih! bas Bashington Irving mit bem Tone bes Schluckens vergleicht, bas ift bei bem finnigtiefen

<sup>1)</sup> Siehe bie Rote gur Seite 102.

Standinavier häufig ein malerischer Gebante ober wenig= ftene immer ein musikalischer Seufzer ').

Ferner: alle Bolter gebrauchen Rathsel als eine Prüsfung bes Scharfsinnes; biese Sitte ift uralt, und von ben Europäern mit aus bem Drient gebracht. In fast allen Sprachen sinben sich Bolksballaben, die eine Steigerung von Fragen enthalten, an beren Beantwortung sich große Bichstigkeit knupft. In mehreren englischen und schottischen Balslaben hängt bes Freiers Wahl von diesen und ahnlichen Fragen ab:

D was ist langer als ber Weg baher? Und was ist tiefer als bas tiefe Meer? Und was ist lauter als bas laute Horn? Und was ist schärfer als ber scharfe Dorn? Und was ist grüner als bas grüne Gras? Und was ist schärfer als ein Weibsbild was?)?

Und er läßt sich burch folgende Antwort zufrieden stellen:

D Lieb' ist langer als ber Weg baber! Und die Holl' ist tiefer als das tiefe Meer; Und ber Donner ist lauter als das laute Horn, Und Hunger ist schäffer als der scharse Dorn; Und Gift ist gruner als grunes Gras, Und der Teufel ist schlimmer als ein Weibsbild was.

In einem ferbischen Liebe fist ein Mabchen am Mee= resufer und fragt:

Siebt es wohl Breiteres als das Meer? Siebt es wohl Längeres als das Feld? Siebt es wohl Schnelleres als das Roß? Süferes wohl als Honigseim? Theureres als den Bruder wohl?

<sup>1)</sup> Mehr über ben Rehrreim weiter unten bei ben schwebischen Bolibtliebern.

<sup>2)</sup> In Derbers Stimmen ber Belfer. Siehe auch Capt. Wedderbourno's Courtship in Jamieson's Popular Ballads, Vol. II. p. 154. up in der Chileitung auch das Original des obigen Liebes.

Ein Fisch stedt bas haupt aus bem Basser empor, ihre Fragen zu beantworten:

Ift nicht ber himmel breiter wie's Meer? Langer bas Meer nicht als bas Felb? Schneller bas Auge nicht als bas Rof? Buder nicht sußer als Honigseim? Theurer ber Liebst' als ber Bruber nicht 1)?

Bon ganz ahnlicher Art sind die Rathsel ber nordisschen Helben Bonved und Svanehvit?); und es ist durchaus im Charakter bes nordischen Alterthumes, daß Allen, die nicht fähig sind sie zu losen, ohne Umstände der Kopf abges hauen wird. Berwandte Rathselgedanken sinden sich auch in deutschen, russischen und sinnischen Bolksliedern.

Wir könnten noch manches andere Beispiel einer überzraschenden Uebereinstimmung anführen. Außer Liebe und der Bewunderung heroischer Thaten ist vor allen Gefühlen, die sich in Bolksliedern aussprechen, der Glaube an eine allmächtige Vorsehung und ihre vergeltende Gerechtigkeit vorherrschend. Diese lebendige Ueberzeugung wird besonzbers in deutschen Gedichten offenbar. In einem wohlbekannzten plattdeutschen Kinder=Mährchen "Ban den Mahandelsdoom", das der Leser in Grimms Kinder= und Hausmährzchen nachlesen kann, kommt der verborgene Mord, den die bose Stiesmutter an dem kleinen Knaben begangen, so trazgisch ans Licht, daß kein alter Tragiker in den Schreckensthaten und endlichem Strafgericht der Atriben einen Gegensstand hätte sinden können, der vollkommner abgerundet

3) Bunberhorn Ih. II. S. 407. Stimmen bes russischen Boltes von Goge S. 164.

<sup>1)</sup> Boltslieber ber Serben. Ih. II. S. 77.
2) Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; efter A. S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver etc. udgivne paa ny af Abrahamson, Nyerup og Rahbeck, Kjobenh. 1812 Vol. I, p. 83. In Grimms attban. Detbenliebern 2c. S. 227 und Svenska Folkvisor från forntiden, samlade och utgifne af E. G. Geijer och And. Aug. Afzelius, Stockh. 1816. Vol. II. p. 188. Deutsch: Boltslieber der Schwesben von Robnite, 1830. S. 15.

weire, und beffer ben Borschriften bes Arifioteles entspräche. In einem furchtbaren, ganz roben, beutschen Bolksliebe Kombern beri Naubgesellen, die bei ber Theilung um ein Kome Mitchen nicht einig werden tonnen, dieses in drei Erden. Da beißt es:

Und wo ein Aropfen Bint hinfprang Da faf ein Engul ein Juhr und fang; Und we der Morder das Schwerdt hinlegt Da faf ein Nabe ein Jahr und kuht!).

In einer farbifiben Legende, bem Sankt Anthorinen: liebe, finden wir ein vonr gang analoge Berfe. Ein Pil: der ermordet bas beilige Matchen Leutron:

> We ibr erthet Bint hinflof In juder Sielle ein Licht aufschof.
>
> In ibr Daupt binfiel, an der Stelle,
>
> Beart hervor eine heilige Quelle.
>
> da lag übre weiße Leiche
>
> sad Arenj empor thaten steigen 2).

merkwürdiges Beispiel von Uebereinstimmmen, die Schwägerin werkwürdiges Beispiel von Uebereinstimmmen, die bar, die so verschieden Borstellungen zwister, wie so verschieden als möglich in Zustern borgte, nie entstehen kann. Eine junge weren borgte, nie entstehen kann. Eine junge wie eines entsehlichen Berbrechens an. Sie ie grausamste Weise hingerichtet:

opfen fiel von ihrem Blute, m Smiljen und Basiljen (Blumen und Krauter); setber siel, die Todte, neplohlich eine Kirche.

Amberhorn Th. II. S. 200.
Reveske Qvaeder om Sigurd Fafnersbane og hans Aet.
1de og oversatte af H. Ch. Lyngbye Randers 1822. S. 538.

Die Berlaumbung wird barauf enthüllt und die Berlaum= berin auf die namliche Art hingerichtet:

Wo ein Tropfen siel von ihrem Blute Da erwuchsen Dornen auf und Nesseln; Aber wo sie selber siel, die Lodte, Sprang die Erde, einen See gebar sie 1) u. s. w.

Eine folche hinweisung auf das Jenseits liegt auch in bem Bolksglauben, der die Seele der Liebenden im Grabe auf die daraus emporsprossenden Baume und Blumen übersträgt; und die hier getrennten einander auf diese Beise dez gegnen läßt, wie in den bekannten Balladen von William and Margareth und Lord Thomas and fair Anet:

In der Marienkirche begruben sie ihn Und sie im Marien = Chor; Aus ihrem Grab ein roth Roslein sproßt Aus seinem ein Weißdorn hervor.

Die neigten fich, die verzweigten fich, War'n gern einander recht nah; Daß jeder es gleich erfennen konnt 3mei Liebende ruhten allba.

Ein Schluß, ber mit geringen Beranberungen nicht allein funf bis sechs englischen und schottischen Bolksballaben ansgehört?), sondern den wir auch fast wortlich in einer alten danischen und ber Idee nach in einer serbischen Erzähslung wiederfinden.

Bei einander wurden sie begraben; Durch die Erde schlang man in einander Ihre Sande, grune Aepfel drinnen; Wenig Monden und 'ne grune Kiefer Sproßte aus des lieben Junglings Grabe, Aus des Liebchens eine rothe Rose. Um die Kiefer windet sich die Rose Wie die Seide um den Strauß sich windet ').

<sup>1)</sup> Bolfelieber ber Gerben Ih. II. G. 162.

<sup>2)</sup> S. weiter unten die Ballabe vom schwarzen Douglas.
5) Udvalgte danske Viser etc. Delen III, p. 852.

<sup>4)</sup> Boltslieber ber Gerben Ih. I. G. 68.

Sogar unter den Afghanen ift diese Borstellung heismisch. In einem ibrer populärsten Gedichte, Abam und Durfani ') sinden wir zuleht die nämliche Idee ausgedrückt und zwar mit noch mehr Krast: die Liebenden, fern von einander begraden, werden in Einer Grust gesunden, und die Bäume, die aus ibrer Asche entspringen, verschlingen ibre Iweige unauslidsdar?).

In Uebereinstimmung mit biefem Gefühl enbigen Boltslieber auch felten ober nie mit einer moralischen Diffonanz. ober ohne einen Aft poetischer Gerechtigkeit. Die lweischen Meinen Lieber gwar oft; benn fie find ber Ausbrud momentuner Cumfindungen und als folde die Spiegel eines indiwituellen Gemuthezustandes. Spanische Romanzen und ferbifche ferenannte Beiberlieber enbigen auch oft fo; benn Re machen im Allgemeinen feinen Anspruch auf Bollftanbiateit: fie fint Noge Darftellungen, bie fpanifchen bifto: rifde, bie ferbifden plaftifde, vereinzelter Situationen: fie bezwerden felten bie gange Geschichte zu erzählen, wie bie Mulluben ber germanischen Bolferschaften, besonders ber Unglunder und Schotten. In tiefen letteren feben wir oft nicht allein gottliche Gerechtigfeit, fontern felbft welt= liche Bergeltung gebantbabt. Lamfin und feine Spiefige fellin, Die verratberifche Amme in ber icottifchen Ballabe, werben verbientermaßen bingerichtet 1). In bem beutschen Multiliebe Ulrich und Aennchen fingen tie Engel am Grabe ber lettern, wihrend bie Raben um bas Rab frachten, auf bem ihr Mileter ftirbt. Im Schloß von Deftreich, eine Mallabe, welche bie Ctandinavier wie bie Deutschen beliben, seben wir sogar einen Engel vom himmel fleigen um zu besehlen, bas ber Korper bes unschulbig gemorbeten Junglings begraben werte.

Unter allen Bollern verbreitet und ju Liebern verar-

<sup>11</sup> S. 1944 S. M.

<sup>2)</sup> Muuntatuurt Klubinstene, The Kingdom of Caubal Vol. I.

<sup>4) .</sup> weiter unten : fchotrifthe Bottstieber.

beitet finden wir auch die Sage, daß der übermäßige Schmerz ber hinterbliebenen bie Rube ber Dahingeschiebenen im Grabe store. Walter Scott theilt bas Fragment einer alten Ballabe biefes Inhaltes mit, wo ber Sammer ber Mutter ihre brei verftorbenen Gohne jum Besuch aus bem Grabe nothigt '). Zwei wunderschone serbische und romaische Gebichte, bie mit einander verwandt scheinen, er= adhlen von bem Bruber, ben Gott aus Barmherzigkeit ber jammernben Schwefter aus bem Grabe jufchickt 2). Die Ballaben ber Deutschen und Britten, wo Brautigam ober Braut aus jener Belt zurudkehren, entweder bas geliebte zurudgebliebene Befen zu holen, ober es zu troften, find bekannt genug; allein auch in einer spanischen Romanze horen wir eine Stimme aus bem Grabe tonen, mit ber Bitte an den Geliebten, sich zu troften 3). Am vollstandigs sten jedoch ift die Idee ber Beunruhigung bes Tobten burch ben ungemäßigten Schmerz bes Ueberlebenben in einer schwebischen Bolksballabe ausgebruckt, bie in unzähligen Berfionen burch alle Schattirungen ffanbinavischer Dialette eristirt und die wir ihres Ortes mittheilen ').

Wir können unsere Ansicht über diese Uebereinstimmung nicht besser aussprechen als indem wir die Worte eines unserer trefflichsten und tiefsten Schriftsteller borgen: "Das Göttliche, der Geist der Poesie, ist bei allen Volkern berselbe und kennt nur Eine Quelle. Darum zeigt sich überall ein Gleiches, eine innerliche Uebereinstimmung, eine geheime Verwandtschaft, deren Stammbaum verloren gegangen, die aber auf ein gemeinsames Haupt hindeutet;

<sup>1)</sup> The wife at Usher's well. Minstrelsy of the Scottish Border, Vol. III. p. 46.

<sup>2)</sup> Jeliga und ihre Brüber, Bolkslieder ber Serben, Ih. I. S. 160; und Konstantinos ober bie nachtliche Reise, f. neugriechische Bolkslieder überseht von B. Muller.

<sup>3)</sup> Sie fángt an: In los tiempos que me vi etc, und steht im Floresta de Rimas antiguas castellanas etc. por Böhl de Faber. Deutsch übersest in Beauregard Pandin's span. Romanzen, 4) S. weiter unten: Proben schw. Bolkslieder.

endlich eine analoge Entwickelung; verschieben aber sind die dußeren Bedingungen und Einwirkungen. Darum sinden wir neben jenem Einklang auch wieder eine Verschiedenheit in der außern Gestaltung, abhängig von dem himmel worzunter die Pstanze gestanden, und die in großen Massen nachzuweisen ist, die ins Unendliche. Wir können kein befeseres Schendild geben als Gottes, den Menschen, dem überall dasselbe herz in der Brust schlägt, dessen, dem überall dasselbe herz in der Brust schlägt, dessen Gestalt, Farbe, Sprache und Lebenslust aber der Natur unterthan ist und gehorcht, wie sie verschieden in den Weltgegenden herrscht; so wie auch bei der Familienahnlichkeit der Nationen in jedem Einzelnen eine eigene Individualität hervortritt ')."

Der Strom ber Bolksbichtkunft, obwohl fein Bett immer mehr burch bie wachsenbe Cultur verengt wirb. schlängelt sich in ber That burch alle Gegenben Europas. und erfrischt noch bie Felber, welche bie taglichen und un= wiberstehlichen Unfoberungen ber Profa bes Lebens aufge= trodnet haben: hier ein bescheibenes Bachlein, bas burch Blumen verbramte Biefen riefelt; bort ein wilber Giekbach vom Felsen sturzend: sein bloßer Ton erfrischt an ei= nem heißen Sommernachmittag; und bort wieber feine ger= fließenben Gewäffer gefammelt zum lächelnben See, beffen beller Spiegel bas geiftige Bilb bes Boltes jurudstrahlt. Ber wollte unmuthig und mißfallig bei ben folammigen Ofublen und truben Lachen fleben bleiben, die die überichwellende Kluth aller Orten gurudgelaffen? - Allein wir wollen ben Lefer nicht burch ein langeres Ausspinnen unferer Metapher ermuben. Genug wenn wir hinzufugen, bag beinahe alle biefe Gewaffer fich auf einige wenige gemeinfame Quellen gurudführen laffen. Ramlich

- 1) Die germanischen Bolferschaften, sowohl bes Reftlandes als Großbritanniens.
  - 2) Un biefe reihen wir bie celtischen Rationen an,

<sup>1)</sup> Unhang gu B. Grimms Ueberfegung ber banifchen helbenlieber S. 421.

ganz unabhängig von ber Frage ob sie ursprünglich zu bemfelben Stamme gehören ober nicht. Wenn in ber That keine auffallende Analogie mehr zwischen ihren Sprachen herrscht, wie diese sich im Lauf der Zeit entwickelt und gesstaltet haben, so eristirt doch eine sehr genaue Verwandtsschaft in ihrer beiberseitigen Volkspoesse, insofern diese sich auf Local Sagen und gemeinsamen Aberglauben gründet, sowie auch in ihren physischen Zuständen.

- 3) Die Nationen mit Sprachen vom lateinischen Stamm haben ein verschiedenes geistiges Geprage, obwohl ber Einfluß ber germanischen Bolkerschaften auf die spanischen Romanzen viel größer gewesen, als bisher anerkannt worden, und aus den altfranzosischen Sagen eine nordische Seele athmet.
- 4) Aus anderer Burgel erwuchs ber Baum flavischer Poefie und feine erquidlichsten Bluthen sproffen an den wilben Zweigen, die nicht die hand geschickter Kunftgartener, die nur ber frische, harmlofe Sinn bes Bolles pflegt.
- 5) Als auf biefen Baum geimpft wenn uns ers laubt ist in unserem Bilbe fortzusahren möchten wir fast ben töstlichen 3weig betrachten, ber so voll von Blüsthen neugriechischer Poesse hangt. Niemandem der die serbischen und die romaischen Lieder kennt, wird ihre gesnaue Verwandtschaft entgehen, und wir erleben hier, daß zwei Nachbarvölker, dem Stamm nach fremd, und dem Charakter nach verschieden, sich dennoch in dem Ausbruck ihrer innersten Empsindungen auf die wunderbarste Beise begegnen.
- 6) Die finnisch en Bolkerschaften machen eine andere Sauptabtheilung aus. Die Litthauer, ein Geschlecht, bessen Blut nicht rein von flavischer Beimischung ist, bilben einen natürlichen Uebergang von der flavischen Bolkspoesie zu der der Ungern und anderer verwandter Geschlechter. Und so stehen wir dann wieder an der Schwelle von Asien, der Punkt, von dem wir unseren Lauf begonnen.

# Erster Abschnitt.

Germanische Bolterschaften.

Das enge Bermandtschaftsband zwischen ben verschiebenen 3weigvolkern bes germanischen Stammes liegt sowohl in ihren gemeinschaftlichen Trabitionen fehr beutlich ju Lage als auch in ihrer ursprunglichen Poefie, wahrend hier jebe ber verschiedenen Nationen sich wiederum durch eigenthumliche Buge unterscheibet. Gine lange Kette von Dichtungen wand fich einst burch bie gange alte norbische Belt, beren nun gerbrochene Glieber über alle jene Gegenben gerftreut liegen; allein ber benkenbe Forscher kann leicht erkennen, baß fie einst zusammenhingen, und oft entbeden, wo fie fruber fich in einander fügten. Bon ber ursprunglichen Poefie ber verschiebenen germanischen Stamme, bie funf ober feche Sahrhunderte nach ber driftlichen Beitrechnung Europa überschwemmten, wiffen wir nicht viel mehr, als baß fie noch biefelben Bolferschaften waren, von benen Za= citus ergablt, bag fie Dichtfunft und Gefang liebten, aber felbst ihre Stimme als Wertzeug gebrauchten, ihren Keinben Furcht einzujagen, und beren Gefange Julian ber 26: trunnige bem wilben Gefchrei ber Bogel vergleicht. Unterbeffen hatte fich in aller Stille unter ben ihnen eng ver= brüderten scandinavischen Stammen die Dichtfunft in aller Glorie entfaltet. Denn bas graue Alterthum ber Lieber ber Ebba kann in unserer Zeit wohl als allgemein aner-

kannt angesehen werben und eine Zweiflerstimme nach ber anberen ift verschollen. Wir werben spater barauf guruds kommen, für jest aber nur bei ber merkwurdigen Ueberein= stimmung in dem respektiven Aberglauben und in deffen Schopfungen aller germanischen Nationen verweilen, ber ein enges Band um fie schlingt, und fie eben fo eng mit ben Ueberreften bes celtischen Stammes verbinbet. hier muffen wir zuvorberft bemerken, daß die haufige Erscheinung übernatürlicher Wesen und ihr lebhaftes Interesse an menfchlichen Ungelegenheiten eins ber vorzüglichsten Un= terfceibungezeichen zwischen ber Bolfspoefie ber celtischen und germanischen Stamme einerseits, und ber flavischen und subwestlichen europäischen Nationen auf ber anberen Nicht bag Geifter aus letterer ausgeschloffen Seite ift. feien, aber bes Menschen Berhaltniß ju jener Belt wirb ihm viel feltener vor die Seele geführt. Erfcheimungen bar: aus find auch mit wenigen Ausnahmen auf die Ammenmabrden beschrantt.

Durch ben gangen germanischen und celtisch = cambris fchen Norben, b. h. burch alle brei fanbinavifchen Reiche, burch ganz Deutschland und burch bie brittischen und beren benachbarte Infeln ift feit uralten Beiten ber Glaube an ein Geistergeschlecht lebenbig gewesen, bas fur fich selbst besteht, und fich, obwohl mit übermenschlichen Rraften verfeben, auf menschliche Weise fortpflanzt und nahrt. Und biefer Glaube eriftirt theilweise noch. Diese Geifter, Die bei ben Britten immer und bei ben fandinavischen Natios nen baufig in biminutiver Geftalt erscheinen, werben in ber alten nordischen Sprache alfr, plur. Alfar, genannt, im Schwedischen Elf, plur. Elfar, Elfvor; im Danischen Elv, plur. Elve, im Altbeutschen Elben, neuer Elfen, im Englischen Elf, plur. Elves, spaterhin Fairies; im Galischen und Brischen Doane : shi, und Shefro, b. i. bie guten, bie ftillen Leute '). Alle haben ihren Urfprung in ber

<sup>1)</sup> S. 3. Grimms Borrebe ju feiner Ueberfegung irifcher Elfenmabrchen.

alteften Beibenzeit. Es gelang ben erften Lehrern bes Chriftenthums nicht, ben Glauben an fie auszurotten, aber indem fie fie als die Erzeugniffe ber Solle und Bertzeuge bes bofen Reinbes barftellten, brudten fie bas Geprage einer Dufterheit auf biefen Aberglauben, ben er ursprunglich nicht batte. Die geheimnifvollen und wiberfprechenben Eigens schaften ber Elfen tonnen nur auf biefe Beife verftanben und erklart werden. Die Ebba zwar unterscheibet schon ameierlei Elfen, Elfen bes Lichtes und Elfen ber Rinfters nif, aber nur rudfichtlich ber verschiebenen Regionen biefer Beifter, indem die erften im Lichte bes Simmels, bie ans beren in ben bunkelen Sohlen ber Erde wohnten. In ber driftlichen Unficht wurden die Elfen gefallne Engel, aus bem himmel gestürzt, weil fie fich vom Teufel verführen ließen; aber nicht tief genug gefallen um bie Solle zu ers reichen, und so an die Erde und anderen Elemente ges bannt. Daher ihr zwiefaches und wibersprechendes Berbaltniß jum Menfchen, jett in ber Erinnerung bes urfprunglichen Lichtes, gutig und wohlthatig; bann wieber, geftachelt von bem Berführer, boshaft und gerftorenb. Das ber auch ihre Angft und Furcht in Betracht ihrer eigenen Bukunft, und ihre Ungewißheit ihres Loofes am jungften Tage. Daber auch ihr Bestreben, ben Menschen Befen von ihrem Gefchlecht als Kinder unterzuschieben, und Menfchen, besonders Frauen in eheliche Berbindung mit ihres Gleichen ju bringen, um fo burch eine geiftige und phyfische Bermifdung mit bem erloften Gefdlecht, eine Seele ju ges Daher die Empfinblichkeit, die bis jur Buth steigt, wenn fie fich vom Menschen als Erzeugniffe ber Bolle betrachtet feben, und ihre Dankbarkeit, wenn es ihnen erlaubt wird, fich ben Betenben beizugefellen; obwohl fie nicht leicht den Muth haben felber zu beten, ober wenige ftens Stellen auszulaffen und einige Worte unbeutlich zu murmeln pflegen, und fich besonders furchtsam in bet Nahe von Rirchen zeigen. Allen Elementargeistern bes Rorbens, Bafferniren, Bergs ober Sausgeistern find biefe

Buge eigen; alle haben im Wefentlichen benfelben Charakter, ber nur burch ihre Lage und burch die Phantasie bes Erzahlers modisicirt wird. Nicht leicht erscheint einer von ihnen als entschieden gut, oder bose; sie sind gut gegen die, welche sie lieben, und bose gegen die, welche sie lieben, und bose gegen die, welche sie haßen, aber immer andringlich und einmischend, launisch und eigensuchtig.

Diese Geisterwelt hat ju feiner Beit ein regelmäßiges Spftem gehabt. Sie ist nie mehr gewesen als bie fantas ftische Ausgeburt einer roben Bolkseinbilbungstraft, ohne inneren Busammenhang, ohne Folgerichtigkeit, voller Biberfpruche mit fich felbst, und noch mehr mit einer erleuchtes ten Religion. Aber niemand fann verfennen, daß ber Glaube an eine Menge von geheimnifvollen ben Menichen umges benben Befen, die mit einer übernaturlichen, jeboch bes schränkten Macht ausgestattet, sich mit bem Menschen freuen und mit ihm trauern, ber tobten Birklichkeit einen gewifs fen belebenben Athem einhaucht, welcher bie Profa bes Les bens unwillfurlich in Poesie umgestaltet. Die fortschreis tenbe Berftanbesentwickelung bes Menfchengeschlechtes, und die Berbreitung nutlicher Cenntniffe, welche bie letten fechzig Sahre ehrenvoll charakterifiren, haben beinahe ben Thron des Aberglaubens umgestoßen, und wir find weit entfernt es zu beklagen. Aber es ift nicht zu laugnen, bag ba, wo seine Trimmer noch zu sehen find, sie bazu bienen, ber gangen Gegend einen eigenthumlich poetischen Reig gu geben.

Es kann wohl als unzweiselhaft angenommen werben, baß der Ursprung dieser über den ganzen Norden verbreisteten Mythen in die graueste Korzeit fällt, und selbst vor der Zeit in das Leben trat, ehe der germanische Bolkersstamm sich in seine verschiedenen Aeste ausgezweigt hatte. Während der großen Volkerwanderungen, die Jahrhunderte durch Europa und Asien erschütterten und nicht ohne Einstuß auf die beiden anderen Welttheile blieben, wurden sie den verschiedenen Nationen überbracht; zwischen Standinas

viens geheimnisvollen Bergen und Gewässern fasten sie am festesten Fuß; nach Großbrittannien wurden sie von den Sachsen und Danen übergeführt, und vermischten sich in Schottland mit den Ueberlieferungen der alteren Besitzer bes Landes, die wahrscheinlich einem früheren Aussluß berfelben großen Quelle ihr Dasein verdankten.

Biel schwieriger ift es, ben Busammenhang einer bebeutenben Anzahl von jenen Ausgeburten bes Aberglaubens gang unabhangiger Dichtungen genügend zu erklaren, bie ebenfalls im Mittelalter über einen bedeutenben Theil bes nordlichen Europas verbreitet waren, und zum Theil noch find. Richt wenige ber Thaten ber Belben, die zugleich ben alten Norranasagen, ber Ebba, ber Beimekringla und ben beutschen Belbenbuchern angehoren, wurden beinabe jur namlichen Beit von ben nordischen Piraten und ben germanischen Eroberern Staliens befungen. Der Wolfun= gen berühmtes Geschlecht, bie von Neib und Rache bewegten Geftalten ber Nibelungen, Die eble Belbengroße Dietrichs treten aus bem verschieden schattirten Sintergrund, ben bie mannichfachen scandinavischen und beutschen Sagen bilben, mit benfelben unverkennbaren Bugen bervor. Bruber, ber bie verlorene Schwester zu suchen burch bie Belt zieht, und in bas tiefe Meer hinabsteigt fie zu finben, wo ihn die Schwester vor ber Buth bes Seeunges heuers schutt, ift ber Belb von Bolksmahrchen und Bolksliebern in allen germanischen Sprachen. hans bes Riefens tobters und Daumlings Thaten find fanbinavischen, englischen und beutschen Rinberstuben gleich vertraut. Der schottische Frog-lover ist ber beutsche Aroschkönig, ben wir aus einem ber altesten beutschen Dahrchen fennen. Die Großmutter Schlangenköchin ift in Großbrittannien und Stanbinavien wie in Deutschland ju Sause. Die Sage von ber Barfe, bie aus ben Gebeinen eines unschulbig gemorbeten Mabchens gezimmert, und mit ihren Saaren befaitet, von felbst tont, und fo bas Berbrechen enthullt, bie wir in ihren Saupt= gugen in einem alten beutschen Dabreben finben, tommt. in schwebischen, schottischen und farbischen Ballaben por '). Die alten fandinavischen Balladen von der geraubten Ronigstochter, Schon Unna 2), findet fich in nicht weniger als vier schottischen Berfionen. Das schone beutsche Bolkelieb "bie Konigskinder" tennen die Schweden und Danen feit uralten Zeiten als ein Bolkslied ihres eigenen Stammes, und wenn auch allen biefen Liebern vielleicht bie griechische Sage von hero und Leander zu Grunde liegt, fo ftimmen die Bearbeitungen ber verschiebenen germanischen Bolfer boch in einem Grabe überein, ber nur bei einer gemeinschaftlichen, urfprunglichen Entwickelung moglich ift. Go finben wir auch in allen germanischen Sprachen Lieber von bem tobten Brautigam, ber, burch ber Geliebten Schmerz im Grabe geftort, gurudfommt, entweder fie gu beruhigen ober fie ju fich ju holen - ein Gegenstand, ber beutschen Lefern aus Burgers Lenore vertraut ift 3).

Leicht wurde es sein, eine Menge anderer Beispiele einer merkwurdigen Uebereinstimmung anzusühren. Anscheisnend sinnlose Rathsels-Reime, die hier und da in deutsche Kinderspiele eingeflochten sind, sinden bisweilen ihre Aufslöfung in einem schottischen Mahrchen. Zerrissene Liebersstrophen, die in allen Kinderstuben Englands wiedertonen, werden vielleicht in irgend einem Winkel Deutschlands vollsständiger gefunden, und als Bruchstude eines Bolksliedes verständlich. Ein unzusammenhangendes deutsches Lied sins det seine Erklarung in einer galischen Erzählung oder eine im skandinavischen Norden bewahrte Sage wirst Licht auf eine dunkele Stelle in einer schottischen Ballade.

Statt mehrerer überfluffiger Erlauterungen biefer Besmerkungen, hier nur die folgende. Ulrich und Aennchen ift schon aus herber, bann aus dem Anaben Bunberhorn uns

<sup>1)</sup> Siebe weiter unten : ichwebische und schottische Bolkelieber.

<sup>2)</sup> Siebe weiter unten : banifche Bolklieber.

<sup>3)</sup> Siehe weiter unten, unter ben ichmebischen Bolteliebern: ber tobte Brautigam; und bie bagu gehörigen Roten.

feren Lefern bekannt. Gang unbegreiflich erscheint barin Ufrichs graufame That, bis uns Jamieson in feinen norbis schen Antiquitaten ') ben Schlussel bazu bietet. "Als eine Ballabe, erzählt biefer, wenigstens in irgend einer Art von Bollständigkeit hab' ich die Geschichte nie in Schottland gefunden; allein als eine Erzählung mit einzelnen Berfen untermischt, war sie mir ganz vertraut, als ich noch ein Anabe war. Rachber bab' ich fie auch, ziemlich in eben ber Form, in ben Hochlanden in Lochaber und Ardnamurs dan getroffen. Nach unserer Ueberlieferung hatte Ulrich bie jungste Schwester seiner Frau verführt, (mas man aller bings auch wohl aus bem beutschen Bolkslied abnehmen fann,) und beging ben Mord um Entbedung au verbuten. Wir erinnern uns nicht ob Namen genannt wurden, weber in ber schottischen noch in ber galischen Beife bie Ge. schichte zu erzählen; allein in jebem anberen Umftanb umterschied sich die brittische Tradition in nichts von ber beutiden."

Diefen auffallenben Bufammenhang ju erklaren, ift zwar wiederholt, aber nie zur Genüge, versucht worben. Eine gange Angabl biefer übereinstimmenben Sagen, fallt erweislich in eine Beit, wo ber Berkehr ber Bolfer burch Reisen und handel noch zu gering war, um abnliche Berpflanzungen mahrscheinlich zu machen. Nach bem endlichen Schluffe ber großen Bolterwanderung im fechsten Jahrhunbert, fand zwischen ben einander nicht benachbarten Rationen bes Occibents wenig Berührung fatt, bis bie Rreugzüge eine neue, allgemeine Bewegung veranlagten. Daß aber bie Sagen von ben Bolfungen und Nibelungen in ihren beiben Sauptgeftaltungen, einerfeits bie im ftanbingvischen Rorben verbreiteten, welche wir aus ben epischen Liebern und ben Sagas tennen, andererfeits bie im norbwestlichen Deutschland und Danemark befungenen, viel als ter find als die Kreuzzüge, ist keinem Zweifel unterworfen.

<sup>1)</sup> Northern Antiquities etc. by Jamieson and Weber.

Entweber fie entstanden ziemlich gleichzeitig mit ben barin gefeierten Belben, alfo etwa im funften ober fechsten Sahrhundert, ober, mas mahricheinlicher ift, die Sage mar fruber, und zwar ihrem achtheibnischen Charakter nach, schon im robesten Beibenthum vorhanden, und ward spater nur ben Helben jener Sahrbunderte angeschmiegt. Besonders aber ist es die weite Berbreitung bieses Sagenkreises, die seit geraumer Beit ben Scharffinn ber beutschen und banischen Gelehrten beschäftigt bat. Nach einem ber erften Kenner bes norbischen Alterthums, P. E. Muller, haben bie Stanbinavier bie Sage mit aus Afien gebracht 1); mit all feiner Gelehrsamkeit, und all seinem Scharffinn entkraftet er jeboch bie bagegen zu machenbe Einwenbung nicht, bag bie Sage, wenn die Standinavier und die Deutschen bier aus Einem Born vorhiftorischer Gemeinschaft icopften, fich nicht habe in bem Grade übereinstimmend erhalten konnen, als bie beiben verschiedenen Abzweigungen ber Ribelungen im Wefentlichen find. Nach ben Zeugniffen, die 28. Grimm in feiner "beutschen Belbenfage")" aufgestellt, bleibt taum ein Zweifel übrig, daß fie beutschen Ursprunges fei. Unter allen beutschen Bolfern scheint fie in gewiffem Dage bekannt, jedoch nur unter ben Franken und Gothen eigentlich einhei= misch gewesen zu fein. Das fachfische Gebicht, Beowolf, ergablt bavon wie von einer fremben Begebenheit; Siegfrieb heißt hier Siegmund und alles klingt, wie aus ber Ferne herschallend 3). Reine Spur bavon, keiner ihrer helbennamen, teine Unspielung auf ihre blutigen Scenen ift in die altbritti= ichen Bolfelieber übergegangen, bie fonft fo widerhallen vom Echo ber Borzeit')! Ist aber bie Sage frankischen und

<sup>1)</sup> S. Untersuchungen über bas Berhalinis ber norbischen und beutschen Belbenfage, Sagabibliothet, 3weiter Banb.

<sup>2)</sup> Die beutsche Belbensage, Gott. 1829.

<sup>3)</sup> S. Chenb. S. 13 - 18.

<sup>4)</sup> Rur in einer englischen Sage lebt noch eine zweifelhafte Spur von bem in ben norbisch beutschen Sagentreis gehörigen Wieland bem Schmidt. S. Helbensage S. 323.

gothischen Ursprunges, so ist ber Weg besto schwierige p finden, ben sie zu ben Standinaviern genommen. Den in der Geschichte seben wir die Franken ben Normann und Sachsen nur als Feinde gegenüber steben; aber still beginnt dieser siete Kamps erst mit dem Christenthum wer den Franken. Dunkele Nacht liegt über dem Berhältst bieser Bolker im fünften und sechsten Jahrhundert, in Periode, in welcher sich die Sage von Sudwessen mit Nordosten verdreitet baben müßte.

Einige andere ber Gegenstände obiger Bemertungn find vielleicht nicht viel weniger alt, und bie allgemein Berbreitung berselben burch bie abgeschlossenen Thalgrinkt ber Hochlande, wie über bie Kusten und Eplande ber nichtlichen Meere, bis tief in bas herz Deutschlands hinein — ift nicht weniger rathselbast.

Selbst bei benen Liebern und Sagen, die wir aus einen Beit herleiten mussen, in welcher ber handelsverkehr bar Bolker lebbafter, und Reisen und heirathen von Individual verschiedener Nationen bausiger geworden waren, ift et und schwer ihre Berbreitung binreichend zu erklaren, da das einzige Mittel ber Berbreitung bas wir jett kennen, Bucher und Buchhanbel, ziemlich ausgeschloffen bleibt, und überdem von eigentlichen Uebersetzungen bei Bolksliedern nur in sehr einzelnen Fallen die Rede sein kann; wie z. B. im Schloß von Desterreich i), wo die schwedischen, banischen und beutschen Bersionen sast wortlich gleich lauten, und das wahrscheinlich schwedischen Ursprunges ist und durch die schwedischen Soldaten im breißigjährigen Krieg nach Deutschland gebracht wurde?).

Der Schleier ber noch über biesem Theil germanischer Bergangenheit liegt, moge bemnach ungeluftet bleiben, bis es unter ber Angahl tuchtiger Arbeiter, bie seit einer Reibe

<sup>1)</sup> Wunderhern Band I, G. 220.

<sup>2)</sup> S. was Mohnite jum Berreis tes ichmebifchen Uriprunges bie fes Liebes anführt: Altidmebifche Ballaben u. f. w. 1836. S. 266.

von Jahren so thatig beschäftigt sind, die verschütteten hi= ftorischen Quellen auszugraben, einem Glucklichen gelungen - nicht ihr Urbette aufzufinden, benn bas glauben wir an bem Ganges gefunden ju haben, aber uns ben geheimen Lauf biefer Stromungen aufzubeden, fo bag wir ihren Busammenhang übersehen, mahrend wir ihn jest nur . ahnen konnen. Unterbessen konnen wir nicht umbin, wieberum mit 2B. Grimm auszurufen: "Wie wunderbar erscheint dieß alles! als ob eine geheime Berbindung unter allen Boltern bestanden! ober als maren biefe gleichen Zone in ben entfernteften Gegenben von einer gemeinsamen De= lobie übrig geblieben. In bem Gemuth bes Menschen lie= gen Erinnerungen aus ber fruhesten Rindheit oft lange, und stehen auf einmal hell vor ihm, aber Statte ober Beit ift vergessen: warum sollten sie ben Bolkern nicht geblieben fein, und mas tann es hindern, bag ber lebendige Sinn, ber teine Zeitrechnung kennt, fie an bie Gegenwart knupft? nur als ein herrliches Zeichen in biefer ftehend, kennt bie Poefie eine Borzeit, nicht als etwas Bergangenes ')!" -

<sup>1)</sup> B. Grimme Borrebe zu ben altbanischen Belbenliebern, Seite XXIV.

#### A

# Ctanbinavische Bolterschaften.

#### I. Die Islander und Farder.

Daß Island im neunten Jahrhundert von Norwegen aus bevölkert worden, ist bekannt. Biele eble und freie Geschlechter ließen sich dort nieder, die sich der despotischen Herrschaft Harold Schönhaars zu entziehen wünschten. Im Laufe der nächsten sechzig Jahre — so lange dauerte ungestähr die Ansiedelung, — folgten ihnen gelegentlich Danen, Schweden, Angeln und Iren, Norweger aber blieben die Ueberzahl. Sie hatten ihre Gesetz und Gebräuche, ihre Religion und Sprache und auch jenen Schatz von Liedern und Sagen mit hinüber genommen, der ihnen theils als Behikel ihrer Götterlehre ein Heiligthum war, theils ihrer Unterhaltungslust in den langen Abenden eines kaum endenzben Winters unerschöpfliche Nahrung dot. Erst gegen die Mitte des siedenzehnten Jahrhunderts ward die altere Edda entdeckt ') und beinahe anderthalbhundert Jahre verstrichen,

<sup>1)</sup> Bon Brynjulf Svenbsen, Bischof zu Statholt, im Jahre 1643. Das Manustript ift nach bem Urtheil von Sachverstandigen aus bem vierzehnten Jahrhundert; andere ebenfalls sehr alte und mitunter vollstandigere wurden spater in Island aufgefunden.

ehe sie vollständig herausgegeben ward '). Bis dahin waren nur Bruchftude, und gwar biejenigen, bie man bie Philosophie und Ethik ber alten Skandinavier nannte (Boluspa und Saavamal), und Auszuge aus bem mythischen Theile der Eddalieder bekannt geworden?). Auch dann er= schien nur ber erste Theil; erst vor breißig Jahren ward ber zweite, vor zehn ber britte durch ben Druck bekannt 3). Bare ber gange Schatz gleich auf einmal bem Publitum vor Augen gelegt, vielleicht waren ber Literatur viele Kafe leien erspart; fo lange man nur bie jungere Ebba und ben mythologischen Theil ber alteren kannte, mußten fich nothwendig jene Gottergeftalten, beren Thaten und Abentheuer biese schilbern, in bas Wunderbare und Mystische, Bebeutungevoll = Allegorische verlieren. Es ift als ob bas Erschei= nen folder helben auf bem ungeheuren Gemalbe norbischer Borgeit, beren Namen auch in anderen Gegenden erklumgen, erft ihm bas Geprage unbezweifelter Bahrheit aufgebrudt hatten. Dit ber Beroffentlichung ber epischen Lieber ber alteren Ebba, aus benen in ber That bie helben in fo finnlicher Rrifche beraustreten, bag man fie in all ihrer furchtbaren roben Kraft vor sich zu sehen wähnt, sind alle 3meifel verftummt.

Diese epischen Gefange, wir rechnen bazu auch bie erzählenden bes mythischen Theiles und die in den Sasgen zerstreuten Lieber, find die einzigen Ueberreste altnorbisscher Bolksbichtungen, die uns vorliegen. Die mythologisch:

<sup>1)</sup> Edda Saemundar hins Froda. Edda rhytmica seu antiquior etc. Hafn. 1787. Vol. I. 4to.

<sup>2)</sup> Zum Bekanntwerden des merkwurdigen Fundes dienten besonders Bartolins Auszuge aus 21 Eddaliedern: Th. Bartolini antiquitatum de caussis contemptae a Danis adduc gentilibus mortis libritres. Havniae 1689.

<sup>3)</sup> In ben Jahren 1818 und 1828. Der epische Theil ber Ebbas lieber war jedoch schon früher burch beutsche Gelehrte publicirt: Lieber ber alteren Scha die zum Sagenkreise ber Ribelungen gehoren, von v. b. Sagen 1812, u. die Ebbalieber von ben Ribelungen verdeutscht von Gebend. 1814. Lieber ber alteren Ebba herausgeg. von den Gebrüdern Grimm 1815.

ethischen Lieber gehoren nicht hieher. Gie find ohne 3weifel, wenigstens ihrem wefentlichen Inhalt nach, bebeutenb alter. Db im Schoof bes eigenen Geschlechtes gezeugt, ob aus irgend einem verwandten Borne affatischer Beisheit geschöpft, bleibt ungewiß. Obwohl burchaus nationell und großartig einfach liegt es boch, um fernerer Beweife gu beburfen, zu fehr am Tage, bag bie theogonischen Beiffagungen einer begeifterten Seberin, tosmologische Bettftreite und ethische Lehrgebichte, nie eigentliche Bolkslieder haben fein konnen, b. h. nie burch bie Daffe bes Boltes gegangen, nie biefer vertraut gewefen fein tonnen. Gie muffen nothwendig von hoher begabten, tenntnigreicheren, comparativ gebilbeten Individuen verfagt worden fein, mahrichein= lich von ben allerfruheften Stalben bes ftanbinavifchen Stammes, die freilich fich erft viele Jahrhunderte nachber zu einem eigenen gelehrten Stand absonderten. Bielleicht mogen hier fur biejenigen Lefer, bie fich nicht mit bem Sang ber Entwidelung ber norbischen Poesie vertraut gemacht, einige Undeutungen bes Berhaltniffes zwifchen ftalbischer und Bolkspoesie, eine paffenbe Stelle finben.

Dem eigentlichen Sinne bes Wortes nach ift jeber Sanger ober Dichter ein Stalbe; ber erste aber ber als ein Dichter von Gewerbe genannt wird, ist Bragi ber Alte, obwohl auch bieser von Einigen nicht für eine historische Person, sondern der Bedeutung seines Namens nach, für die poetische Personisticirung des Ansanges des Staldenwessens, gehalten wird '). Er lebte zwei dis drei Menschensalter vor Harald Schönhaar, also etwa zu Ende des achten Sahrhunderts. Unter Harald sehen wir das Staldenthum schon in bedeutendem Ansehen; und mehr als bloße Ansange wurden mit nach Island genommen, wo es im Lauf des nachsten Sahrhunderts seine höchste Bluthe erreichen sollte. Island war die Wiege der meisten ausgezeichneten Stals

<sup>1)</sup> Die Farderlieber berufen sich sehr wieberholt auf "Bragdur's Lieb" als etwas Uraltem.

ben, allein ihre eigentliche Pflegeanstalt maren bie Sofe ber fkandinavischen Konige. Sie machten keineswegs wie bie Barben ber Cambrier und die Druiden ber Gallier eine eigene erbliche Rafte, wohl aber einen burch Gelehrfamkeit vom Bolf gesonderten, hochverehrten Stand aus. Gie vereinigten in fich bas Umt bes Historiographen und Sofbich-Sie waren die Dollmetscher ber Gotter, die Gesandten ber Konige, nicht bie Organe bes Bolkes. Schon im zehnten Jahrhundert mar die Poefie der Skalden weit und breit berühmt und eine formliche Kunft und Wiffenschaft geworben. Bon Erfindung konnte bei ihnen nicht bie Rebe fein, ba alle ihre Lieber historisch = lyrisch, und im ebleren Sinne Gelegenheitsgebichte maren. Siftorisch : lyrisch nennen wir fie, weil alle Stalbenlieber fich an bestimmte geschichtliche Ereignisse anschließen und ihre Aufgabe weniger mar, fie ju ergablen ale fie ju feiern. Der unvermeiblichen damit verknupften Trodenheit und Ginformigkeit ju entgeben, pflegten fie ben einfachen Gegenftand in enb= lofe Bilber einzuhullen; ihre Darftellung besteht in fortge= fetten Tropen, und zwar find ihre Metaphern nicht wie bei Dichtern anderer roher Bolker aus der lebendigen Natur, sondern faft ohne Ausnahme aus der Ibeenwelt, ober aus ber Gottergeschichte entlehnt. Ihre Lieber ju verfteben, ohne vorher die Stalba ') ftubiert ju haben, ift unmöglich. Reine Sache, tein Begriff behalt in ihnen feinen einfachen Namen. Die Schlacht ift bas "Baffenwetter" ober "Dthins und ber Balfprien Better", bas Schwert bie "Bunbenflamme, ober Bibris Ruthe", bas Golb "Frenas Thra: nen", "Fenjas und Menjas Mehl", "ber Afen Losgelb", bas haupt ift bas "Gemach ber Gebanken 2)" - u. f. w.

<sup>1)</sup> Die Stalba ift ein Theil ber jungeren Ebba, ber bie poetische Romenclatur ber Islander enthalt, eine Art von Poetik für angehende Stalben.

<sup>2)</sup> Auch ben heroischen Ebbaliebern sind ahnliche Aropen teinesweges fremb, aber sie stehen einzelner in ber im Sanzen im hohen Grabe einfachen Dittion berfelben.

Alle biefe Gegenstände werben noch auf tausend andere Beise bezeichnet, und neue Tropen zu erfinden war eben bie Aufgabe und ber Triumph ber stalbischen Poeste. mit bem Unfange ihres Berfalles, b. i. in Stanbinavien schon mit ber Einführung bes Chriftenthums, gesellte fich bagu biejenige Beretunft, bie fich bloß an bie Kormen bielt, und bald in die unerträglichste Berkunftelung ausartete. . Die Stalben besaken nicht weniger als hundert und feche= undbreifig verschiedene Berbarten. Bie man biefe Gelehr= ten bei biefer einzigen Thatsache jemals als Bolksbichter betrachten tonnte, ift schwer zu begreifen. Ihre Poefie war im eigentlichen Ginne bes Wortes eine ju erlernenbe Bifsenschaft, beren freilich keiner ohne angeborenes Talent Berr werben fann. Wie schwierig es war, nur ben Sinn vieler ihrer Berfe zu verstehen, mit welchem hoben Grabe ber Kunstfertigkeit fie ihre Worte und Gebanken zu verftriden wußten, - wie Mallet vermuthet mit ber ausbrudlichen Absicht, ihr Gewerbe baburch bem gemeinen Bolt verehrenswurdiger erscheinen zu lassen!) - bavon kann ber Lefer, ber nicht mit ber ffalbischen Dichtfunst vertraut ift. schwerlich einen Begriff haben. Bielleicht konnen wir un= feren Gegenstand nicht beffer einleiten, als burch ein einzi= ges Beispiel ftalbifcher Runft. Rein icharferer Rontraft konnte furmahr zu ber roben Ginfachbeit und schlichten Naturlichkeit ber mahren Bolkblieber, von benen wir fpaterhin ju fprechen benten, geboten werben. "Die Boltspoefie", fagt ber geiftvolle Ueberseber ber altbanischen Selbenlieber. Bilhelm Grimm, "lebt gleichsam im Stanbe ber Unschuld; fie ift nacht: ohne Schmud, bas Abbild Gottes in fich tragend. Die Runft hat bas Bewußtsein empfangen, fie tann ben Muth nicht mehr haben, ihren Gegenstand hinzustellen wie er ift, sonbern er muß umtleibet werben 2)."

Folgende merkwurdige Berfe find von Stephan Ste-

<sup>1)</sup> Histoire de Danemarc.

<sup>2)</sup> Altbanifche Belbenlieber, Borrebe S. XVIII.

phanins in ben Roten zu seiner Ausgabe von Sare Grams maticus ausbewahrt worden:

Haki Kraki hoddum broddum Saerdi naerdi seggi leggi Veiter neiter vella pella Bali stali beittist heittist.

Haki Kraki hamde framde Geirum eirum gotna flotna, Hreiter neiter hodda brodda Brendist endist bale stale.

Um in biefe Berfe Sinn und Jufammenhang zu brins gen, muffen bie Worte auf folgende Beife geordnet werben:

Haki broddum saerdi leggi Kraki hoddum naerdi seggi Veiter pella bali heittist Neiter vella stali beittist.

Haki hamde geirum gotna Kraki framde eirum flotna Neiter brodda endist stale Hreiter hodda brendist bale.

Der Leser muß nicht übersehen, daß selbst in der Wortsehung des ersten und zweiten Verses noch eine Versschiedenheit liegt. Der Sinn des Liedes ist nicht weniger tunftlich als die Form, und eine Folgenreihe von Antithessen. Im Deutschen ungefahr so:

Daton verwundete die Glieber mit Stahlesspige, Krafe erfreute die Manner mit Gold. Den Geber der Gewande die Flamme verzehrte, Den Golderfreuten der Stabl verwundete.

Saton zähmte bie Manner mit Speeren, Krate beschentte die Schiffer mit Gold; Den Stahlspigenträger tobtete Stahl, Den Goldaustheiler die Flamme.

Bahrend die naturerzeugte Poefie der Nordlander fich auf diese Beise zur Kunft hinausbildete und leider nur

zu bald zur Kunstelei ver bilbete, und solchergestalt aus bem Eigenthum bes Gesammtvolkes ber Besit Bevorrechtigter warb, scheinen sort und sort die alten einsachen Lieder, welche zulet in der Edda der Nachwelt ausbewahrt worden, durch Tradition sortgelebt zu haben und lebendigen Mundes von einer Generation der anderen übergeben zu sein. Nach des gelehrten P. E. Müller's gründlicher Untersuchung sind sie in ihrer jetigen, uns überlieferten Gestalt zwar nicht alter als das achte Jahrhundert 1), für die Zeit ihres Ursprunges aber können wir mit ziemlicher Sicherheit das sechste Jahrhundert annehmen 2).

Bor bem zwolften Sahrhundert konnen fie nicht niebergeschrieben worben fein, ba bie Schrift vor biefer Beit noch nicht auf die Norranasprache angewendet, sonbern felbst in Island nur auf bie lateinische Sprache beschrantt worben mar, und mahrscheinlich wurden fie auch nicht viel spater gesammelt, ba bie alteste Sandschrift ber vorgefun= benen Sammlung nach heutigen Kennern wenigstens nicht neuer als die Mitte bes vierzehnten Sahrhunderts ift. Es lagt fich auch vorausseten, daß fie nicht eher niebergeschrie= ben ober wenigstens nicht eher gesammelt worben, bis irgend ein Lieberfreund ihr nahes Aussterben vor Augen fah. Denn neuere Erfahrungen lehren biefen Bang ber Dinge aur Gnuge. Dhne 3weifel mar es bas Chriftenthum, bas ihrem lebendigen Dasein verberblich warb. Denn obwohl die Bekehrer des fkandinavischen Nordens und Islands fich ber Dichtkunft nichts weniger als feindfelig zeigten, ja ben Gebrauch von mythologischen Ziguren formlich bem Dichter gestatteten, fo murgelten boch bie alten Bolkslieber, nicht allein bie eigentlichen Gottergeschichten, fonbern auch bie bloß heroischen Lieder, viel zu fehr im Beibenthume, als

<sup>1)</sup> Die beiben sogenannten gronlanbischen Lieber aber erft aus bem neunten ober zehnten.

<sup>2)</sup> hier ift besonders von bem epischen Theile ber Ebbalieber bie Rebe; ber Ursprung ber mythische ethischen liegt gang im Dunkein.

daß sie in driftlicher Atmosphare lange hatten fortbauern tonnen. Bielleicht war es jum Theil ber milbernbe Ginfluß bes eindringenden driftlichen Gefühles, ber im Guben und Weffen (in Deutschland und Danemark) ber Nibelungenfage ihre veranderte Gestalt gab, wenn fie fich auch fruber schon burch locale Berhaltniffe mag einigermaßen versehieden ausgeprägt haben. Im hohen Norden, so wie die Islander fie noch mit von Norwegen brachten, hat fie noch gang bas uranfangliche Seibnische, vor beffen furchtbarer Robbeit und Wildheit unfer Gemuth erbebt. Co wie 38land bas einzige gand mar, wo bie alte Norranasprache fortlebte, fo blieb es auch allein im Befit ber urfprungli= den Lieber und Sagen. In bem heimischen Standinavien lebten zwar noch Jahrhunderte lang verwandte Lieder fort, somohl mythische als heroische; aber so wie die Sprachen fich nach und nach beranderten und umformten, und neue felbständige Idiome fich aus ber alten Norranasprache ents widelten, ftarben auch biefe und gingen nur theilweise und in gang veranderter Geftalt in jene über '). Nur diejenigen Ueberlieferungen, die unmittelbar an locale Gegenstande gefnupft waren, die Sagen von Elementargeistern, blieben ihrer Beimath treu, und veranderten fich fo wenig als bie ewige Natur selber, ober als sie im Rampfe mit dem Christenthum sich halten konnten. Wir werden spater barauf gurudtommen, für jest wollen wir die alten edbifchen Bolfelieber naber betrachten.

Und was für ein ungeheures Geschlecht muß es gewefen sein, unter benen biese heroischen Gesange je Bolkslieber sein konnten! was für ein Geschlecht bessen Einbilbungskraft nicht von ber surchtbaren Gewalt bieser Gigantenkampse erschüttert warb! Es liegt etwas unaussprechlich

<sup>1)</sup> Richt allein die Kampferlieder der Danen und Schweben stams men aus heidnischer Zeit und sind zum Theil mit den Ebdaliedern und ben altesten Sagas verwandt, auch mythologische Marchen gestalteten sich zu Ritters und Riesensabeln, wie z. B. der gestohlne hammer, wovon unten mehr.

Imponirenbes, ja Ueberwältigenbes in ber Riefengröße biefer roben, nadten Natur. Dhne Ginfuhrung, ohne Ertlarung, feben wir uns in ber Mitte ber Sanblung. Oft verflindet ber kunftlose Dichter ben Ausgang in ben erften Rorten. Er verläßt fich auf die Dacht feines Gegenftan-Die Borte fallen scharf wie bie Streiche bes Schwerdtes, schwer wie ber hammer auf ben Ambos. Sebes Wort ist That. Nur bas Nothwenbigste wird gesagt. und felbft hier ber Einbilbungefraft manches überlaffen. Rir sehen und selbst von einem Land in bas andere verfest, vom Strand bes Deeres nach bem Bergesgipfel, von ber unterirbischen Sohle bes Bauberweibes nach bem Ge mach ber Konigstochter, ohne Andeutung oft. Reine Beschreibung, tein lyrischer Erguß, teine Betrachtung; That brangt That; felbst ber Schluß bleibt unergablt, weil er fich von felbft verfteht. Ein Rebelfchleier bedt Bergwande und Thaler; nur die Spigen ftehen scharf hervor, von hellem Sonnenstrahl beleuchtet '). Rur an ihren Samtums riffen tonnen wir bie ganbichaft erkennen.

So wenn wir diese ungeheueren Lieder in poetischer Hinsicht würdigen; betrachten wir sie aber als Sittengemalbe ihrer Zeit, so können sie und nur Schauber erregen. Rein Bilb hauslicher Glückeligkeit, kein Zug kindlicher Pietät, kein Beispiel treuer Freundschaft, wie sie und wiesberholt im Homer und noch ofters in den altesten Gedicken der Indier erfreuen, erquickt in dem Gemalde der sinstersten Kampse, der blutigsten Unthaten. Nichts als Aeußerungen robester Thatkraft, gestachelt von Neid und Geldzier, oder unersättlicher Rachsucht! Sift und Dolch und die niedrigste Tücke werden nicht verschmäht, diese Leidenschaften zu bestriedigen. Selbst der Eid, der den rohesten Bolkern heitig ist, wird als blose Form betrachtet; Gunther und Hagene beschwichtigen leicht ihr Gewissen über den Cidbruch, wenn

<sup>1)</sup> Wir entlehnen biefes Bild von Grimm, Borrebe gur Ueberfetung ber altbanifchen Gelbenlieber, S. XIV.

fie ftatt felbst Siegfried zu ermorben, ben jungeren Bruber bagu anreigen, ber ja nicht mit geschworen '). Sogar Sigurd, entschieben ber ebelfte unter Allen, verschmaht nicht Reigin im Schlafe zu morben; und an Brunbild wird er auf bas Schmahlichste jum Berrather, obwohl bier ihn entschuldigt bag er von der alten Konigin Griembild als bezaubert vorgestellt wird. Die Rache Wielands bes Schmibt für die an ihm verübte Unthat übersteigt alle menfolichen Begriffe. Rur felten bricht einmal ein Strahl ebeler Empfindung in biefe entfetensvollen finfteren norbis schen Rachte; bier und ba vielleicht eine menschliche, gerechte; eine erhebenbe, großberzige, nie. Selbft bie Liebe ift nur eine zehrende Flamme, sie ift tein zartliches, inniges Gefühl. Dieß macht naturlich bag bie Frauengestalten in den Eddaliedern porzugsweise entsehenerregend und scheußlich erscheinen, besonders da keine Buge ber Mutter=, Tochter: ober Schwesterliebe - Mutter morben wieberholt ihre Kinder, und Jungfrauen ehelichen die Morber ihrer Bater und Bruber - Die feblende Liebeszärtlichkeit erfesten. Debeen seben wir und Alptamnestren, keine Antigone, keine Unbromache, gefcweige bie bolben, reinen Frauengestalten ber Sansfritischen Dichtungen! Selbst Sigrun 2), bie Bablfure, gewiß bas gartefte, weiblichfte Bilb in ben Ebbaliebern, die die ganze Fulle ber Liebe in ihrer Bruft trägt, seben wir auf die Bablstätte geben, um ben von ibrem Geliebten getobteten, fterbenben Freier graufam au verhöhnen; und als ihr Bruber ihr die Nachricht von bem Morbe bes Gatten bringt, ftromt ihr Mund von ben fürche terlichsten Bermunschungen über. Rurg, die Eddalieder bies ten als Sitten : und Charafterschilderung genau basselbe Gemalbe bar, bas uns bie Borgeschichte ber germanischen

<sup>1)</sup> Siehe weiter unten in bem mitgetheilten Liebe von Siegfriebs Tob.

<sup>2)</sup> Im zweiten Liebe von Belge bem Dunbingstobter, f. Grimms Edbalieber C. 101. Die beiben Lieber von Belge find übrigens wohl bie schonften ber Edba.

Volker überall bietet, das Gemälde der Zeiten der Fredesgonde und Brunhilde, des Alboin und der Rosamunde, — Zeiten in denen die unaussprechliche Wohlthat des christlichen Einslusses noch nicht verbreitet, den nordischen Volkern noch nicht bekannt, und von den westlichen und südlichen Germanen noch nicht gefühlt worden war. Denn Jahrhunderte mußten vergehen, ehe die Aufnahme des Christenthums unter der Masse etwas anderes ward, als die Vertauschung Sines Göhendienstes mit dem Anderen, Jahrhunderte ehe dessen reinigender, heiligender Sinsluss auf das Ganze empfunden ward. Auch in dem gewaltigen Norden mußte es mit seiner göttlichen Liebe endlich die Gluth des Hella zur heiligen Flamme mildern, die erstarrenden Sissblöde zum erfrischenden, segenreichen Thau.

Bir wollen nun bem Lefer, bem bie Literatur bes als ten ftanbinavischen Norbens nicht zur Sand ift, nicht einige Proben von isländischen Liedern vorenthalten, in deren großartiger Ginfachheit, wenn fie nun auch fcon feit vielleicht beinahe taufend Sahren nicht mehr unter bem Bolke leben, fich ficherlich nicht ber Charafter achter Bolfspoefie verten= nen laßt. Zuerst eine Gottergeschichte aus bem Sagentreise Thore, die fich noch viele Jahrhunderte nachher, als ber Glaube an die alten Gotter langft untergegangen mar. in ben nach und nach verwandelten Sprachen Schwedens und Danemarks erhalten hat '). Es ift behauptet worben, bag die alten Normanner in den Sagenkreis Thors ihre phofitalischen Anschauungen haben nieberlegen wollen; bie Spmisauiba ift fur ein Danklied fur bas Gewitter, Throm für ben herrn bes Winters, Thor's hammer für bas Sinnbild von Donner und Blig, Freya fur bie Fruhlings = und Blumengottin, turz biefe Lieber alle find fur Allegorien erklart worben 2). Wir gefteben bag Scharffinn gu

<sup>. 1)</sup> G. weiter unten : fcmebifche Bolfelleber.

<sup>2)</sup> Stubr's Abhandlungen über nord. Alterthumer, Berl. 1817. S. 79 2c.

biesen Auslegungen gehort. Grade die Thrymsquida ersscheint uns als das einfachste und zugleich heiterste aller nordischen Göttermarchen; wenn nicht seine Einfachbeit, so hatte schon das Faktum, daß es in den neueren Sprachen als Bolkslied erscheint, Jeden überzeugen mussen, daß es keine todte Allegorie, sondern von jeher ein lebendiges Bolkslied war. Es ist so vielfältig in das Deutsche überssetz worden, daß wir fast Anstand nehmen es hier wieder abzudrucken, wobei wir vorzüglich die Bequemlichkeit des Lefers im Auge haben.

## \* Der gestohlne hammer 1).

Bornig ward Thor Als beim Erwachen, Er seinen Hammer Borhanden nicht fand. Schüttelnd den Bart, Schlagend sein Haupt, Der Sohn Doins suchte Umsonst umber.

Und es war sein Wort, Welches zuerst er sprach: Hote nun Loki, Hot', was ich sage! Was weder auf Erden Weiß irgend Einer, Noch hoch im himmel: Wein hammer ist geraubt.

Sie gingen zum herrlichen Hause ber Freya, Und es war Thors Wort, Welches zuerst er sprach: Wolle mir Freya Flügel verleihen, Ob erlauschen vielleicht Mein Hammer sich läßt.

<sup>1)</sup> Die Uebersehung ift von Chamiffo. Alle von uns nur ent: lebnten Uebersehungen wird ber Lefer mit einem \* bezeichnet finden.

"Und waren von Sold sie, Ich gabe sie Dir, Und waren sie Silber, Du solltest sie haben!" Da flog auf Loli, Ber Fügelichlag rauschte, Wis hinten er ließ Das Land ber Götter, Und er erreichte Des Riesen Reich.

Throm fag auf bem Suget, Der herrscher ber Riesen, Ferdgend ben hunden Fessellen von Gold, Glattend ben Rossen Die Mahnen gurecht.

"Wie steht's mit den Göttern? Wie steht's mit den Elfen? Was reisest allein Du Nach Riesenheim?"

"Schlecht steht's mit ben Gottern, Schlecht steht's mit ben Elfen. Du haltst wohl verborgen Den Hammer des Abors?"

"Ich halte verborgen Den hammer des Thors Wohl unter der Eche Acht Morgen tief, Und wieder erwerben Fürwahr, soll ihn kelner, Er führe denn Freya Zur Frau mir helm."

Da flog auf Loti, Der Flügelschlag rauschte, Bis hinten er ließ Das Land ber Riesen; Und er erreichte Das Beich ber Getter. Er traf ben Thor an Bor ber Thur feiner Halle, Und es war fein Wort, Welches zuerst er sprach:

"haft Du Geschäft Du Geschafft mit der Arbeit? Laß von der Höhe Mich hören die Kunde; Oft im Sigen gestört Stocket die Rebe, Leicht im Liegen ersinnt Lüge sich nur."

"hab bas Geschaft wohl Geschafft mit ber Arbeit; Thrym hat ben hammer, Der Herrscher ber Riesen, Und wieder erwerben Furwahr, soll ihn keiner, Er führe benn Freya Zur Frau ihm beim!"

Sie gingen zu fragen Die herrliche Frepa. Und es war Thors Wort, Welches zuerst er sprach: "Brautliches Leinen Leg' Dir an, Frepa, Wir beibe wir reisen Nach Riesenheim."

Bornig warb Frepa, Sie gitterte heftig, Der ganze Palast Der Gotter erbebte; Es sprang und entfiel the Der funkelnde halsschmud.

"Wohl möchtest Du meinen, Mannsuchtig sei ich, Wenn beibe wir reisten Nach Riesenheim," "Und waren von Gold fie, Ich gabe fie Dir, Und waren fie Silber, Du folltest fie haben!" Da flog auf Loki, Bet Flügesichlag rauschte, Bis hinten er ließ Das Land ber Götter, Und er erreichte Des Riesen Reich.

Throm faß auf dem Hügel, Der herrscher ber Riesen, Fertgend ben hamben Fesseln von Gold, Glättend den Rossen Die Rähnen zurecht.

"Wie steht's mit den Gottern? Wie steht's mit den Elfen? Was reisest allein Du Nach Riesenheim?"

"Schlecht fleht's mit ben Gottern, Schlecht fleht's mit ben Elfen. Du haltft wohl verborgen Den hammer bes Abors?"

"Ich halte verborgen Den hammer des Thors Wohl unter der Erde Acht Morgen tief, Und wieder erwerben Furwahr, foll ihn kelner, Er führe denn Freya Zur Frau mir heim."

Da flog auf Loli, Der Flügelschlag rauschte, Bis hinten er ließ Das Land der Riesen; Und er erreichte Das Reich ber Gotter. Er traf ben Thor an Bor ber Thur feiner Halle, Und es war fein Wort, Welches zuerft er sprach:

"Haft Du Geschäft Du Geschafft mit ber Arbeit? Laß von ber Höhe Mich hören die Kunde; Oft im Sigen gestört Stocket die Rebe, Leicht im Liegen ersinnt Lüge sich nur."

"Hab bas Geschäft wohl Geschafft mit ber Arbeit; Thrym hat ben Hammer, Der Herrscher ber Riesen, Und wieder erwerben Fürwahr, soll ihn keiner, Er führe benn Frepa Bur Frau ihm beim!"

Sie gingen zu fragen Die herrliche Frepa. Und es war Thors Wort, Welches zuerst er sprach: "Brautliches Leinen Leg' Dir an, Freya, Wir beibe wir reisen Nach Riesenheim."

Bornig warb Frepa, Sie zitterte heftig, Der gange Palaft Der Gotter erbebte Es fprang und entfiel ihr Der funkelnde Salsfchmud.

"Wohl möchtest Du meinen, Mannsuchtig sei ich, Wenn beibe wir reisten Nach Riesenheim." Rasch kamen bie Götter Bum Rathe zusammen, Die Göttinnen rasch Bu reben bereit. Die himmlischen Häupter Berhandelten ba, Wie den Hammer des Thors Bu holen gelänge.

Da hub Heimball an, Der leuchtende Gott, Welcher da weise Wußte die Zukunst: "Brautliches Leinen Legen dem Thor wir an, Er habe den hehren, Den funkelnden Halsschmuck.

"Klug laß er klingen Geklirr ber Schluffel; Ein weiblich Gewand Umwalle fein Knie; Es blinke bie Bruft ihm Bon breiten Juwelen; Hochgethurmt und gehüllt Das Haar ihm auch fei."

Da hub Thor an, Der hochernste Gott: ,, Es wurden die Götter Mich weibisch schelten, Legt' ich das brautliche Leinen mir an."

Da hub Loki an, Loveyia's Sohn: ,, Thor, solcher Worte Woll Dich enthalten; Rasch werden die Riesen Bom Reich uns verdrängen, Holst Deinen Hammer Heim Du nicht schnell!" Bereit bem Riefen Rebe zu stehn. "Seit acht Nächten nicht Genoß sie bes Schiafes, Rasend vor Reiselust Nach Riesenheim."

Da trat in ben Saal Thryms Traurige Schwester, Die gar sich der Gaben Zu begehren erkühnt. Ich reiche die rothen Ringe Dir dar, Berlangt Dich in Lust Nach Freyas Liebe, Nach Freyas Liebe Und freudiger Huld?

Da hub Thrym an, Der Herrscher ber Riesen: "Bringt zur Weihe ber Braut, Bringt ben Hammer herbei! Leget ben Mioellner 1) Der Waib in ben Schoos. Bollbringet bie Brauche, Die Braut sei mein!"

Da lachte bem Thor wohl Im Leibe sein Herz, Als mitten im Harme Er ben Hammer erkannte; Da traf er zum ersten Thrym ben Herrscher, Und schlachtete bann Sein ganzes Geschlecht.

Da traf er auch Theymes Traurige Schwester, Die gar sich bie Gaben Zu begehren erkuhnt.

<sup>1)</sup> Migellner, ber Rame bes Dammers.

#### Islanbifche Lieber.

Ihr klangen nicht Mungen, Ihr klangen nur Schläge, Für tonende Ringe Der tobtende Hammer. — So hat seinen Hammer Dbins Sohn sich geholt.

Die Hauptzüge bes folgenben Liebes find bem beutsichen Leser schon aus ben Nibelungen bekannt. Wir wahslen absichtlich als Probe islandischer Bolkslieber eins, bas auch bem beutschen Sagenkreis angehört, weil bie comparative Wurdigung so am nachsten liegt.

### Sigurds Ermordung und Brunhilds Tod.

Bor Alters Sigurd Giuki besuchte, Der junge Wolsunger, Der Kampfer stark. Treue gelobten Ihm beibe Bruber, Eibe schwuren Die kuhnen helben!

Eine Maib sie ihm boten Und viele Schäße, Die junge Gubruna 1), Giukis Tochter. Sie tranken und kosten Tage lang zusammen, Der junge Sigurd Und Giukis Sohne.

Bis aus fie zogen, Um Brunhilb zu werben,

<sup>1)</sup> Die Chriemhilbe ber beutschen und banischen Lieber. Im Altenorbischen heißt die Mutter Grimbild. Giuti heißt im Deutschen Giebich und Dankrab.

Mit ihnen ritt Sigurd, In ihrem Gefolge Der junge Bolfunger, Des Weges kundig; Der felbst sie gehabt, Hatt' er es konnen ')!

Sigurd aus Suben, Ein Schwerdt er legte Stahlblanken Degen Zwischen sie beibe. Nicht that er sie kussen, Nicht nahm in die Arme Die schöne Jungfrau Der hunnische König<sup>2</sup>).

Dem Sohne Giuki's
Gab er die Jungfrau;
Blutjung noch war sie,
Reinen Leibes,
In ihrem Leben
Sonder Fehle,
Sonder Fleden
Und Schein des Fledens.

Aber nicht ruhten Die grimmen Nornen: — Allein faß sie braußen Bur Abendzeit, Und laut begann sie Fur sich zu reben. " haben will ich Sigurb

<sup>1)</sup> In ber altnorbischen Sage hat Sigurd mit Brunhilb früher in vertrautem Liebesverhältniß gelebt, hat aber vermöge eines Zauberstrankes, den die alte Königin Grimhild ihm gegeben, die Bergangensheit ganzlich vergessen. Darauf geht Obiges. Doch kommt in dem ganzen übrigen Gedicht keine Anspielung auf eine frühere Bekanntschaft vor, und Brunhild scheint nur durch den ihr bei der Werdung gespielten Betrug, indem man sie Gunthern gegeben, da sie doch Sigurd erwählt, beleidigt.

<sup>2)</sup> Sigurd, Konig von hunnaland, worunter ein Theil bes nordswestlichen Deutschland verstanden ward; s. Lieber ber altern Ebba von hagen, Borrebe S. XXIX. Anmerk. 35.

Dber sterben! Den blutjungen Belben In meinen Armen!

"Welch Wort sprach ich! "Reue ergreift mich! Sein Weib ist Gubruna, Ich aber Gunnars. Langes Sehnen beschieden uns Die leibigen Nornen!"

Oft streift sie, erfullet Mit bosen Gebanken, Durch Sis und Schnee Am Abend umher, Wenn Gubruna Bu Bette gehet, Und Sigurd sie In Decken hüllet, Der hunnische König Sein schones Weib.

"Ich geh allein, Gattenlos, freublos, Aufreizen will ich mich Aus grimmem Muth!"

Und begann erbittert Bum Morbe zu treiben: "Berlieren, Gunnar, Sollst Du ganzlich Meine Lande, Mich selbst auch verlieren, Mit einem Eb'ling will ich Des Lebens mich freuen.

"Zurudfahren will ich, Wo ich hertam, Zu meinen angebornen Nahen Berwandten. Da will ich siben Und enden mein Leben, Wenn Du nicht Sigurd Sterben laffest, Und König über Andre Mächtig sein willft!

"Den Sohn mit dem Bater Laß Einen Weg fahren! Richt lange sollst Dn Den jungen Wolf ausziehn. Wem wohl ward je Die Rache leichter, Hernach beim Bergleiche, Wenn noch der Sohn lebt?"

Bornig ward Gunnar; Sorgenvoll saß er Schwankend im Sinne Saß er ben ganzen Tag, Nicht wußt' er, was ihm Bu thun geziemte, Noch was ihm ware Bu thun das Beste; Ungern wußt' er sich Des Helben beraubt, Und litt an Sigurd Großen Berlust.

Manches bedacht er Bur selben Zeit, Nicht war es oft Borher schon geschehen, Daß Weiber mitriethen In der Berathung. Rufen ließ er Zum Zwiespräch Högne 1); Hatte zu ihm Alles Bertrauen.

Er fprach: "Mir ift Brunhild Lieber als Alle, Bubli's Erzeugte

<sup>1)</sup> Sogne ober Sagen ift in ber altnorbifchen Sage einer ber Schwäger Sigurbs.

Ift Fürstin der Weiber! Cher will ich Wein Leben laffen, Als dieser Frauen Schate verlieren!

"Millft Du mit uns Den hort gewinnen? Gut war's zu schalten Ob ben Schacken bes Rheines'). Und freudig herrschen Ueber die Guter, Ruhig sigend Des Gluck genießen."

Darauf Högne
Gab ihm zur Antwort:
"Nimmer geziemt es
Uns, dies zu vollziehen!
Mit dem Schwerdt zu durchschneiden
Geschwor'ne Eide,
Geschwor'ne Eide,
Berpfandete Treue!"

"Nicht giebt es auf Erben Glückseligere Manner, Als wenn wir viere Das Bolk beherrschen, Und ber hunnische Zur Seit' uns lebet! Nicht macht'gere Verwandtschaft Siebt es auf Erben, Wenn lange wir fünse Sohne zeugten; Die Geschlechter ber Sotter Könnten wir stürzen! Aber ich weiß wohl Was Dich beweget:

<sup>1)</sup> Das ber Rhein auch in ben norbischen Liebern vorkommt, scheint für ben beutschen Ursprung ber Sage zu zeugen; boch ift Ron, Oron, ber gemeinsame Rame mehrerer Fluffe.

Brunhilb's Dringen Bar übermachtig!

"Laß uns den Gudorm 1) Zum Morde stachein, Den jungern Bruder, Den Unbesonn'nen! Nicht hat er mit uns ja Eide geschworen, Eide geschworen, Ereue verpfandet!"

Leicht mar's, ju reigen Den Frevelgier'gen: Ins Berze bruckt er Den Stahl bem Sigurd! Bur Rach' erhob fich Im Bett ber Rampfgier'ge, Birft nach ihm bas Gifen, Dem Frevelgier'gen ! Rach Guborm flog es, Dem Fürsten, fraftig Das glanzende Gifen Aus Konigs Hand! In zwei Theile gefpalten Sant er nieber, Sand' und Saupt fanten Nach Giner Seite, Und die Fuße Burud jur Statte.

Im Schlaf lag Gubruna In ihrem Bette, Sorgenlos lag fie Reben dem Gatten, Doch sie erwachte Glückberaubet, Schwimmend im Blute Bon Freyur's Freund.

10

<sup>1)</sup> Den iftingfen Bruber, ber beutiche Gifelher, ber aber eine gang anbere Rolle fpielt.

In die Hande
Schlug sie verzweiselnd,
Daß der Starkmuth'ge
Im Bett sich erhod:
"Meine nicht, Gudruma,
So bitter und schmerzlich!
Sind, junges Weib,
Dir boch Brüder gebtieben!

"Einen Erben laß ich zu retten Aus Feindes Haus! Die aber haben Bofen und schwarzem Rathschluß gefaßt!

"Nicht reitet ein folder Schwestersohn für sie Forthin zum Gericht, Und wenn sieben Du zeugtest')! Alles weiß ich, Wie bieses gekommen: Brumhilb allein Erzeugte bies Unheit; Mich liebte bie Jungfrau Bor jebem Manne! Aber gegen Gumar Rie Boses that ich!

"Unstre Berwandtschaft Hab ich geschirmet, Die geschworenen Eibe! Seit ich genannt ward Seines Weibes Freund!"

Einen Seufzer hauchte Die Königin aus,

<sup>1)</sup> Die Blutsverwandten pflegten einander vor Gericht (Ahing) beizustehen mit Wort und Ahat, und Sigurd meint wahrscheinlich, das alle Sohne, die Gubruna aus einer anderen Ehe erzeugen könnte, nicht solche Delben werden könnten, als der von ihm entsproffene Blutsfreund.

Der König das Leben. Da schlug sie die Hende Gewaltig zusammen; Daß mit den hufen Die Rosse flampften, Im hofe die Ganse Laut treischten auf.

Da lachte Brunhilb, Budli's Tochter, Einmal von Dergen, Als fie im Bette Das Schreien vernahm Bon Giufi's Tochter.

Und Gunnar sprach, Der Habichte Herr: "Lache nicht b'rüber, Schabenfrohes Weib, Bergnügt hier, als ob es Dir Gutes bedeute!

"Wie verschwindet Die schone Farbe Ofr, Grau'n erregende! Dem Tode bist Du, Dent ich, geweiht. Würdig, Weib, wirest Du, Daß wir den Atli Bor Deinen Augen erschiftigen, Daß die blutigen Wunden Des Bruders Du sabes, Und die strömenden

 Und alle Beit wird er Größer an Macht fein!

"Sagen muß ich Dir, Gunnar, Wohl weißt Du es felber, Wie Ihr Euch hastig Bur That beriethet! Jugenblich war ich, Bom Iwange frei, Begabt mit Gutern, Im Hause bes Brubers!

"Nicht wollt' einem Manne Bur Eh' ich mich schenken, Bevor Ihr Giukunger In den Hof einrittet. Drei fürstliche Reiter, Bolkebeherrscher; Hatter nimmer Die Fahrt Ihr gethan!

"Da verlobt ich mich bem, Dem Boltsbeherrscher, Den auf goldnem Sattel Grani, das Roß, trug. Nicht war er Euch ähnlich Im Auge noch Antlik, Obwohl Ihr Alle Könige schient.

"Und Atli sagte Mir das allein: Das nimmer er wurde Die Habe theilen, Richt Geld noch Lande, Blieb ich unvermählt. Auch keinen Theili Des erword'nen Gutes, Das als junges Kind mir Zu eigen ward, Und des Geld's, das in der Jugend War mir zugezählt.

. :

"Da war ich wantenb In meinem Sinne, Was ich follte, Kämpfen oder Wahl fällen, Kühn in ber Schlacht Des Bruders wegen.

"Da warb es kund Manchem Manne, Daß des Sinnes Streit Niederschlagen wir wollten. Und ich entschied mich im Herzen, Kleinode zu nehmen, Die rothen Ringe Bon Siegmund's Sohn; Nicht andern Mannes Schäße wollt' ich!

"Einen lieben, Micht biesen und jenen! Micht schwankte der Sinn Der Gold-Jungfrau! Das Alles soll Atli Nachher sinden, Wenn meinen Tod Er wird vernehmen! Nicht soll ein liebend Weib Mit and'rem Manne leben! Gerächet wird

Auf stand Gunnar, Fürst ber Leibwacht: Seine Hande legt er Dem Weib um den Hals. Alle kamen, Einer nach dem Andern, Aufrichtigen Herzens, Sie abzuhalten.

Fort vom Halfe Stieß sie Alle,

Ließ Keinen fie hindern Am langen Sang.

Högne (ieß er Zum Zwiesprach rufen: "Laß alle Manner Deine und meine In die Gemächer kommen, Denn groß ist die Noth! Ob sie hindern können Den Mord des Weibes, Bis weg die Gedanken Vom Unheil sich wandten. Dann ergeben wir Uns in die Noth!

Drauf Högne verfette:
"Daß Niemand sie hindre
Am langen Gang!
Daß nimmer sie werde
Wieder geboren!
Unfelig tam sie
Aus dem Schoof der Mutter,
Bum Unheil geboren
Und manchem Manne
Bum schweren herzleid!"

Unmuthig Sunnar Sinweg sich wandte. Die Salebandgeschmudte Schätze austheilte. Alle ihre Sabe That sie beschauen, Die tobten Magde Und Rammerweiber 1). Schwer war bas Perz Der Goldgepanzerten,

<sup>1)</sup> Im alten Norben war es Sitte, daß die Dienerschaft mit bem herrn ober ber herrin in ben Tob ging, um mit ihnen ber Spre eines prächtigen Leichenbegangnisses theilhaftig zu werben. Es scheint, daß, als Brunhilbe ihren Entschuß zu sterben angekündigt, ihr bereits die funf Mägbe 2c., beren sie nachher erwähnt, voranges gangen.

Als sie sich durchstach : Mit Schwerdtesspiee.

Burud auf bie Polster Sant sie zur Seite, Und tobeswund Lag sie sinnend.

"Nun komme herbei Wer Gold begehret, Und Gering'res als das Bon mir verlanget; Jeber geb ich Rothgoldnes Halsband, Kleid und Schleier Von weißem Linnen."

Alle schwiegen, Rath ersinnend, Und Alle zusammen Bur Antwort gaben: "Genug sind gestorben, Wir wollen noch leben, Als Kammerweiber Geziemendes thun."

Aus Gebanken Erwachend sprach sie, Die Linnengekleibete, Jung von Alter: "Richt will ich, baß Einer Ungern, unfreiwillig Durch meine Schuld Das Leben verliere!

"Doch mind're Schähe Werben brennen Auf Euren Gebeinen, Geht einst Ihr alleine Mich heimzusuchen, Kein Jungfrau'n = Gut 1)!

<sup>1)</sup> Golb.

"Sis nieder, Gunnar, Was ich Dir sage, Lebenentsagend 1): Bitten will ich Dich eine Bitte! Sie soll auf Erben Die lette sein.

"Laß machen ein Grab So breit auf bem Felbe, Daß Raum barunter Uns allen sei, Die starben mit Sigurd.

"Das Grab umschließe Mit Zelten und Schilben, Leichenkleiber, blutgesarbte, Und der Leichen Menge verdrenne! Mir zur Seite verdrenne Den hunnischen König, Auf seiner andern Meine Diener, geschmüdet Mit goldenen Bandern, Zwei ihm zu Haupten, Zwei ihm zu Füßen, Zwei Hund' und zwei Habichte, Daß so Alles Nach Gleichheit getheilt sei!

"Zwischen uns lege Das ringgezierte Schwerdt, Den scharsspiken Stahl, Der zwischen uns lag, Als beibe einstens Das Bett wir bestiegen Und Vermahlte hießen.

"Dann fturzen ihm Auf die Fersen nicht Walhallas Thuren,

<sup>1)</sup> hier folgt eine Prophezeihung bes Schickfals ber Ribelungen und Wolsungen in 84 Berfen, bie wir auslassen.

Die ringgeschmuckten; Kommt er borthin Mit meinem Gefolge: Fürwahr, nicht armlich Soll unfre Fahrt sein!

"Denn ihm folgen Funfe ber Magbe, Achte ber Diener Guten Geschiechtes, Und mein Pfleger Und Erbbienerschaft, Die Bubli gegeben Seinem Kinde.

"Manches fagt' ich, Mehr noch wollt' ich, Wenn mir ber Schöpfer Sprechraum vergönnte. Die Stimme verfagt, Die Wunden schwellen, Wahres nur sprach ich, So gewiß ich sterbe!"

Das Versmaß biefer Lieber, Fornytdalag genannt, ift anscheinend hochst einsach und reimlos, indem wir dabei den unserem modernen Ohr allein sühlbaren Sylben reim verstehen. Allein bei größerer Ausmerksamkeit werden wir die Verse des Originals hochst kunstlich durch den Stabereim, oder vermittelst Ansangsbuchstaden gereimt sinden, die in zwei zusammenhangenden Versen sich regelmäßig dreimal wiederholen mussen, und zwar so, daß er im ersten Vers zweimal, im zweiten einmal vorkommt. Die obige Uedersehung Chamissos hat diese Art zu reimen nachzuahmen gesucht, aber dem deutschen Ohr kaum vernehmbar. Jur näheren Erläuterung mögen solgende Beispiele dienen:

Laft wachsen Wolfes Welf nicht lange. -

Da ward ber Grund grun Von grunem Lauche. —

Nicht alle Verfe aber find so vollsommen. Bie in ben alten splbengereimten Liebern bie Ussonanz ben Reim oft ersetzen muß, so finden wir auch in den Eddaliedern hausig nur zwei, statt drei Buchstaben gereimt, und die Uebersetzer, welche Stadreimende Uebersetzungen berfelben versucht, sind meist zu dieser größeren Freiheit genothigt gewesen ').

Der Zeitpunkt, wann biese machtigen Lieber fich in Prosa auflosten, kann nicht genau angegeben werben; allein wir finden einen großen Theil berfelben in dem unendlichen Sagenschatz wieber, in welchem bie Islander einen Reichthum besiten, wie keine andere Nation einen abnlichen aufzuweisen hat. Das Wort Saga hat für ben Nordlander nicht ben Rebenbegriff bes Erbichteten, Unguverlaffigen, ben es im Deutschen bat: es bebeutet ibm ichlechtweg eine profaische Erzählung, mag fie nun historisch ober romantisch, mythisch ober eine bloße dronikalische Aufzeichnung sein. Bon fo mannichfacher Art find wirklich bie islanbifchen Saga's und von eben ber Berschiebenheit ift ihr innerer Berth. Sie wurden meiftentheils im amolften und breizehnten Sahrhunbert niebergeschrieben; viele fammen aber wohl ohne Imeifel aus viel früherer Beit, und hatten Sahrhunderte lang blog burch die lebendige Axadition gelebt. Go gingen fie volldommen fertig in die Schrift aber, ein Uebergang, ben ber treffliche worbische Sprackfenner Geizer pafilich mit dem Abpflicken einer wöllig reifen Frucht vergleicht. Auch im vierzehnten Sahrhundert fuhr man mit Aufzeichnung ber Sagen fort: besonders find die mythologischen Sagen aus

<sup>1)</sup> Bieber ber Ebba von ben Ribelungen; flabreimenbe Uebersehung von Kr. Ettmutter, 3urich 1837; und Studach: Uebersehung ber alletern Ebba, Rurnb. 1829.

biefer frateren Beit. Der lebendige Glaube an die beibnis ichen Gotter hatte nun aufgehort, und ihre Abentheuer fingen an Unterhaltungskoff ju geben, Ratt wie fruber burch Schauer ober Bewunderung in ben Gemuthern au wurzeln. Benigstens erschienen bie alten Gotter und Bergen bem Bolle nicht langer als Gegenstände ber Berehrung: fie waren bofe Geifter und Bauberer; die Bahlturen waren Beren geworben, und bie Saga's biefer Beit nehmen gang ben Charakter anberer abenblanbifchen Darchen an. Bu ben einheimischen Erzeugnissen gesellten sich auch in unenblicher Rulle Ueberfetungen und Bearbeitungen frangofischer und beutscher Gebichte. Dies begann schon im breizehnten Sahrhundert; ein großer Theil dieser Uebersetzungen soll auf ben Befehl Konig Sakons bes Kunften von Norwegen verfertigt worben fein. Den gangen Sagentreis von Artus und Karl bem Großen zogen fie mit unendlichem Aleiß zu fich binüber; fogar bie romantischen Bearbeitungen ber ariedischen Kabeln, Die epischen Erzeugnisse ber Provence len und eine Menge von sublichen Seiligengeschichten finden wir islandisch wieder. Für Deutsche ift besonders bie Biltina Saga, ober Dietrich von Bern-Sage, von hohem Intereffe. Sie ward nach ben Ergablungen beutscher Danner in ber Mitte bes breizehnten Jahrhunderts niedergeschries ben, und hat uns auf merkwurdige Beise die deutschen Sels densagen aufbewahrt, die in den Originalen verloren gegangen, vielleicht auch nie in beutscher Sprache fchriftlich firirt worben waren, mahrend fie fich viele Jahrhunderte lang im Munde bes Bolfes lebenbig erhalten.

Bir können nicht genau angeben, ob biefe bem Austlande entlehnten Sagen zu benen gehören, die sich unter dem isländischen Landvolk erhalten haben. Wäre dem so, würde allerdings das Factum hochst auffallend sein, daß, während der französische Bauer seit Jahrhunderten nichts mehr von Flor und Blanchestor und von Iwain weiß, und erst die neuesten Tage wieder ihren Ruhm aus dem Staub der Bibliotheken hervorgegraben haben; und während dem

deutschen Bolke die alte Helbenzeit in Pfennigansgaben aufgefrischt werden muß, die Erinnerung an diese wunders bar fantastische Borwelt im fernsten Norden ganz in der Stille fortgelebt hat!

Wie fehr biefe ehrwurdigen Ueberrefte bes Mittelalters - bie Saga's - von bem istanbifchen Bauer noch heute geliebt und geehrt werben, ift allgemein befannt. Die gewöhnliche Unterhaltung während ber langen Abende ihres kaum enbenben Winters besteht im Lefen biefer Sagen. ober folder anderen historischen Bucher, die fie auf ihrer Infel bekommen konnen. Benberfon giebt in feinem fchats baren Werke über Island eine bochft anmuthige Befdreis bung fold eines islanbifden Winterabenbs 1), wenn bie große Lampe angestedt wirb, und bie ganze Familie fich versammelt und sich zu irgend einer nutlichen Arbeit nie berfett; und ber Sausvater, ober irgend ein anderes verftanbiges Mitglied ber Familie, fich bem Sige neben ber Lampe nahert, und vorzulefen anfangt, wobei er fich benn haufig burch Bemerkungen und Erklarungen gum Beften bes Gefindes und ber Kinder unterbricht. "In einigen Baufern, fagt unfer Reisenbe, werben bie Sagen von jes mand, ber fie auswendig gelernt, hergefagt, und Beifpiele von wandernden Geschichtstundigen find nicht felten, bie ihren Lebensunterhalt mahrend bes Winters finden, indem fie nach einander in verschiedenen Wirthschaften verweilen, bis ihr Borrath literarischer Kenntnisse erschopft ift. - Die eben beschriebene Sitte scheint unter ben Stanbinaviern feit undenklichen Zeiten geherricht zu haben. Berfagen Erwählte ward Thulr genannt, und warb nach bem Mage gefeiert, als er Renntnig von vergangenen Bes gebenheiten hatte, und fie mit Burbe und Ausbruck vorzus tragen wußte." - Der freudige und großherzige Antheil. ben selbst die armsten ber armen Bewohner Islands an bem Unternehmen ber Ropenhagener gelehrten Gefellichaft,

<sup>1)</sup> Iceland or Journal of a residence in that island, p. 357.

bie im Begriff ift, ihre nationalen Reliquien herauszugeben, gezeigt haben, beweist besser, als irgend etwas, mas barüber gesagt werben konnte, daß die jezige Bevolkerung biefer Infel kein entartetes Geschlecht sei.

Much auf ben Karderinseln, subostlich von Island, und ungefahr achtzig Deilen weit bavon entfernt, bat fich bis auf unsere Zeit ein wenig abweichender Dialekt ber alten Norranasprache erhalten. Bur Beit ber Entbedung bes großen Feuereilandes, die eigentlich von bem farbischen Seerauber Nadobb, ber von Norwegen zurückfehrend, an beffen Oftfufte verschlagen warb, ausgegangen fein foll '). maren die Karder ausschließlich die Wintersite solcher Viraten, und blieben auch Lieblingswohnfige berfelben, als fie zugleich mit Snialand, — Islands altester Name — und ben Orkneien sparlich bevolkert und nothburftig bebaut wurden. Bas diefe letteren Infeln betrifft, wo jum Theil ebenfalls fich noch Dialette berfelben Sprache erhalten bas ben, so mussen wir sie für jest unbeachtet lassen, bis bie hand eines Sprachkundigen und mit bem Sinn bafur bes gabten Reisenden ben Schleier luftet, ber über ihren Lieberschäßen ruht, wie ber Dane Lyngbye es mit einem Theile ber Karderlieder gethan 2). In diesen Liedern finden wir nehmlich einen nicht unbeträchtlichen Theil ber Ebbalieber wieber, wie fie fich feit vielen Sahrhunderten zwischen biefen ftarren Klippen burch lebendige Tradition erhalten, ober vielmehr, ba fie fich wiederholt auf altere Lieder berufen,

2) Faersiste Doaber om Sigurd Fofnersbane og hans Act, meb en Anhang sammlebe og oversatte af D. Ch. Lyngbye, Ranbers 1822.

<sup>1)</sup> Rach bem Landnama bol, einer alten auf noch altere Bucher sich berufenden Saga, und aussührlichen Geschichte ber Besignahme 36-lands bis gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts. Rach der altersten Handschrift der Landnama soll jedoch der erste Entdecker Islands Gardar geheißen haben. Finn Magnussen, Erdnlands hist. Mindesmaker I, p. 89.

wie fie fich, nicht gerade aus ben Ebbaliebern, aber aus ben alleraltesten ffanbinavischen Bolkbliedern biefes Inhals tes entwidelt baben. Denn auch bie Ebbalieber fint is nicht die ursprünglichen, sonbern ruben auf alteren Same Der grundlichste Kenner norbischen Alterthums, E. D. Muller, halt es fur mahrscheinlich, bag bie Farder mit ben Aslandern aus Giner und berfelben Quelle icopften 1). Dag bie Karder, außer daß fie fich bas banifche Karmpfers Buch angeeignet hatten, auch fonft im Befit anberer origi= nellen helbenlieber feien, war ichon im fiebzehnten Sahrs hundert gefagt und gebruckt worden 2), auch war eine handschriftliche Sammlung von 1781 in ber Bibliothet zu Ropenhagen vorhanden 3); noch aber nur einzelne Lieber, umb auch biefe erft im Unfang unferes Jahrhunberts im Dend mitgetheilt. Erft eine im Jahre 1822 mit einer banifcben Ueberfetung erschienene Sammlung giebt und einen Ueberblid über ben hier zu erwartenden Reichthum. In ber Ginleitung von E. P. Muller finben wir gegen 200 noch im Umlauf stehenbe Lieber verzeichnet '), was bei einer Population von 5000 Menschen eine fehr bedeutende Ans gabl scheint. Darunter brei von alten norbifchen Sottern Dbin, Sfrymner und Lote handelnb; einen gangen Cyclus jum Sagenfreise ber Nibelungen gehörig, eine noch bebentendere Bahl anderer Belbenlieber, Legenben, Elfenlieber, und eine Menge von, aus Danemark und Norwegen ber über gekommenen, Ritterromangen, bem Tifel und Anfangsverse nach zu urtheilen zum Theil bie namlichen, bie wir aus ben banifchen Sammlungen termen. Auf Sochzeites festen, jur Beihnachtszeit, bei festlichen Busammentunften

<sup>1)</sup> Einleitung ju ben Raersiste Qvaeber, G. 41.

<sup>2)</sup> Bon Eucas Debes in seinem Bert Faeroa reserata, Rjobenhaffn 1673.

<sup>5)</sup> Bon J. Ch. Svabo, einem gebornen Farder. Es fint 52 Lieber f. Faer. Quaeb. Inlebn. S. 10.

<sup>4)</sup> Rach einer Lifte von Paftor Schröber auf Suberde, einem gebornen Farder, ber blof biejenigen Lieber verzeichnete, die er felbft tannte.

werden sie, und zwar besonders zum Aanze, gefungen. Die fardischen Länze sind so merkwürdig, daß wir eine Beschreibung berselben dem Leser nicht vorenthalten wollen.

"Ihre größte Ergobung ift Tang. Alt und Jung nimmt baran Theil; ihr Killfitenbes Arbeitsleben und bas feuchte Wetter machen ihn auch zu einer Art Nothwendigs keit. Bon Beihnachten bis zu Fastnacht ist die eigentliche Tanggeit, aber auch außerdem wird an Feiertagen und bei festlichen Gelegenheiten getanzt. Man braucht feine Inftrumentalmufit, man tangt nach Gefang. Balb ift ber, balb jener Borfänger, und alle bie fingen tonnen, stimmen wenigstens in den Kehrreim mit ein. Der Tang besteht barin, bag Mamer und Beiber fich wechfelsweise bei ben Banden halten, und brei taktmäßige Schritte vor ober feitwarts thun, bann batanciren ober einen Augenblick stille fteben; wer biefe Bewegungen nicht genau beobachtet, fibrt footeich ben gangen Lang. Die Aufgabe bes Gefanges ift nicht allein, wie andere Tanzmufit, die Schritte zu recht lixen, fombern auch burch seinen Inhalt gewiffe Gefühle zu weden. Man kann on ber Tangenben Betragen leicht merten, bag fie nicht gleichgultig bem Gefange guboren, fie laffen fich es vielmehr angelegen fein, ben jebesmaligen Inhalf ber Lieber burch Mienen und Geberben auszubrucken. Dieß gaebt ben Tangen, ungeachtet ihrer Gingbemigkeit, fo großes Intereffe, daß Alt und Imng in ben Reihen blei: ben fo lange es mir irgend moglich ift.

"Bei gewissen feiertichen Gelegenheiten werden bisweilen auch bestimmte Lieder gesangen. So z. B. auf hachzeiten zuerst das Ifaacslied in 32 Strophen, hierauf bad Susamentied; beide sind Pfatmen und siehen in Cassuben's Psalmbuch. Jum dritten: König Hans, der in Kopenhagen saß, aus Peter Syos Kaempeviser Buch. Diese alle werden danisch gesungen; die beiden ersten sehr langsam, und der Tanz dazu ist so anständig und ernsthaft, daß früherhin ihn die älteren Priester in ihrer Ordenstracht mitzutanzen pflogten. Darauf werden die übrigen Lieder in unbestimmter Ordnung gesungen, sowie sie irgend einem Borsánger einfallen. Manchmal neuere banische Lieber, sowie Thaarups Erndtefestlied, oder Abrahamson's: Wir alle Dich lieben, holdseliger Friede')! — Alle übrige Lieber sind in der fardischen Mundart, und deren giedt es so viele, daß in den größeren Ortschaften nicht leicht dasselbe Lied zweimal in Einem Winter gesungen wird. Die meissten dieser Lieder sind von bedeutendem Umsang; dessenunzgeachtet wurden sie niemals auf den Inseln niedergeschriesden, sondern nur im Gedächtnisse ausbewahrt. Natürlich erinnert sich nicht Einer Aller; in Einer Ortschaft herrschen diese vor, in einer anderen jene 2)."

Diefe Lieber Jahrhunderte burch im Gedachtniffe aufbewahrt zu seben, muß um so mehr Bermunberung erre gen, als bie Lieber meift von fehr bebeutenber gange finb. Schmidt Regin, bas erfte Lieb vorerwähnter Sammlung, bet 132, bas Brynhilben-Lieb 220, bas Hagen-Lieb 176 Berfe. und fo fort; besonders da aus Obigem hervorgeht, daß die Ras rder teine Sanger von Gewerbe haben, sonbern ber Erfte. ber Beste ben Borfanger macht. Es ift eben biefer Um= fang, ber uns abhalt, hier eines biefer mertwurbigen Lie ber als Probe bes gangen Cyclus zu geben, ba bie wenis gen kurzeren barunter — teines ift unter 46 Bersen ihn taum wurdig reprasentiren wurden. Denn gerabe biefe fürzeren find bie schwächsten. Wir finden bier die Ge schichte ber Giutungen und Wolfungen meift in Uebereins stimmung mit ben islanbischen Liebern und Sagen; boch wird Siegfrieds Tob nach ber beutschen Beise erzählt, b. h. er wird im Balbe beim Trinken meuchlings ermorbet. Der Helm wird ihm entwendet, ehe er ausreitet, um ihn beim Trinken zum Niederbücken zu zwingen, und um ihn

<sup>1)</sup> Im Driginal: "Bi alle Dig elfte, livsalige Freb!" — Das erfigenannte Erndtelieb beginnt: Ros folte ftjon Sirib.

<sup>2&#</sup>x27; Einleitung zu ben Faer. Dwaeber. S. 10. Diefe gange Ein-

desto sicherer zum Trinken zu bringen, rath Brunhilde ihm recht falzige Speife und tein Getrant bazu zu reichen. Trot biefem hinterliftigen Rath weint fie icon vor Reue, als bie Belben ausziehen; die Stelle, wo abwechselnd ihr Munich nach Rache und ihre Liebe hervorbricht, ift nicht ohne Schonbeit; wie es überhaupt biefen merkwurdigen als ten Liebern an Schönheit und Kraft nicht fehlt. Dennoch konnen wir nicht laugnen, bag wir fie im Berhaltnig mit ben Ebbaliebern bebeutend abgeflacht finden, besonders weil ihnen die Gebrungenheit berfelben fehlt, und fie das in gehn Berfen fagen, mas jene in Einem andeuten. Die Anfange find fast immer in regelmäßigem Bantelfangertone gehalten, und bie Geschichte bebt umftanblich an, mabrend wir uns in ben Ebbaliebern wie in ben banischen und ichwebischen Ballaben meift gleich mitten in die Scene verfest feben. Regin ber Schmidt 3. B. ober bas eigentliche Sigurdelied beginnt fo:

> Wollet Ihr mir nun horen zu Und lauschen meinem Singen, Ich will von machtigen Königen Euch eine Kunde nun bringen!

#### Rehrreim :

Grani trägt bas Golb aus ber Haibe 1), Sigurd schwinget bas Schwerdt in Freude. Den Wurm, ben hat er bezwungen, Und Grani trägt Golb aus der Haibe.

Siegmundur, der König, Er war eines Jarls Sohn gut. Aber er freite sich Eine Frau vom edelsten Blut.

So freudiglich ba tranken sie Im Königreich ihren Juul; So schon und herrlich bauten sie Des reichen Königs Stuhl.

<sup>1)</sup> Grani ift Sigurbs Ros.

Da waren ba fo mächtig viel Rittersleut' jur Hand; Unfriede kam In Königsland u. f. w. ').

Eine Eigenthumlichkeit biefer Lieber ift bie baufige, wenigstens fast regelmäßig zweimalige Bieberholung beffels ben Anfangverses in ben auf einander folgenden Strophen, oft um nur geringe Bariationen berselben handlung anzus beuten. Diese Eigenthumlichkeit ist oft von besonderer Birksamkeit, dient aber auch auf der anderen Seite dazu, die Lieber überlang und weitschweifig zu machen. Bir wollen diese Bemerkung durch ein Beispiel aus dem Brundilbenlied zu erläutern suchen. Der Mord Sigurds, im Fardischen Sjürur, ist so eben vollbracht 2).

König Gunnar ble Worte fagte, Waren erfreut ble Helben alle: Laffet Sigurds Leiche uns nehmen Und sie bringen heim nach der Halle.

Nimmer wollte Grani gehen, Konig Gunnar heim zu tragen, Bis des jungen Sigurds Glieder Wieder auf seinen Schultern lagen.

Sigurd nahmen fie, ben Tobten, Ihn auf Grani's Ruden legten, In ben goldnen Sattel feten Hauptlos fie ben ebein Degen.

Nimmer wollte Grani gehen Konig Gunnar auf bem Rucken,

<sup>1)</sup> Die Robbeit und Unvolltommenheit obiger Berfe ift genau bem Original nachgeahmt.

<sup>2)</sup> Das Bersmaß bieser Lieber ist willkarlich. Die Sylben werben weber streng gemessen, noch gezählt, doch herrscht im Ganzen entsschieben ber trochaische Sylbensall vor, wie wir es oben nachzuahmen versucht haben. Die Reime sind größtentheils weiblich, und im Ganzen reiner als in den schwedischen und danischen Bolksliedern; doch muß auch hier die Assonna häusig den Reim ersehen.

Bis bes tapfern Sigurds Zuse Sie in die Steigebügel brucken.

Sigurd nahmen sie, ben Tobten, Erugen ihn auf ihren Schilben. Mancher mußte sein Leben laffen Um der Gewalt der Frauen willen.

Sigurd nahmen fie, ben Tobten, Legten auf Brunhilbe Bett ihn nieber: "Die ihn hatte, mog' ihn haben, Eraget zur Gurin Sigurd wieber 1)!"

Sigurd nahmen sie, den Todten, Legten auf Gurin's Bett ihn nieder; Wußte nicht die Frau beim Erwachen Was für Blut neht' ihre Glieder.

Auf wacht Gurin, Jufi's Tochter, Und bie Worte that sie sprechen: "Du, Du warst es, Konig Gunnar, Der ben heil'gen Gib that brechen!"

Gurin sehet im Bett sich auf, Wischet ihm ab bas Blut, Kuffete ihn auf ben blut'gen Mund, Der zur Seite ihr ruht.

Kuffete ihn auf ben blutigen Mund, Der zur Seite ihr lag: "Das, Gunnar, will ich rachen, So wahr ich leben mag!"

Gurin ging in die Kammer hinauf, Warf ab ihre Kleider roth; All' ihre ganze Lebenszelt Weinte sie um Sigurd's Tob 2).

Nicht weniger merkwurdig find bie oben erwähnten mythologischen Lieber, welche noch heutigen Tages bei ben

<sup>1)</sup> Gurin, bie islanbische Gubruna, die beutsche Chrieniblibe.

<sup>2)</sup> gaer. Anaeber. G. 211 - 215.

Fardern in Umlauf sind. Zwar stehen sie mit ben Ebbaliebern in keinem unmittelbaren Zusammenhang, boch sind
sie ohne Zweisel noch aus der Heidenzeit, und nicht etwa
später bloß zum Scherz zusammengebracht; benn es erhellt,
baß es zur Monchzeit bei Strase verboten war, diese Lieber
zu singen '); erst später kamen sie, wahrscheinlich in ziemlich veränderter Gestalt, wieder zum Borschein. Hier eins
berselben zur Probe:

# Strymner = Lieb!).

Das war um 'ne frühe Morgenstund' ), Das ist mir wohl im Sinne, Fuhr ber Bauer nach bem Walbe fort Aepfel und Kräuter zu sinben.

### Rehrreim:

Winter der schwindet, Sommer der kommt, Erde die wird nun so heiter! Wachsen so liebliche Kräuter!

Da zog auf ein finst'res Wetter, Und die Sonne, die ging nieder, War der Bauer gern und froh Heim in der Halle wieder.

Da zog auf ein finst'res Wetter, Damm'rung ward's alsbalbe, War ber Bauer gern und froh Heim und aus dem Walbe.

Da erglanzt es burch die Finsternis, Da erglanzt es fern am Wege, Aus dem Walbe Strymner kommt, Grad dem Bauer entgegen.

• . . .

<sup>1)</sup> Faer. Quaeb. S. 21 unb 480.

<sup>2)</sup> Im Original Skrujmsli Rujma. Ebend. Anhang S. 480.

<sup>5)</sup> Manche beginnen auch: Das war an einem Feiertag.

Strymner fleigt zur Erb' hinauf, Doin macht ihn fo ftart und groß; In ben Sanden ein Bretfpiel halt '), Steuert g'rad auf ben Bauern los.

In den Sanden ein Bretspiel halt, War von weißem Elfenbein. Und die Stein' und Würfel waren All' von Golde roth und rein.

Riese d'rauf die Worte sagte, Ungeschlachter, boser Jote: "Set Dich nieder, guter Freund, Spielen wollen wir im Brete!"

Bauer aber sagte: ", Rein! ..... Dieses kann ich nicht vollbringen, Lernte nicht im Brete spielen, Gab nie mich ab mit solchen Dingen."

"Mußt boch mit mir fptelen, Freund, Sprach der Huhne wieder, Deinen Kopf gilt's oder meinen, Weder Haus noch Guter: "

Bauer stand auf grunom Feld, That auf Rath da sinnen, Seine Streithandschuh zog er an, Ob er wohl könnte gewinnen 2).

Bauer, obwohl er zogern will, Duß sich zum Spiel entschließen,

<sup>1)</sup> Die Farder sollen große Schachspieler sein; Weiber und Manner verstehen das sogenannte Tafelspiel. Schon Lucas Debes, der im siedzehnten Jahrhundert die Farder beschrieb, erzählt davon. Faer. Quaed. Anh. S. 484. Im ganzen Norden scheint das Spiel im Mittelalter sehr üblich gewesen zu sein, es kommt sehr häusig in den Liedern vor, und wie bekannt es schon in den altesen Beiten war geht daraus hervor, daß es unter den Kunsten hergezählt wird, die Schmidt Regin seinen Zögling Sigurd lehrte. Muller's Sagabibliothet, Th. 2. S. 54.

<sup>2)</sup> Der banische herausgeber halt biesen Bers für interpolirt. Es scheint fich ein Aberglauben an bas Angleben ber hanbicut gu enabschub gu enabschub

Fardern in Umlauf sind. Zwar stehen sie mit den Ebdaliedern in keinem unmittelbaren Zusammendang, doch sind sie ohne Zweisel noch aus der Heidenzeit, und nicht etwa später bloß zum Scherz zusammengebracht; denn es erhellt, daß es zur Monchzeit dei Strase verboten war, diese Lieder zu singen '); erst später kamen sie, wahrscheinlich in ziemlich veränderter Gestalt, wieder zum Vorschein. Hier eins derselben zur Probe:

# Strymner = Lieb!).

Das war um 'ne frühe Morgenstund's), Das ist mir wohl im Sinne, Fuhr der Bauer nach dem Walde sort Aepsel und Kräuter zu sinden.

#### Rehrreim:

Winter der schwindet, Sommer der kommt, Erde die wird nun so heiter! Wachsen so liebliche Kräuter!

Da zog auf ein finst'res Wetter, Und die Sonne, die ging nieder, War der Bauer gern und froh Heim in der Halle wieder.

Da zog auf ein finst'res Wetter, Damm'rung warb's alsbalbe, War ber Bauer gern und froh heim und aus bem Walbe.

Da erglanzt es burch bie Finsternis, Da erglanzt es fern am Wege, Aus dem Walde Strymner kommt, G'rad dem Bauer entgegen.

· . . .

<sup>1)</sup> Faer. Quaeb. S. 21 unb 480.

<sup>2)</sup> Im Original Skrujmsli Rujma. Ebend. Anhang S. 480.

<sup>5)</sup> Manche beginnen auch: Das war an einem Feiertag.

"Da soll auch ein Brunnen babei sein, Ebelborn") sei ber genannt, Boll sei ber von köstlichem Trank, All über bie Welt bekannt.

"Da foll auch ein Brunnen babei fein, Und burch die Baume fließen; Da foll mir mehr tein Lebender Bon Krankheit und Siechthum wiffen.

"Da soll mir Keiner trant mehr fein, Außer wer selber will fterben. Sonft hau ich gleich bas hampt Dir ab, Recht wie ein hund zu fterben !

"Da soll mir Keiner trank mehr fein, Außer wer seiber will enden, Sonst han ich gleich das Haupt Dir ab, Fällst wie'n Hund von meinen Handen.

"Da foll von felber Speis und Krant Auf bem Tische stehn fofort!" — Riese will nicht feinen Leib verlieren, D'rum halt er treu sein Wort.

Bauer ber spricht zum Beibe sein Als er kommt heim zu Racht: "Nun werd' ich mich mit einmal seh'n Wachsen an Reichthum und Racht."

Bauers Weib die Worte sprach Und zu weinen that anheben: ,,Das macht Strymner gewiß noch so, Daß es Dir kostet das Leben!"

Bauer der schläft sauft und süß In seines Weibes Armen. Riese der trägt Gold zusammen So mud und schwer von Harme.

<sup>1)</sup> Im Original Gouver Grip, fel. gode gripe, eine gute, toft-bare Sache.

<sup>2)</sup> Bie wir fagen: "treu wie Golb", fo fagt bas farbifche Sprichwort: "Trur sam Tradlir", "tren wie ein Arelle."

Strymner befähret See und Land Und über Berg und Thal, Er bringt eine Burg vor bes Bauers Thur Mit Golb und Schäten zumal.

Er bringt fie ihm vor die Hallen fein Und that ihm brinnen bescheeren Bier und Wein und Sichelschwein, Was nur sein Herz that begehren.

Er bringt ihm vor die Hallen fein Eine Burg so lang und breit, Beibes mit Bier und Beingarten, Alles fur die Ewigfeit.

Unten ba war ein Eftrich brin Bon Porzellan fo wie die Zinnen, Das Dach bas war von blauem Blei, Bon bem besten bas zu finden.

Unten ba war ein Eftrich brin Bon weißem Marmorsteine, Gebeckt war es mit Zebernholz, Die Keile von Elfenbeine.

Und ber Helbenbetten fechs Standen in der Halle, Laken und Teppiche drüber reich Boller Phonirfedern alle.

Und ber Heldenbetten fechs, Alle von Schwandaun voll, Purpurkleiber liegen barauf Und reines rothes Golb.

Da war auch ein schöner Brunnen babei, Cbelborn warb er genannt, Der war voll toftlichstem Getrant, Berühmt im ganzen Land.

Da war auch ein schoner Brunnen babei, Der burch die Baume that fließen, Und that nunmehr kein Lebender Bon Siechthum und Krankheit wissen. werben sie, und zwar besonders zum Tanze, gesungen. Die fardischen Tänze sind so merkwurdig, dass wir eine Beschreibung berselben dem Leser nicht vorenthalten wollen.

"Ihre größte Ergobung ift Tang. Alt und Jung nimmt baran Theil; ihr ftillfigenbes Arbeitsleben und bas feuchte Wetter machen ihn auch zu einer Art Nothwendias keit. Bon Beihnachten bis an Fastnacht ist die eigentliche Tanzzeit, aber auch außerdem wird an Reiertagen und bei festlichen Gelegenheiten getanzt. Dan braucht feine Im ftrumentalmufit, man tangt nach Gefang. Balb ift ber. balb jener Borfänger, und alle bie fingen tonnen, stimmen wenigstens in ben Kehrreim mit ein. Der Tang befiebt barin, bag Mamer und Beiber fich wechselsweise bei ben Sanden balten, und brei taktmäßige Schritte vor ober feits warts thun, bann balanciren ober einen Augenblick fliffe fteben; wer biefe Bewegungen nicht genau bevbachtet. Wirt fooleich ben gangen Tang. Die Aufgabe bes Gesanges ift nicht allein, wie andere Tangmufit, bie Schritte zu regen lixen, fombern auch burch seinen Inhalt gewiffe Gefühle zu weden. Man kann on ber Tangenben Betragen leicht merten, bag fie nicht gleichgultig bem Befange auborm, fie lassen sich es vielmehr angelegen sein, ben jebesmaligen Inhalt ber Lieber burch Mienen und Geberben ausgubrucken. Dieß giebt ben Tanzen, ungeachtet ihrer Einsbemigkeit, fo großes Intereffe, bag Alt und Ihma in ben Reiben bleis ben fo lange es mur irgend moglich ift.

"Bei gewissen feierlichen Gelegenheiten werden bis weilen auch bestimmte Lieder gesangen. So z. B. auf hachzeiten zuerst das Isaacklied in 32 Straphen, hierauf das Susamenied; beide sind Psakmen und stehen in Casissuben's Psalmbuch. Jum britten: König hans, der in Kopenhagen saß, aus Veter Spos Kaempeviser Buch. Diese alle werden danisch gesungen; die beiden ersten sehr langsam, und der Tanz dazu ist so anständig und ernsthaft, das früherhin ihn die alteren Priester in ihrer Ordenstracht mitzutanzen psiegten. Darauf werden die übrigen Lieder

### St. Gertrubenlieb.

Sankta Gertrub war bie schönste ber Frauen, Die je König Carlmagnus Elland that schauen!

### Rehrreim:

Heilige Jungfrau! Sankta Gertrube! Ihr guter Pathe ber that fterben, Da that sie Burgen und Inseln erben!

Da ber heibnische Grafe tam, Litte nicht, bag sie bie Guter nahm.

Sankta Gertrub nahm in bie Hand ihr Buch Und ben Weg zum Kirchhof sie einschlug.

Sankta Gertrub beibes las und fang, Bis sie ben tobten Mann brachte zum Gang.

Sankta Gertrub machte sich groß Beschwer, Sie trug den Pathen auf dem Rücken daher.

Als der Tobte in die Thure kam, Alles, was lebte, die Flucht da nahm.

"Laufe nur, was ba laufen tann, Scham mußt ihr begen vor biefem Mann!"

Santta Gertrub neu Beschwer sich gab, Sie tragt ben Pathen jurud ins Grab.

"Was willst Du, Sankta Gertrub, mir nun geben, Daß ich Dich nicht lebend ins Grab mitnehme?"

"Freitags Faften, bas will ich Dir geben, Und Sonntags Lefen, fo lang ich mag leben!"

Darauf fich nichts mehr begab, Den Tobten legt wieder fie in fein Grab.

Die alten Selbenlieber und Gottermarchen betreffenb. so geht eine Sage auf ben Farderinseln, wie fie auf biese letteren gekommen, die aber so unwahrscheinlich ift, bag fie keiner weiteren Beachtung verbient. Es fei namlich, beifit es, einmal ein islanbisches Schiff auf Sands, einer ber Infeln, gestranbet; barin habe man ein machtig bides Buch gefunden, einen Foliant mit lateinischen Buchftaben auf febr bidem Papier gebrudt, und fo groß und schwer, baß ein Pferd es nicht babe auf Giner Seite bes Dade sattels tragen konnen; aber wohin es gekommen, und wer es besitze, bas miffe niemand. Einige wollten meinen, es muffen noch Bruchftude bavon auf Sanbo vorhanden fein. allein genaue Nachforschung hat zu dem Refultat geführt. baß nicht allein nichts mehr bavon auf den Inseln zu finben fei, noch in irgend einer Buchersammlung ber so thas tigen Literatoren in Ropenhagen ein islanbisches Bert fic befinde, worauf sich bas Obige beziehen konne 1).

Die Farder singen keinesweges bloß die alten Lieber: sie find noch immer produktiv, und besonders reich an Spott: und Scherzliedern. Der Gegenstand solcher Lieber muß oft gezwungen mit einstimmen, und unter allgemeinem Gelächter bazu tanzen?). In der Svadoe'schen Sammlung sinden sich mehrere Lieber aus seiner Zeit, d. h. aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts; zwei Balladen, die sich abschriftlich in E. P. Müller's Händen besinden, dichtete der noch lebende Bauer Diurhuus auf Strömd.

So muffen wir uns benn zu ben Bewohnern biefer wie im Meer verlornen Felfeninseln wenden, ober an bie, europäischer Cultur gleich fremden subostlichen Slaven, wenn wir uns an dem lebendigen Quell epischer Bolksbichstung erquiden wollen.

<sup>1)</sup> Faer. Quaed. Miller's Inledning S. 13.
2) Ein soldes Spottlied auf einen thorichten Fischer hat Paftor Bungdoge mitgetheilt in Standinaviske Literaturskeisflads Strifter, 12.
0g 13. Jahrgang S. 284 u. s. f. Wir tennen es nicht.

# II. Danen, Norweger, Schweben.

Die Geschichte banischer und schwebischer Bolksbichtfunft - ober vielmehr eine Betrachtung und Burbigung berfelben, benn fo lange bas urfprungliche Bervorfproffen ibrer schönsten Bluthen noch im Dunkeln liegt, kann eigentlich von Geschichte wohl nicht die Rede sein - Läst fich füglich nicht trennen. Beibe Bolter besigen zwei Drittel und mehr ihres Bolkslieberschapes gemeinschaftlich. baß bei ben Schweben noch jum Theil bie Blumen am Stode bluhen, die in Danemark im herbarium aufbewahrt werben; nur bag anderen Theiles climatisches ober vielmehr locales Geprage einzelne Lieber anders gestaltete, indem in einer banischen Sage &. B. bas einem Baffernir zugefchrie ben wirb, was im gebirgigeren Schweben ein Berggeift vollbringt; wogegen auch Danemark hier wieber burch bas sprachverwandte Norwegen reichlich mit ben schonften Geburgsfagen versehen wirb, so bag biefer Unterschied baburd meiftens verschwindet. Sogar die geschichtlichen Lieber befiben Schweben und Danen großentheils gemeinfam; unb nicht felten trifft es fich, daß eine Scene, die auf banifchem Boben gespielt, nur in schwedischer Trabition noch fortlebt: und bag umgekehrt geschichtliche Momente aus Schwebens Borzeit in einem banischen Liebe fortleben, mabrent fie in ber Beimath untergegangen. Den reichsten Stoff aber bat beiden Nationen Norwegen geboten; und es ift als gestal= tete fich zwischen seinen schroffen gadigen Bergen bie Sage großartiger, als tonte burch bie unendliche geifterhafte Stille feiner Luft ber Seufzer ber Liebe wehmuthiger, ber Ruf ber Rache furchtbarer. Die altesten, schonften und immigs sten nordischen Lieder, wie Sabor und Signild, Arel und Balborg, die Taube auf bem Lilienzweig u. f. w., fam= men aus Norwegen ober aus dem ihm nah verwandten schwedischen Nordland, find aber feit Sahrhunderten bem gangen ffandinavischen Norben gleich vertraut. Alles biefes

beutet auf eine frühere innigere Berwandtschaft dieser Bolter hin, die bis über das dreizehnte Jahrhundert hinaus,
obwohl von jeher verschiedene Regierungsformen und Gesetze sie getrennt, sich als Einen Stamm, als Ein Bolk
betrachteten, und die erst im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts, nachdem die Sprache sich in verschiedene Dialette
und namentlich in der schwedischen und danischen Sprache
in zwei Hauptzweige abgerankt hatte, sich in drei abgesonderte, seinbselige Nationen zerspalteten.

### a. Dänen und Rorweger.

Die Geschichte ber banischen Sprache ift beinahe breizehnbundert Sabre junger als bie bes banischen Boltes. Die Eine gewaltige, tiefbebeutsame Norrangsprache verband ben gangen standinabischen Morden; wie fruhe ber Ginfluß ber benachbarten und ursprunglich sprachverwandten Sach= fen und Angeln auf bie Butland und Seeland bewohnenden Stamme begonnen, wie groß die Einwirfung ber unfernen Franken, von benen aus fich wenigstens ichon im funften Jahrhundert die Helbensage über ben nordischen Chersones ausgebehnt, auf bie Sprache gewesen sei - bieß alles liegt in undurchbringlichem Dunkel. Wie verwandt im neunten Jahrhundert ber banische Dialekt ber Norranaiprache und Angelfachfische einander gewesen fein muffen, bafür ift schon früher als Beweis angeführt, daß Alfred, als er als sachfischer harfner in bas banische Lager fam. verkanden ward, und daß überhaupt in bem Berkehr ber beiben Bolkerschaften nie von ben aus ber Berschiebenheit ber Sprachen entstehenben Schwierigkeiten bie Rebe iff. Das Ibiom bes Normannervolkes, bas auf bem kimmeri= fcen Chersones fich mit verschiedenen anberen Stammen gemischt hatte, mag bemnach wohl schon früher von bem reinen Islandisch, bas fich langer in Rorwegen und Schweben erhielt, bebeutend abgewichen fein, als mit einiger Antoritat bie Geschichte ber banischen Sprache, hoie fie jest ift, begonnen werben tann. Erft unter ben Balbemaren, also zu Ende bes zwolften und zu Anfang bes breizehnten Sahrhunderts 1) - fing bieselbe an sich zu einer eigenen, selbständigen Sprache zu entwickeln. Aber immer blieb fie nur noch Sprache bes gemeinen Lebens, ebleren 3meden blieb bie alte Morrana : Sprache geheiligt, ober bie lateis nische, die mit bem Christenthum und mit ber aufdammernben Cultur nach bem Morben gekommen war, warb bagu gewählt. Der lette banifche Konig, ber islanbifche Stalben an feinem Sofe bewirthete, mar Balbemar ber 3meite 1). Sie machten beutschen Minnefangern Plat, beren romantifch fantaftische Tone bem Zeitgeift mehr gemäß maren als bas verhallende Eco bes Beibenthums, ber granbiofe Beroismus ber Stalbenlieber, ber gleichsam im Chriftenthum feine Seele verloren, und in ftarrtalter Berfteinerung tein Ditgefühl mehr erweden tonnte. Balb ahmten bie Rorbs lanber, bie bas Ritterthum in allen feinen Schattirungen in sich aufnahmen, bie Liebesklange Deutschlands und Frankreichs nach; am Raiferhofe und in ben Schulen von Paris bilbeten fich Danen und Norweger gu Sitte und Biffenschaft aus, und brachten bie Bluthen beim bie bort fie gesammelt, und ber traftige Boben bes Baterlanbes nahrte und tunftvolle Sande pflegten fie. Aber immer noch war es die alte Norranagunge, nicht die eben im Uebergange begriffene Bernacularsprache bes Landes, in welder bie Sanger fangen. Die alteften fcbriftlichen Dents maler ber banischen Sprache find einige Gefetbucher, bie mahrscheinlich eben barum in ber Bernacularsprache niebergeschrieben wurden, weil bas Bolt bie alte norbifche nicht

<sup>1)</sup> Walbemar ber Große bestieg ben Ahron 1182, Balbemar ber 3weite ftarb 1241.

<sup>2)</sup> Diav Apordarson nebst seinem Bruber Sturia Abordarson, die lesten berühmten Stalben.

mehr verftanb. Es find biefes bie iconifcen, jeetanbifchen und jutischen Rechtsbucher; außerbem einige medicinische Traktate besonders von Heinrich Harpestreng, einem Canonicus von Rostilbe, ber unter Erich Plogpenning blubte: fammtlich in ber erften Salfte bes breigehnten Jahrhunderts verfaßt. Das altefte, fdriftliche, poetifche Dentmal ber Sprache - wenn namlich bloge Reime biefen Ramen verbienen, ift um vieles junger, es ift eine Reimchronik aus bem funfkehnten Jahrhundert 1). Den eigentlichen Anftof jum Anbau ber banischen Sprache gab bie Reformation. Schon im Jahre 1524 ward bas ueue Testament überfett, wobei bie lutherische Uebertragung zur Grundlage biente. Reboch blieb ber Einfluß ber beutschen und lateinischen Sprache immer noch fo überwiegend, bag fich erft im fiebs gehnten Sahrhundert bie banische vollständig gur Buchers fprache ausbilbete. Bis babin warb verhaltnigmäßig nur wenig barin geschrieben, weniger noch barin gebruckt.

Sind bemnach bie Sprachbenkmale bes banischen Bols tes nur neu, die Beugniffe feines geiftigen Lebens - felbft wenn wir gang von ben Probuktionen in ber Sprache ber Borfahren, die bem Danen fo gut angehoren, wie bem Islander, absehen, — find um vieles alter, und geben wahrscheinlich mit ber Bilbung ber Sprache felbft Sanb an Sand. Im Jahre 1586 ward bie Konigin Sophia, Gemahlin Friedrichs bes 3meiten, burch Sturm nach ber Infel Sven getrieben, und genothigt einige Tage zu verweilen. hier wohnten bamals Tycho Brabe und Andres Sofrenson Bebel, ber banifche Geschichtschreiber, ber jum Behuf feiner hiftorischen 3mede bie alten Belbenlieber gefammelt hatte; biefe aber lebten schon nicht mehr im Munbe bes Boltes. Bebel hatte fie bereits aus alten Manuscripten zusammengetragen. Die Konigin, die bavon reben borte, wunschte fie kennen zu lernen, und es war auf ib-

<sup>1)</sup> Den Danfte Rumtronite, zuerft berandgegeben von Gottfried Gehmen, Ropenhagen 1495.

ren Befehl und nicht ohne fich mehreremal erinnern au laffen, daß er fie funf Jahre fpater bem Druck ibergab. grade Ein hundert an ber Bahl 1). Alles bieß ergablt er felbst in ber Debication an die Konigin. Diefe Rampen ober helbenlieder mußten wohl Interesse erregen, benn fie wurden im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunderts viermal gebruckt 2), bis im Jahre 1695, also grabe nach hundert und vier Jahren, Peter Spv fie von Reuem berausgab. und zwar um ein zweites hundert vermehrt 3). Bas biefer Ausgabe befonderen Berth gab, mar, bag eben biefes lettere hundert dem Munde des Bolkes abgehort war. Dieses Buch fam bald in alle Sande und ward unter bem verfurzten Titel Rampe Bifer (Rampfer = Beifen, Ram= pfer=Lieber) ein achtes Bolksbuch. Es ward in ben 3ab= ren 1739, 1764 und 1787 von Neuem aufgelegt. Lieber des ersten hunderts hatten außer einigen hiftorifchen Namens : und Thatenverzeichnissen banischer Konige ausschließlich bem heroischen Beitalter angehort; es maren bie alten heibnischen Sagen in Liebesform gebracht, bie im driftlichen Bolke keinen Anklang mehr fanden, und barum nur schriftlich hatten aufbewahrt werben konnen. ameite hundert war das Echo des romantischen Geiftes bes Mittelalters, und tonnte als Erinnerung einer taum zwei bis brei hundert Sahr begrabenen Beit noch im Se=

<sup>1)</sup> Et Hundrebe ubuaalbe banffe Biser om allehaande mercklige Krigsbebrift og anden selbsom Eventyr 2c. prented ubi Ribe paa Lielienberget af Hans Brun, Anno MDIXC; klein Oktav und nicht paginirt.

<sup>2)</sup> In den Jahren 1632, 1643, 1671; in Christiania im Jahre 1664. Diese Ausgabe hat allerlei Beränderungen f. Ubvalgte danste Biser fra Middelalberen ubgivne af Abrahamson, Ryerup og Rahbeck. Kjøbend. 1812 und 1818. Th. 5. S. 50.

<sup>8)</sup> Der vollständige Titel bieses Wertes ist: Et hundrede ubvalbe banfte Bifer om allehaande merkelige Krigsbedrivt og anden selsom Eventyr, som sig her ubi Riget ved gamle Kaemper, navnkundige Konger og ellers fornemme Persones begivet haver af Aribs Aid til benne naervaerende Dag, fordgebe med det andet hundrede Bifer om banste Kongen Kaemper og Andre samt hassoded Antegnelser til knft og Laerdom. Kjodenhavn. 1695.

bachtniß ber Alten und ber Dorfbewohner leben. Dieselbe Bewandtniß hatte es wahrscheinlich mit einer anderen Sammlung, bie icon vor ber Spoischen, im Jahre 1657. herauskam 1): alte historische Liebeslieber. Ihr Berausgeber hat fich nicht genannt, ohne 3weifel ift fie aber ebenfalls von Bebel felbst veranstaltet 2), ber sich mahrschein= lich nur, nach ben ftreng protestantischen Begriffen seiner Beit, ber Berausgabe von Liebesliedern ichamte, und fie erft nach seinem Tobe und nicht unter seinem Namen erscheis nen ließ. In ben Sahren 1780 und 1784 erschienen zwei Befte Ueberrefte ber Dichtfunft bes Mittelalters, von Sandvig und Ryerup, eine treffliche Sammlung, die burch ben großen Brand von 1796 für bas Publikum fo gut wie gang verloren ging 3). Defto willfommener mußte im Sabre 1812 eine vollständige Sammlung alter banischer Lieber sein, die den gangen Schat altbanischer Poefie auf Einmal vor unfere Augen brachte, alle bisherigen Sammlungen benutend und fie mit Fleiß und Critif aus allen Sandschriften vermehrend, die die reiche tonigliche Bibliothet, und mannichfache Berbindungen in ben entlegneren Provinzen bot. Gine folche Sammlung liegt in ben "Ausermablten banischen Liebern bes Mittelalters ")" vor und. Schon ein Sahr früher hatte 2B. Grimm burch eine reiche Auswahl aus ben alteren banischen Sammlungen in terns haften, wort = und geiftgetreuen Ueberfetungen Die: Deuts schen in bie alte norbische Schatz und Baffenkammer eingeführt, wo zwischen riesenhaften, halbverrofteten Ruftungen und Schwerdtern golbene und filberne Gefage, alle

<sup>1)</sup> Aragica eller gamle banfte hiftorielle Eistoffs Bifer 2c. Kjobenhaffn 1657.

<sup>2)</sup> S. Ubvalgte banfte Bifer Ib. 5. S. 53.

<sup>3)</sup> Levninger af Mibelalberens Digtetonft. Das erfte Beft warb von Sandvig, bas zweite von Ryerup herausgegeben.

<sup>4)</sup> Ubvalgte banste Bifer fra Mibbelalberen efter A. S. Bebels og P. Spos tryfte Ubgaver og efter haandstrevne Samlinger ubgivne af Abrahamson, Aperup og Rabbed. Ljobenh: 1812—18. 5 Theile.

vom lautersten Metalle, blinkten '). Bis dahin waren nur einzelne Lieber burch herber und Grater in Deutschland bekannt.

Das Alter biefer merkwürdigen Lieber, bie in ihren Sitten, und Sinnesschilberungen bas getreuefte Gemalbe bes früheften Mittelalters bor uns aufführen, ift ber Gegens ftand mannichfacher Untersuchungen banischer, schwebischer und beutscher Gelehrter gewesen. Die Sprache ber Lieber konnte hierbei nur geringen Aufschluß geben. Denn ba fie lange nur burch Trabition fortgelebt, fo mußte, einzelne veraltete Ausbrucke und Rebensarten abgerechnet, ihre Sprache nothwendig ohngefahr die berjenigen Beitveriobe fein, in welcher fie jum erften Male niebergeschrieben murben. Der scharffinnige schwebische Sprackkenner Geffer bat. indem er von ben schwedischen Liebern spricht, mas aber genau auch auf bie banischen paßt, aus inneren Grimben bargetban, daß fie ihre Entstehung bem zwolften, breizehnten und vierzehnten Sahrhundert verdanken, b. h. nur menig neuer als bie in ihnen geschilberten Begebenheiten fein Bonnen. Inbem fie mit ber Sprache entftanben, muchfen fie mit ihr fort und veranderten fich mit ihr. Einige, die noch viel frühere, heibnische Geschichten erzählen, wie bas Liebesabentheuer Sabor's und Signilb's, bas fich Enbe bes zweiten ober nach Anberen Anfang bes britten Jahr= hunderts ereignete, mogen wohl sich auf altere Lieber grunben; wieber andere erft im funfzehnten Sahrhunderte nach ber Analogie gebichtet sein; benn schwerlich hat es an Rachahmungen gefehlt, die nicht schwer fein konnten, fo lange bie Borbilber burch bas ganze Bolt verbreitet maren. In ber inneren, ober Sittenwelt, welche die Lieber barftellen, findet Geijer die untruglichsten Kennzeichen ihres Alters. "Benn man auch, fagt er 2), bie alten Begebenheiten, auf

<sup>1)</sup> Altbanische helbenlieber, Ballaben und Dahrchen, überset von BB. G. Grimm. helbelberg 1811.

<sup>2)</sup> Cinleitung ju ben Svenska Folk-Wisor, utgifna af E. G.

welche einige von ihnen anerkannt fich grunden, anführen und aus ber mehreren ober geringeren Gleichheit ber Sprache und bes Tones auf bas Zeitalter ber übrigen schließen wollte, so wurde boch ftets ber Ginwurf gemacht werben konnen, daß die Lieder an sich selbst nicht gleichzeitig mit ben Begebenheiten gewesen, sonbern erft lange nachher enftanden feien, und fich verbreitet hatten. Dagegen ftreitet awar, bag fie alsbann im eigentlichen Ginn ein Bert Ginzelner gewesen, und daß in biesem Kalle wohl zuweilen ber Name eines Berfassers wurde genannt worden fein. welches, so viel ich weiß, bei keinem einzigen ber Kall ift'), fo wie auch die erstaunenswerthe Allgemeinheit biefer Lieber auf diese Beise nicht murbe erklart werben konnen, in= bem fie weit entfernt, aus einzelnen Quellen ju fließen, eher gang und gar ber Ausbruck der Rationalerinnerung und bes Nationalfinnes zu fein scheinen. Denn mas ich hier als eine Behauptung aufstelle, wird bie ausgemachte Erfahrung bestätigen: schwerlich finbet sich ein einziges altes Lieb von Bebeutung, bas nicht allen fcwebischen ganb: schaften gemeinsam ift, ja in ben meiften Fallen bem gangen Norden. Aber wie gefagt, die Lebhaftigkeit, mit welder bie Sitten gemalt find, macht es nothwendig angunehmen, daß diefe Lieder hinfichtlich ihrer Entstehung, mit ben Sitten, welche fie maten, gleichzeitig finb.

"Der König sitt an einem breiten Tisch und wird von Rittern und Knaben bebient, welche Wein und Meth schenken. Statt der Stuhle sindet man Banke, belegt mit Kiffen, oder in der Sprache der Lieder, mit Polstern; woher der Ausdruck: auf blauen Polstern sigen. Prinzessin-

Geijer och A. A. Afzelius Stockholm 1814. S. XXXVIII etc. Mohnite's Uebers. Boltstieber ber Schweben S. 148.

<sup>1)</sup> Eben nur bei einem Einzigen, wo ber Berfaffer eine ber handbeinben Personen bes Liebes sich selbst nennt. Elisif Nunna i Risberga Kloster, Svenske F. V. VIII p. 181. Der Berfaffer war ber heilige Rielaus Bischof von Lintoping, ber 1891 starb. Deutsch: Altschwebische Ballaben, Marchen und Schwanke übersest von G. Mohnite, Stuttsgart u. Tubingen 1836. S. 181.

nen und vornehme Jungfrauen tragen Kronen von Gold ober Gilber; Goldringe, fostbare Gurtel, Schube mit gol benen ober filbernen Schnallen werben auch als Schmud berselben genannt. Sie wohnen im hochgemach (b. h. im oberften Stod) getrennt von ben Mannern, und ihre Mabchen theilen mit ihnen Bimmer und Bett. Bom Goller ober Altan bes Sochgemachs feben fie ben fremben Ritter ankommen, auf bem Burghof feinen Mantel, ober, wie es auch beifit, feinen Dels umwerfen, ober entbeden auch bie auf bem Meer fich nahenben Schiffe, und erkennen an ben Rlaggen, die fie felbst mit eigenen Sanben gewirft haben, baß ein Liebhaber fich naht. Dit Pelzwert von Bobel ober Marber find bie Rleiber ber Bornehmen geschmudt, und Scharlach, welches ber allgemeine Name für ein theueres und feineres Zeug ift (benn er wird in ben Liebern balb roth, balb grun, balb blau genannt), zeichnet fie aus im Gegentheil bes Wabnial (ober Ballmar), worin bie Geringeren fich kleiben. Sowohl Frauen als Manner fcblagen Die Barfe, spielen Goldtafel und Burfel; bas Lieb und bie Erzählung von Abentheuern find ein allgemein beliebter Beitvertreib 1), und bazwischen ergoben bie Manner fich in mußigen Stunden mit ritterlichen Uebungen auf bem Burgbof. Berlobniffe werben zuerft zwischen ben Bermanbten abgemacht, wenn alles in feiner Ordnung fortgeht. oft zerftort die Liebe die Ordnung und ber Ritter nimmt seine Geliebte auf ben Sattelknopf und entführt fie. schen find bas Fuhrwerk fur Frauenzimmer und aus einem alten banischen Liebe, in welchem eine banische Pringeffin. bie auf die schwedische Rufte hinüber gekommen ift, fich barüber beklagt, daß fie ju Pferde weiter gebracht wirb. erhellt, daß ber Gebrauch in Rutschen zu fahren, fpater nach Schweben tam 2). Gewaltsame Beirathen, Faustrecht,

<sup>1)</sup> Mehr noch ber Tang, ber haufig im Freien aufgeführt wirb, und an bem Konig und Konigin Theil nehmen.

<sup>2)</sup> Ubv. b. Bifer Ih. II. S. 168; bei Grimm S. 240. — 3e-

Blutrache, die boch mitunter burch Geldbußen an den nächsten Berwandten gefühnt werden konnte, sind geswöhnlich zc.

"Buge biefer Art, die sammtlich aus ben alten Liebern genommen find und leicht vermehrt werben konnten, konnen nicht von einer Beit, bie ungleiche Sitten und Bebrauche hat, hinzugebichtet werben; sie haben nothwendig ihren Ursprung in bem gleichzeitigen Leben selbst. weisen uns bin auf bas norbische Mittelalter, von besten Dentweise, Sitten und Gebrauchen biefe alten Gebichte uns ein hochst lebhaftes Bild geben. Darin liegt auch ihr historischer Berth, und unsere Geschichtsforscher haben fie blog barum verachtet, weil fie, was in keinem Gebicht ber Kall ift, keine annalistische Zuverlassigkeit in Anführung ber Begebenheiten haben. Ein paar andere innere Eigenschaf= ten tonnen uns ju einer naheren Beitbestimmung fuhren. Es muß Aufmerkfamkeit erregen, baß fie fich fast ausschließlich mit hohen und abeligen Personen beschäftigen: wird auch nicht allemal ausbrucklich von Konigen und Rittern gesprochen, fo werben boch herren, Frauen, Stoly Jungfrau genannt, Titel, bie nach bem alten Gebrauch nur ber Ritterschaft zukommen konnten. Nun wollen wir zwar nicht behaupten, daß die Lieber eine genaue Rangordnung beobachtet haben, indeg beweiset biefer Umftand boch, bag fie ihre Gegenstände aus bem hoheren und vornehmeren Leben genommen haben. Die Sitten ber hoheren Stanbe find es, welche besonders dargestellt werden; und die Les bendigkeit in ben Gemalben wedt nothwendig bie Bermuthung, baß fie baber auch ihren Urfprung genommen baben '). Auf ber anberen Seite find fie unter bem großen

boch fahrt Walborg in einem Gebicht, bas sicherlich nicht neuer ift als bas oben ermahnte, schon in einer Kutsche. Dies Fuhrwert tam also aus Danemart eher nach Norwegen als nach Schweben.

<sup>1)</sup> Der Schluß ift gewiß zu ichnell. Im Mittelalter waren bie Sitten bes Bornehmen und Geringen theils an und far fich weniger verschieben, als fie im Lauf ber Beit geworben, theils fand auch bie

Haufen so einheimisch gewesen, und find es noch, als wenn fie nur innerhalb feines Rreifes erzeugt maren. Alles bieß führt uns auf Zeiten zurud, wo bie verschiebenen Stande noch nicht in eine Art von feinblichen Gegenfat gegen ein= ander getreten maren, wo ber Abel noch größentheils nur naturlich war, ober in bem naturlichen Glanz bestand, ben große Borfahren und eine burch fie bis zur Bermogenheit und Unsehen gesteigerte und gesicherte burgerliche Eriftenz por allen Privilegien voraus geben; wo er biefem nach noch dem Bolke angehörte, und von biesem als seine eigene Blume und herrlichkeit betrachtet wurde. Gine folche Zeit hat es bei uns gegeben, und nur ber kann sie verkennen, der alle aristokratischen uud demokratischen Partheibegriffe einer späteren Zeit in die Geschichte legt. Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir behaupten, daß es zuerst zu Magnus Erickfon's Beit, im vierzehnten Jahrhundert, war 1), wo ber Abel in ein für das Bolk brückendes Berhaltniß trat, und bagegen bei biefem ein Entgegenwirken weckte,

Arennung zwischen hoch und Niedrig nicht statt, die es dem gemeinen Manne nicht vergönnt, den vornehmen in der Rabe zu sehen. Derreschaft und Dienstleute asen an Einem Tische, die Prinzessung sie schon oben erwähnt, mit ihren Dienerinnen Bett und Jimmer. Bon wie wenig Bedeutung den Berkossen wer lieder der Anng der Delden derselben war, geht aus zwei Bersionen ein und desselben sischen Beiede hervor: den underdara Harpan, Svenske F. V. VI. S. 81, und De tra Systrarne, Sv. F. V. VIII. S. 16, wovon wir eins unten mittheilen, wo im ersteren Liede der Bater der Schwestern ein auer ist, und im zweiten ein Konig. Das Lied sindet sich auch schweben wersonen Geweicht ein Konig ist; und auch sarbisch (Kolkslieder der Schweben S. 194), wo der Bater wohl wiederunt ein Bauer sein muß, da von Schweinehuten die Rede ist. — Waren die Verkasser der Schweben S. 194), wo der Water wohl wiederunt ein Bauer sein muß, da von Schweineshuten die Rede ist. — Waren die Verkasser der Schweden wohl alle Stande gleich vertraut. Uedrigens spiegelt sich der gemeine Mann überall gern im Leben der Vornehmsten.

<sup>1)</sup> Magnus Erickson bestieg ben Thron 1319 und ward zum zweiten Mal vertrieben 1363. Ihm folgte die wo möglich noch verhaßtere Regierung Albrechts von Mecklenburg, bann die Margarethens von Odnemark, worauf die Union von Calmar und ihre Folgen bas kand vollends ganz zerrissen, die über hundert Jahr spater die Befreiung und Unabhängigkeit Schwebens das endliche Resultat war.

bas späterhin während und nach ben Zeiten ber Union so große Folgen hatte. Ferner - finden wir in ben alten Bolksliebern nicht nur keinen Stanbeshaß, sonbern auch keinen Nationalbaß zwischen ben brei norbischen Bolkern. Bieraus erklart es fich, wie biefe Lieber fur ben gangen Norben fo gemeinfam fein konnten, eine Gemeinfamkeit, bie fich auch auf die alteren historischen Lieder erstreckte. Die banischen behandeln Gegenstande aus ber schwedischen Geschichte, und die Lieber von Konig Balbemar in Danemark und Konigin Dagmar (ober wie ber gemeine Mann fagt Konig Ballmo und Konigin Damma 1) habe ich in Bermland fingen horen und weiß auch, bag fie in Deftergothland gefungen werden. Dieses set im Augemeinen bie Entstehung berfelben in Zeiten gurud, ba bie brei Rationen, obwohl gesondert in ber Regierung, doch durch Sit= ten. Sprache und Erinnerung an ben gemeinschaftlichen Ursprung sich als Ein Geschlecht ansahen. Die Romanze als ein Bolksgebicht ift auch nur in einer einfältigen, in Sitten nicht getheilten Zeit moglich; benn blog in einer folden ift bie Unpartheilichkeit moglich, welche einem Bolke verstattet, in ben Begebenheiten nicht auf bas Interesse bes Einzelnen zu feben, fonbern auf bas Allgemeine unb Poetische, und auf biese Beise bie Birklichkeit als ein Gebicht zu behandeln. Denn leider! gerade mas die ffandi= navischen Bolfer naher hatte vereinigen muffen, biefes war es. mas unter ungunftigen Umftanben einen ungludlichen Partheihaß zwischen ihnen wedte; die Union namlich. -Und mahrend ben Beiten ber Umion feben wir auch, bag bie Nationalpoefie eine andere von der romantischen Poefie gang verschiebene Richtung nimmt."

Ohne die Berhaltniffe Danemarks hier geschichtlich zu verfolgen, past doch das rucksichtlich der Entstehung der Lieber hier Gesagte ebensowohl auf sie, wie auf die Schwe-

<sup>1)</sup> Ubv. b. Wiser Ah. VII. SS. 70—102. Bei Grimm S. 357 u. s. w.

wie ibit tomen als ausgemacht annehmen, bag bie ...... Beder nicht neuer find als bie ichwebischen, fon-... ... ... Bohl aber scheint Geiger Einen . . . .... Grund für ihr hohes Alter ober menigftens . .... Speiles berfelben überfehen zu haben. Dieg ift ...... Werteller Berpflanzung einer Menge biefer Ballaben ... Jiggand und Schottlanb, bie burchaus nur mahrenb Similates ber Danen in Großbrittannien tann fatt ge-...... Daben. Diefer bauerte aber nicht langer als bis ... Beine Des elften Jahrhunderts. Die Lieber Schon Unng. Luggling im Rofenhain, ber Rleinen Teftament, bie war odwestern, nebst ungabligen anberen, bie wir in wortischen Ballaben wieder erkennen, muffen noth-...... in irgend einer Form ichon in ber altnorbischen James eriftirt haben, fei es als Sage ober Lieb; am ... in den obengenannten schottischen und nordischen Rach ber normannischen Besitnahme erhielten . : Nien in Morthumberland von Standinavien ber nur Buffuß, und im ubrigen England war ne nur noch als Gafte. In allen brei ganbern . angen bie Sprachen an, fich verschieben ju gestalten, .... jeloft wenn noch einzelne ftanbinavische Anfiebler .. . . . . . . . . . . . bie Scheibewand ber .... unuberfteiglicher warb. Bie batten nun bie baniunter ben langft ausgewanderten Brubern fic wurgeln und verbreiten tonnen, wenn fie au . . .... inffanden, wo fein verwandtes Ibiom fie mehr Wiefer Umstand ift's mehr als irgend ein andes win graues Alterthum ber nordischen Ballaben und ber mehr Berudfichtigung verbient als . icho wworden.

bie, welche fich aus ben Ebbaliebern uns

mittelbar entwickelt haben. Nur Gin muthologisches befinbet fich barunter; bieß ist bas oben mitgetheilte Lied vom wiedergefundenen Sammer 1). Allein ba hier die schwedi= sche Berfion offenbar viel alter ist, so moge es im folgenben Abschnitt aus biefer Sprache mitgetheilt werben. Die banischen Kampferlieder 2) sind zum Theil nahe mit ben Eddaliebern vermandt. Sie haben etwas unbeschreiblich Wilbes, Uranfangliches, Robes. Zuch bie Form ift gang vernachlaffigt; nicht allein muß bie Affonang ben Reim oft erfeten, auch bie Affonang fehlt oft. Die meisten von ihnen berühren fich auch mit ber beutschen Belbenfage genau, nicht allein ber Nibelungen Noth und Berrath finden wir hier, auch Dietrich's und feiner Belben Abentheuer, und meift auch die Charaftere ber Saupthel= ben. Die Lieber die sich auf Siegfried's Tob und Chrim= hilbens Rache beziehen, haben befonders etwas Luckenhaftes und Robes; und wir muffen vorausseben, bag viele barin eingreifende verloren gegangen, weil fie fo wie fie find, für ben ber bie Begebenheit nicht aus ben beiben Ebbas, ben Sagas ober bem beutschen Nibelungenlieb kennt, kaum verständlich sein wurden.

Sicherlich stammen biese Lieber noch aus ber Heibenzeit. Es lebt, wie Grimm sich ausdrückt 3), ber Geist jes ner furchtbaren alten Zeit in ihnen, und das Geschlecht der Riesen, welche an dem Eingang jeder Geschichte stehen. Aber in ihrer gegenwartigen Gestalt sind sie eben so sicher aus der christlichen Zeit, die eben weil ihr der collossale Maßstad der Vorzeit sehlte, willkurlich abnahm und dazu that. Und so können wir im Allgemeinen Geiser nur

<sup>1)</sup> S. oben S. 165.

<sup>2)</sup> In ubv. b. Bifer fullen sie bie erfte halfte bes ersten Theisles; Grimm hat alle, die er fur achte Kampevifer halt, unter dem Titel, Delbentieder, voranstehend, überseht. Schwedisch eristit nur ein geringer Theil bavon; f. Svenska Fornsanger, En samling af Kampevisar, Folkvisar, Lekar och Dansar etc. utgisne af A. J. Arwidsson. Stockholm 1834.

<sup>3)</sup> Borrebe ju ben altban. Belbent. G. XII.

Recht geben, wenn er meint, daß es fast scheine, als ob die ursprünglich heidnische Saga im Munde eines zum Chrisstenthume übergegangenen Bolkes ihren rechten Verstand verloren habe. Es läßt sich oft erkennen, daß der Sänger außer der Zeit steht, die er besingt, und dieß zwar theils an einer dis zum Uebermaß gehenden Steigerung und Uebertreibung, die in späteren Liedern zu wahrhafter Iroznie wird, theils an einer gewissen Zerrissenheit des Stoffes, wie wir oben darauf hindeuteten. So z. B. wenn in dem Helbenlied Herr Guncelin, die Heldenbraut so beschrieben wird:

Sie folgten ber Braut in die Kammer hinein, Die Borkost borten zu essen, Bier Tonnen Grube af sie auf, Die schmeckten ihr auf das Beste.

Bon sechzehn Ochsen die Leiber sie aß, Bon achtzehn Schweinen die Schinken; Und eh sie nur einmal zu schlucken begann, That sieben Tonnen Bier sie trinken.

Sie folgten ber Braut nun in ben Saal, Da ging ihr Aleib kaum hinein, Sie mußten funfzehn Ellen von der Mauer hau'n, Eh sie sie konnten schieben hinein.

Sie setten die Braut auf die Brautbant hin, Wie sie nur konnten, so sacht, Die Bank die war von Marmorstein, Doch der Boden unter ihr kracht.

Sie setten ihr vor die beste Speis, Sie aß und trank nicht klein, Funfzehn Dchsen verzehrte das Meerwelb, Dazu zehn fette Schwein 2c. 1).

<sup>1)</sup> Aus Greve Gerr Guncelin in ber Nachlese aus P. Spw's Kiampevisedet, als Anhang zu Udvalg af Danste Wifer fra Midten af bet 18te, udgtvet af Rycrup, Rjobenhavn. 1818. Bei Grimm: Delbenhochzeit Seite 68. Der kleinste ber darin vorkommenden Delben hat funfzehn Ellen unter dem Knie.

Nicht immer ift die marchenhafte Uebertreibung fo grell wie hier; vielmehr findet sie in keinem anderen Liede in dem Grade statt; aber immer doch ist sie in vielen Studen stark genug, um uns bewußt zu werden, daß die Begebenheit nicht mit vollkommener Treuherzigkeit erzählt wird.

Als Beispiele bieser Gattung geben wir hier zwei achte Kampserlieder, die wir zu den schonsten und gewaltigsten rechnen, und bei denen auch die eben gemachten Ausstellungen nur wenig suhlbar sind. Das erste, im Original "Alf i Odderskjaer" genannt, ist wie Grimm nachgewiesen aus der Hervararsaga entstanden, und eine Inconsequenz des Liedes, die Berachtung der Königstochter des Geschlechtes des verschmahten Freiers, die doch den erwählten, der des ses verschmahten Freiers, die boch den erwählten, der des sen Bruder ist, mit treffen wurde, wird dadurch erklart. In der Sage sind namlich die Freier nicht Brüder. Die Rolle, welche hier der Bater spielt, gehört in der Sage dem Bruder des verachteten Freiers. Bei beiden Stücken des halten wir die Erimm'sche Uebersetung bei, die so vortresselich geeignet ist die ungeheure Kraft der Originale und das Eisengektirr ihrer Berse auszudrücken.

# \* Brautwerbung.

Wulf der haufet zu Odderstier, ist reich und tuhn zu preisen, So rasche Sohne hat er zwei, die lassen sich Kampfer heißen.

Nun treibt ber Bulf am weißen Sand im Norden!

Wulf ber hauset zu Obberekter, hat Sohne so klug im Sinn, Die wollen, um die Konigstochter zu werben, nach Upsals Bergen hin.

Da war ber junge helmerkamp, ber satteln ließ sein Pferd: "Wir wollen reiten aus zu Land, freien die Konigstochter werth."

Das war ber junge Angelfpr, ber fatteln ließ fein Pferd: "Wir wollen reiten gen Upfal, wenn unter uns berfte bie Erb'!"

Als fie tamen in ben Burghof, da achfelten fie ihr Rleid, So gingen fie in den hohen Saal vor dem Konig von Upfal ein.

Jung helmerkamp ber trat herzu, stellte sich vor bie Zafel sofort: "Herr, wollt mir Gure Tochter geben, beg gebt alebalb Gu'r Wort!"

Jung Angelfpr, ber trat bergu, Gold glangt an feiner Sand: "König, gieb mir die Tochter Dein, ober raume felbft mir Dein gand!"

Darauf ber Konig von Upfal biese Worte zu ihnen sprach: "Meine Tochter geb' ich keinem Mann, als den sie haben mag." —

"habe Dant, o liebster Bater mein, daß ich hier wahlen tann: Jung helmerkamp, dem verlob ich mich, der fteht recht als ein Mann.

"Nimmer will ich haben Angelfpr, ein Ungeheuer, misgeftalt, So ift fein Bater und so ist feine Mutter und so find feine Berwandten all."

Da sprach ber junge Angelfpr, so zornig war sein Sinn: "Wir geh'n, um fie zu fechten, zum Burghof beibe bin."

Darauf ber König von Upsal diese Worte zu ihnen sprach: "Die Schwerdter sind scharf, die Gesellen sind rasch; gut Spiel ba geschehen mag!"

Bulf der stand zu Obdereter und horchte über die Berge, Da mußt' er horen über den langen Beg klingen seiner Sohne Schwerdter.

Das horte Bulf zu Obberetler weit über die grune haibe: "Was haben meine Sohne vor? wie find fie fo zornig beide!"

Er harrt ba nicht gar lange, sprang auf sein Pferb so roth; Bu Upsal aber kam er an, eh' gegangen seine Gohn' in ben Tob.

"Jung helmerkamp, o fage mir, Sohn allerliebster mein! Warum rinnt Dir ber blutige Strom so heftig von Stirn und Bein?"

Da antwortet ihm jung Helmerkamp, seine Leiben er ihm klagt: "Das that Angelfpr ber Bruber mein, weil ihm nicht worben bie Magb."

"hab funfzehn Wunden an dem Leib, mit Gift vermischt jede Bund', Ja, batt' ich eine nur bavon, ich konnt' nicht leben eine Stund'."

"hor Du junger Angelfpr, Sohn allerliebster mein, Warum fist bas guta Schwerdt so schlecht in den handen Dein?"

, Darum fitt bas gute Schwerdt fo schlecht in ben Sanden mein, Sab achtzehn Bunden an dem Leib, bas ift meine größte Pein!"

"hab achtzehn Wunden an bem Leib und alle find fo fcmer, Sa, hatt' ich eine nur bavon, teine Stunde lebt ich mehr!"

Und Bulf von Obberetier rif aus mit ber Burgel ben Eichenstamm, Schlug, bag er todt gur Erbe fiel, ben jungen helmertamp.

Da liegen bie zwei helben nun, liegen beibe in einem Grabe! Und der Konig giebt wohl die Tochter fein dem Gefellen, den fie will haben.

Da trauert Wulf von Odderskier, seine Sohne find todt geschlagen, Der König von Upsal für seine liebe Tochter muß selber Sorge

tragen.

Mun treibt ber Bulf am weißen Sand im Norden 1).

Da war Dre von Uthiskiar Der rif heraus fein Schwerbt, Da war ber junge Angelfpr Den hieb er nieber gur Erb'.

"Lieg Du nur, junger Angelfpr, Und wenn ich verbluten Dich sehe! Als ich sah helmer bluten, Das that meinem herzen so webe!"

<sup>1)</sup> Altb. helbenl. S. 171. Ubvalgte Bifer Th. I. S. 189. In ben Roten bazu finden wir nach dem Marsvin'schen Cober, worin der Bater nicht Alf i Obbeskiaer, sondern Dve i Uthiskiaer genannt wird, eine andere Catastrophe mitgetheilt, einer der vielen Beweise, wie viel und mannichsach gestaltet das Bolkslied sich bewegt; denn der Bater töbtet hier nicht helmerkamp, sondern Angelspr:

\* Der Berner Riese und Orm der junge Gesell 1).

Das war ber hohe Berner Riese, ber wuchs über alle Mauern hinaus, Er war so wild und ungefüg, kein Mann zu steuren ihn getraut.

Mein Balb fteht all in Blumen!

Er war so wilb und ungefüg und Niemand konnt ihm rathen, War' er langer in Dan'mark geblieben, da war's gewesen großer Schaben.

Das war der hohe Berner Riese, der band sein Schwerdt an die Seite, So ritt er zu des Königs Burg, mit den Helden wollt' ex ftreiten.

Das war ber hohe Berner Riefe, ber vor bem König stand: "Du sollt mir geben bie Tochter Dein, ober Briefe über halb Deine Land'!

"heil Euch, banischer Ronig, über Gurer Tafel breit, Ihr follt mir Gure Tochter geben, ober theilen mit mir Guer Reich.

"Ihr follt mir Eure Tochter geben und theilen mit mir Euer Reich, Ober Ihr follt mich verjagen burch Euren Rampfer, ber mich barf bestehen im Streit."

"Nimmer follt Du haben bie Tochter mein oder Briefe über halb mein gand, Wohl aber einen Fechter gut, ber mit Dir fechten kann." —

Das war ber Konig von Danemart, ber faß über ber Tafel breit, Und allen feinen guten Kampfern klagt er fein schweres Leib.

<sup>1)</sup> Ebend. S. 39. In ben Ubv. banfte Bifer finden fich zwei wenig abweichenbe Recenfianen biefes Liebes. Ah. L. S. 55 und S. 64.

"Ist hier keiner von meinen Mannen, der mich an dem Berner will rachen? Go will ich ihm die Tochter mein, darzu halb meine Lande versprechen."

Alle saffen bes Konigs Mann, fie sprachen nicht ein Wort, Außer Dem der junge Gefell, der viel gut reben dorft.

"Wollt Ihr mir geben die Jungfrau fein, und darzu Land und Reich,

So will ich wagen meinen jungen Leib wohl für die Lillens maid." —

Das war ber hohe Berner Rief', ber über bie Schulter hins blickt:

"Wer ist biefes Mauslein, bas sich zum Kampf anschickt?"

"Ich bin tein Mauslein, ob Du mich so nennen magft, König Siegfried hieß mein Bater, ber ben haflichen Lindwurm erfchlug."

"Mar König Siegfried Dein Bater, solch ein helb wird gefunden nicht mehr, Du bist so schnell gewachsen, Du siehst wohl aus wie er."

Es war spat zur Abendzeit, die Sonne zur Ruh that fich neigen, Da lustet's Orm, den jungen Gesell'n, zu seinem Bater hinzureiten.

Es war fpat gur Abendzeit, ble Gefell'n ritten bie Roffe gum Bach,

Da luftet's Orm, ben jungen Gefell'n, feinen Bater zu wecken aus bem Schlaf.

Und an den Berg schlug er fo start, daß der harte Felfen mußt' springen,

Da borte, ber im Berge lag, ben Schall fo tief binein bringen.

"Wer schlagt so laut bier an ben Berg, wer wedt mich aus hartem Schlaf, Daß ich unter ber schwarzen Erb' nicht in Frieden liegen mag?"

"Das bin ich Orm, der junge Gefett, allerliebster Sohne Dein, So sehr bitt' ich Oich, allerliebster Bater mein!"

- "Bist Du Orm, der junge Gesell, ein Kämpfer rasch und fein, Ein Jahr ist's, da gab ich Dir Silber und Gold nach allem Willen Dein!"
- "Ein Jahr ist's, da gabst Du mir Silber und Sold, das acht' ich nicht Pfennigs werth. Jeht will ich Birting haben, das ist so gut ein Schwerdt!"
- "Und Birting erhalft Du nicht zu gewinnen ein Mabchen holb, Eh' Du gewesen in Irland, und geracht Deines Baters Lob."
- "Du wirf Birting mir herauf und laß bas Schwerbt mich tragen,
- Dber ich will ben Berg über Dir in funftaufenb Stude gers fchlagen."
- "So fired hinab Deine rechte hand, nimm Birting von metner Seite,
  Aber gerichtent Du ben Berg iber mir mirft Du faben Duel
- Aber zerschlägst Du ben Berg über mir, wirst Du faben Qual und Leibe.
- So schleubert er ihm Birting herauf, baß die Spig' in ber Erde mußt' stehen, "Genießest Du nicht gut Glud, lieber Sohn, so wird mir's schlimm ergehen!"
- Er hielt ihm ben Knopf und ben Griff entgegen, er wunscht ihm Glud in die Hand, "Bleib' Du muthig und Hande ftark, und wehre Dich wie ein Mann!"
- Als er empfangen bas gute Schwerbt, ba warb er im Bergen erfreut:
- "Nun hilf mir Gott im himmelreich, bag ich obsiege im Streit."
- So freudig war der junge Drm, daß er Birting hielt in der hand, Hand, Er trieb brei Glien in harten Stein. Das ward nicht an Bir-
- Er trieb brei Ellen in harten Stein, das ward nicht an Birting erkannt.
- Das war Orm, ber junge Gefell, ber ging zur Burgstube bin, "Wo find bie guten hofmanner, bie hatten am Abend so Boses im Sinn?"

Alle da saßen die Kämpfer still und keiner durfte reden ein Wort, Wort, . Außer der große Berner Riese, über'n breiten Tisch sprang er

Sie beschrieben Kreise in die Erbe, barin beibe sollten ftehn: "Ist bas nicht wie für einen Mann, der mit mir zum Streit soll geh'n ?

"hor Du Drm, Du kleiner Mann, was ich ba fage zu Dir! Beift Du irgend von Birting, so birg bas nicht vor mir!"

"Was soll ich von Birting wissen? Mein Bater im Berge liegt tobt! Hatte ich bas viel gute Schwerdt, es konnte mir helsen aus der Noth!"

"Aber hast Du nicht Deines Baters Schwerdt, klein acht' ich ba Dein Kommen, Tritt aus bem Kreis Du unseliger Bub'! Das wird Dir gar klein frommen!

"Nimmer acht' ich auf Birting, ju mir kannst Du nicht reischen, Dein Hals entzwei soll knaden bei meinen erften Streichen!"

Da sprach Drm, der junge Gesell, so frei in seinem Sinn: "So will ich Dich hau'n in Deine Knie, reich" ich höher nicht hin."

Und darnach wirft er fein Schwerdt herum, Orm, der junge Seld, Er haut ben Berner in die Knie, daß er zur Erde fallt.

Run war ich im Streiten achtzehn Mal, nicht minder und nicht mehr, Doch nimmer war es Kampferrecht, zu verwunden niedrig so febr.

"Du Berner, laß Deine großen Wort, Du mußt mein Gefang'ner sein, Und wenn Du nicht kannst beffer geb'n, erhalt ich vor Dir bas schone Mägblein." Und als er erschlagen den haftlichen Riefen, verlangt ihm heim zu Land,

Da flief er auf Giord und Alf, wohl auf ben weißen Sand.

"Billommen lieber junger Gesell, ber aus bem Offerland, haft Du irgend von Orm gehort, ob er ift worben ein Mann?"

"Es ift nicht lang', baf ich ihn horte bei ber Ritter Berfammlung fprechen,

Ich schwöre bei bem bochsten Gott, meines Baters Zob ju rachen."

Das war der junge herr Alf, der stief auf die Erde sein Schwerdt, "Rimmer erhalt Orm für den Bater sein Seld eines Pfennigs werth!"

"Gewährte Gott es ihm, ben Sieg zu gewinnen über ben Berner Riefen, ben langen, So mag er auch rachen seines Baters Tob, beibes Gelb und Pfennig erlangen."

Da sprach zu ihm Siord und Alf: "In Wahrheit thu ums fagen, Dieweil wir ihn nicht miffen gern, ob Orm ben Berner erschlagen?"

"Bist Du Siord und bist Du Alf, Eure Ramen sollt She nicht bergen, Ihr habt erschlagen ben Bater mein, seinen Tob ben will ich rachen!"

Sie zogen heraus ihre Schwerdter gut, die Kampfer waren so gut, Sie fochten wohl drei Tage: so weit da floß ihr Blut.

Da sprach zu ihm eine Meerfrau, fie fagte so gut ein Bort: ",bot Du, Drm, Du junger Gefell, bezaubert ift Dein Schwerdt!"

"Birf Du Dein Schwerdt breimal im Areis, bann ftof es tief in ber Erde Grund." Abends warf er sein Schwerdt im Areis, wie sprach bes Weis bes Mund. Den vierten Tag jur Abendzeit als die fünfte Stund' erklang. Schlug Dem die beiben Rampfer todt, fuhr heim in feine Land,

Da kam Orm, der junge Gesell, an des Königs hof erfreut, Ihm zogen entgegen mit Shr und Ruhm der König und seine Leut'.

Da war Freud' über all bes Königs Hof, so lieblich in hören barinnen, Der König gab seine Tochter weg, Orm, der junge Gesell, that sie gewinnen!

Mein Walb steht all in Blumen!

Uralt, wenigstens sicherlich auf uralte Sagen gegrunbet, find auch wohl biejenigen banischen Bolkslieder, bie uns in eine Geifterwelt einführen, die ben Sangern burch Gewohnheit vertraut geworben, und ber fie fich boch nie ohne leisen Schauer nahern konnten. Wir meinen die Elfen =, Riren = und Berggeifter = Lieber, von benen wir schon in ber Einleitung gesbrochen. Die Babl ber uns übertommenen banischen Lieber dieser Art ift bei weitem geringer als bie der in Schweden noch immer unter dem Bolke le: benben. Daber giehen wir vor, in unserem folgenben 26: schnitt, wo wir ben Lefer gleich mitten hinein führen konnen, ausführlicher bavon ju fprechen. Sier mur fo viel: Es ift oft und mit Recht behauptet worden, dag bie Sagen in flachen ganbern fich anders geftalten, als in Geburgslandern. 3a, Steffens will sogar Schiefer =, Granit =, Sandstein = Sa= gen unterscheiben. Run tragen aber die Bolks = und Lokalise= ber Danemarks genau benfelben Charafter wie die Schwebens und Norwegens, mabrend boch bie Natur in biefen ganbern in so gang verfcbiebenen Bugen fpricht. Die Bemertung ift alfo nicht unbedingt richtig, ober die fraglichen Traditionen sind in Danemark nicht einheimisch, haben sich bort nur aus jenen ganbern über : und angefiebelt. Daß

sie häusig an das Lokal geknüpft sind, wurde bem nicht widersprechen, da, wie B. Grimm bemerkt, die Sage sich überall andaut. Ohne Zweisel sind viele Elsen= und Elementargeisterlieder der Danen in Bergessenheit gekommen, indem die wachsende Aufklarung den Glauben baran versträngte. Noch immer ist das Bolk reich an erzählenden Sagen und geschichtlichen Ueberlieferungen.

Eng mit ben Elfen = und Geifterliebern verwandt, gleich= falls von heidnischem Stamme, aber mehr grotest : marchen: haft und armer an Seele, find bie Runen = und Bermanb= lungelieber, an benen Schweben und Danen reich finb. Sie haben, im Gangen betrachtet, weniger Nationelles als andere nordische Bolkslieder, und kommen, in Profa aufgeloft, als Marchen bei allen Nationen vor. Nur in Liebesform find fie bei anderen Boltern felten. Wie alle Baubermarchen haben fie immer einen glucklichen Ausgang. Bier finden wir in Lindwurmer, Raben, und Rachtigallen verwandelte Pringen und Pringessinnen, bofe Stief= und Schwiegermutter, unabwendbares Unheil an bie Rennung des Namens geknupft, Liebestranke, und Alles was bamit aufammenhangt. Doch haben auch biefe Lieber jum Theil einen acht nordischen Charafter, ber fie von allen Unberen unterscheibet. Er besteht in einer eigenthumlichen Art von Zauberei, dem Runensprechen. Das Wort Runen scheint bei ben Nordlandern eine zweifache Bebeutung gehabt zu baben, einmal bedeutete es Sprechrunen, d. h. Lieber, wie bie Kinnen ja noch immer ihre improvisirten Lieber Runen nennen. In ber anderen Bebeutung gab es Bauber = und Beschworungerunen, bie wiederum in Bulfe = und Schaben= runen, und wahrscheinlich noch in mehrere Unterabtheilungen zerfielen. In der Wolfungensaga lehrt Brunbild, in einem Liebe ber Ebba lehrt Sigurbrifa '), ben Sigurd bie Runen; und wir horen von Siegrunen, Schutzunen, See runen, Bierrunen, Argtrunen, Spruch = und Denkrunen.

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich ber Rame ber Brunbild ale Bablfure.

In den Liedern — nicht bloß in den eigentlichen Zauberliedern, sondern durch alle nordischen Volkslieder zerstreut —
sehen wir die Runen oft das größte Unheil anrichten. Einem Mädchen in den Weg oder ins Bett geworfen treibt
es sie selbst dem erst verschmähten Liebhaber in die Arme ').
Die Katastrophe eines der tragsschlen und bedeutendsten
dänischen Volkslieder, König Waldemar und Klein Christel,
wird durch Runen herbeigeführt. Sie machen den Liebhaber die Geliebte vergessen, und wirken überhaupt durchaus
wie Zaubertränke. Ob sie nur durch Verdindung mit hollischen Rächten erlernt werden können, wird nicht klar;
nie kommen sie geradezu im Gegensat mit dem Christenthum vor.

Jedoch wir kehren zu ben Zauber = und Verwandlungs = liedern zurud. hier einige Proben. Ein Auß und das Trinken von Blut sind die gewöhnlichen Erlösungsmittel.

## Der ginbwurm2).

Stoly Signelill fibet im Rammerlein, In der Golbharfe Saiten greift fie ein.

Der Golbharf' untrem Scharlachtleib, Da fam der Lindwurm geschritten herein.

"Stolz Signelill, verlob Dich mit mir, Das Gold so roth, das geb ich Dir!"

"Das verhute ber hochfte Gott bort oben, Daß ich mich follt' einem Lindwurm verloben!"

"Und tann ich nichts andres von Dir erfleh'n, So tuffe mich und bann laß mich geh'n!"

Dazwischen legt' fie ein leinen Tuch Und tuffete fo ben Lindwurm flug.

<sup>1)</sup> Auch in einem serbischen Liebe wird eine Sprobe auf diese Weise bem verschmachten Liebhaber zugeführt; s. Bolkelieber der Serben Th. II. S. 96.

<sup>2)</sup> Ubv. banft. Bifer Ib. I. S. 255.

So sching er da auf mit dem Burmgeflos, Das Blut auf bas Scharlachkleid niederschos.

Der Lindwurm fich nieder von ber Oberftub' fcwingt, Signelift geht ihm nach, die Sande fie ringt.

Und als sie herauskam auf den Altan, Da traf ihre sieben Brüder sie an.

"Willtommen folg Signelll, Schwefter, furwahr, Gehorft etwa gu ber Lindwurmen Schaar?"

Lindwurm hinein in bie Berge geht, Die Bande ringt fie und nach ihm geht.

Sie fallt auf die Knie und sagt ihr Gebet: "Maria und ihr Sohn! nun bei mir steht!"

Da er war fommen de bie Berg' alsbald, Da wirft er ab seine Wurmgestalt.

Sein Wurmesgehaus das wirft er von sich, Steht vor ihr ein Rittersmann ritterlich.

"Ich bank Euch, ftolg' Signelill, fur Eure Roth, Run bin ich Guer im Leben und Tod."

Run hat Signelill verwunden ihren harm, Run schläft fie allnächtlich in Königsohns Arm.

# Berner Rabe1).

Der Rabe, ber fliegt zur Abendzeit, Weil er nicht barf am Tag; Der foll ba haben ein schlechtes Glück, Dem gutes nicht werben mag.

Aber ber Rabe fliegt am Abend !

<sup>1)</sup> Ubv. banft. Bifer Ih. I. S. 195, auch von Grimm überfest S. 150.

Da fliegt ber wilbe Werner Rab' So hoch wohl über ben Mauern; Da ward er gewahr ftolg Irminblin, Die faß in ber Kammer in Trauern.

Und subwarts flog er und nordwarts hin, That hoch aus den Wolken 'rans sehn, Da sah er die Jungfrau Irmindlin So traurig sigen und nah'n.

"Hore Du, kleine Irminblin, Was weinest Du so sehr? Ist das um Bater, Mutter ober Bruber, Daß Deine Thranen fallen so schwer?"

Da war es die Jungfrau Irmindlin, Die aus dem Fensterlein blickt: "Wer ist's, der mich hier trosten will Und horen mein Misgeschick?

"hore Du, wilber Rachtrab', Und fliege Du nieber zu mir! All' meine heimliche Angst und Sorg', Die will ich erzählen nun Dir!

"Mein Bater verlobt' mich einem Königsohn, Wir waren einander gleich, Meine Stiefmutter hat ihn fortgeschickt So fern in's östliche Reich.

"So gern hatten wir zusammen gelebt, War mir so zugethan! Sie wollte mich geben ihrem Schwestersohn, War mehr wie ein Sput wie ein Mann!

"Und einen Bruber hatt' ich auch, Herr Werner war er genannt; Meine Stiefmutter hat ihn verzaubert, In's ferne Land ihn gesandt."

"Höret, schöne Jungfrau Irmindlin, Was wollt Ihr mir geben bafür? Ich führ' Euch zu Eurem Bräutigam, Könntet Ihr nur fliegen wit mir!" "Ich will Dir geben das rothe Gold Und das weiße Silber mit Freuden, Führst Du mich zu meinem Brautigam Und hilfst mir von diesen Leiden!"

"Behaltet selber Eu'r Silber und Golb Und Eure reichen Gaben; Den ersten Sohn, den Ihr mit ihm zeugt, Den will ich von Euch haben."

Sie nahm ihn bei bem Rabenfuß, Legt' ihr weiß Händchen hinein, Und schwor ihm bei ihrer christlichen Treu', Sein sollte das Sohnchen sein 1

Da nahm er bie Jungfrau Irminblin, Trug sie auf dem Rucken daher; So flog er über das wilde Meer, Sich selber zu großer Beschwer.

Da war der wilbe Werner Rab', Er feste sich auf die Zinnen: "Nun sisen wir, Jungfrau, auf dem Haus, Wo ist Eu'r Brautigam brinnen."

Heraus trat der kuhne Herr Nielaus, Den Silberkrug in der Hand: "Seid willkommen, Jungfrau Irmindlin, In diesem fremden Land!

"Was soll ich bir, wilber Rab', geben, Führt'st meine Braut mir baher, Seitbem ich ging aus Danemark Hort' ich nicht bestere Mar!"

Dank sei es bem kuhnen Herrn Nielaus, Der hielt so wohl seine Treu', Den Monatstag, ber banach kam, Ließ er seine Hochzeit sein.

Sie tranken auf ihrer Hochzeit So freudig und forgenbaar; Als vierzig Wochen waren herum, Ein Sohnlein ste froh gebar. Da war ber kleine Werner Rab', Der feste fich auf bie Binnen: "Bas 3br mir gelobt, lieb' Irminblin. Deg mußt 3br Euch nun entfinnen!"

So fehr fie weint' und bie Sande rang, Daß ihr nicht ein Matchen geworden: "Dich foll ber wilbe Nachtrab' haben, Der wird Dich ficherlich morben!"

Da kam gestogen über bas Haus Der Rab' so grausig zu schau'n, Da weinten und rangen die Hande sich wund Die Mädchen all' und die Frau'n.

Herr Nielaus, ber ging zu ihm hinaus, Bot Burgen fo tuhn ihm zum Lohn, Und bot ihm bie Salfte all feines Land'e, Durft' er nur behalten ben Sohn.

"Bekomm' ich nicht bas kleine Kind, So foll Dich bas verbrießen, Dich felber will ich schlagen tobt Und all Dein Reich verwuften."

Da nahmen sie das kleine Kind, Hullten es ein in weißes Lein: "Fahr wohl mein allerliebster Sohn, Deines Todes Schulb ist mein!"

Sie trugen hinaus das kleine Kind, Das lag an der Mutter Benf. Alles, was da im Hanse was, So herzlich da weinen musse!



ti est: est: pon ottifate



Er ward ber schafte Rittersmann, Der jemals ward gefunden; Das war ber Bruber Irminblin's, Der war so lange verschwunden.

Alle bas Bolk, bas babei stand, Das warf auf die Knie sich hin, Und baten Gott im Himmelreich, Lebendig ward wieder bas Kind.

Nun fibet Frau Irminblin, so froh, Ohne alle Sorgen und Leib; Nun hat fie beibes, Bruder und Sohn, Und schläft an Herrn Nielaus Seit'.

Ernfter und bebeutsamer wirb ber Berkehr mit ber Geisterwelt, wenn ber driftliche Ginfluß fuhlbar wird; und feiner moralischen Ginwirtung verbanten wir einige ber iconften nordischen Bolkslieder. Durch alle Nationen geht ber Glaube, bag bie Ruhe ber Tobten burch ben ungemeffenen Schmerz ber Ueberlebenben um fie geftort wird: wir finden die Idee in ferbischen wie in spanischen Liebern; und alle germanische Bolter haben Lieber, in benen ber tobte Brautigam burch ben Schmerz ber Geliebten gestort aus bem Grabe gurudfehrt, entweber um fie gu troften, ober fie mit fich fortzuführen '). Bei ihnen ift bas Gefühl ber Fortbauer, bes Bufammenhanges beiber Belten befonbers lebendig und innig: wir finden bei den Nordlandern hauptfachlich fogenannte Gespensterlieber, die sich um bie heiligsten und innigken Empfindungen bewegen. In bem folgenden Liebe, bas mit geringen Beranberungen auch schwedisch eristirt, und unverkennbar bas Geprage hoben Alterthums tragt, treibt bas Gewiffen ben Tobten aus bem

<sup>1)</sup> Siehe nachher über schwebische Poesie, wo ein solches Sieb mitzgetheilt ift. Danisch Nage und Else. Ubv. banft. Bis. Ah. I. S. 210. S. auch oben S. 139 und 149.

Grabe, benn offenbar hatte er sich bas Flecken Land (im Danischen et liben toft, ein kleiner Bauplat) auf unrecht= mäßige Weise zugeeignet; und die Erinnerung an den blu= tigen Schuh hangt ohne Zweisel damit zusammen.

herr Morton von Bogelfang 1).

Da war Herr Morton von Vogelsang, Ritt in grünem Walbesgrunde, Da ergriff ihn Todeskrankheit, Wohl um die Morgenstunde.

Tobt ritt herr Morton von Bogelfang.

Der Kirche gab er sein rothes Gold, Dem Kloster gab er seine Pferde, Da legten sie Herrn Wortons Leich' Auf's allerbest' in die Erde.

Da war ber junge Bolmar Stjot, Ritt durch Gebirgthals Mitten, Da kam herr Morton von Vogelsang Wohl hinter ihm her geritten.

"Hore Du, junger Bolmar Stjot, Ich will mit Dir reden, bleib' stehen! Ich schwor' es bei meiner christlichen Treu', Ich will Dich nicht hintergehen!"

"Was reitest Du hier, herr Morton, Was willft Du von mir haben? Ist's boch nun g'rad ein volles Jahr, Daß wir Deine Leiche begraben."

"Ich reite hier nicht 'ner Klage willen, Reit' nicht eines Urtheils wegen, Ich reite hier um ein Fleckhen Land's, Das in Bogelfung gelegen.

t) ubv. banfte Biser Ih. I. S. 215. Schwedisch Svenska Formsänger Ih. II. S. 196.

"Ich reite hier nicht 'nes Streites willen, Und nicht um Thaler und Gulden, Ich reite hier um ein Fleckhen Land's, Das vaterlosen Waisen ich schulbe.

"Sag ihr, ber schonen Frau Mettelill, Gleich kommst zu Hause Du, Sie soll zuruck ben Fleck Landes geben, So komme meine Seele zur Ruh.

"Sag ihr, der schönen Frau Mettelill, Mißtraut sie den Worten Dein, Da braußen vor der Oberstub' Thur, Da standen die Nachtschuhe mein.

"Da braußen vor ber Oberstub' Thur, Da ständen meine Nachtschuh, Und wie einmal vor Mitternacht Sie waren so voller Blut."

"Nun reitet nur heim, herr Morton, Und ruht Euer mubes Gebein, Ich fcwor's bei meiner christichen Treu', Das foll Euch bestellet fein!"

Schwarz, schwarz war sein Habicht, Und schwarz, schwarz war sein Hund, Und schwarz waren auch die Diener sein, Die ihm folgten durch den Grund.

Dank sei's ber stolzen Frau Mettelill, Sie war ihrem herren so gut! Sie gab bas Fleckhen Land's zurud, So kam seine Seele zur Ruh.

Noch ansprechender und ergreifender ist das Wiederserscheinen der Mutter, die ihre hinterlassenen Kinder von der Stiefmutter vernachlässigt und gemißhandelt weiß. Der Jug, daß das innige Flehen ihres mutterlichen Schmerzes selbst die ewigen Gesetz der Natur bricht, und endlich ben

Herrn erweicht, hat uns immer besonders gerührt und ergriffen. Auch in Schweben wird das Lied gefunden, und zwar werden fünf verschiedene Versionen desselben mitgetheilt, wie Lieder, die sich mundlich erhalten, sich natürlich mannichfaltig verändern und umgestalten. Allein kein einziges der schwedischen Lieder reicht an Schönheit und Vollsständigkeit an das danische ').

### Die Mutter im Grabe.

Herr Dyring, er reitet zur Insel weit,
War ich selber jung!
Eine schone Jungfrau er sich ba freit.
Schone Worte erfreuen manch Berg!

Busammen lebten fie fieben Sahr, Und sieben Rindlein fie ihm gebat.

Darauf ber Tob im Land einsprach Und Die ichone Lilienblume brach.

Da ritt ber herr zur Insel weit, Und 'ne and're Jungfrau er sich freit.

Und fuhrete heim bie er fich gefreit: Das war eine bofe und grimmige Daib.

Und als sie kamen an Hauses Thor, Da standen die Kindlein weinend davor.

Die Kindlein standen so trauriglich bort, Mit ihrem Tuge da stieß sie sie fort.

Sie gab ben Kindlein nicht Brodt noch Bier: "Rur hunger und haß follt Ihr haben von mir!"

<sup>1)</sup> Ubv. banste Biser Ah. I. S. 205. Schwebisch: Folks-Visor Ah. III. S. 33 u. s. w. Fornsänger Ah. II. S. 90 u. s. w. Auch Grimm hat biese Ballabe nach einer von ber unsern etwas verschiebes nen Lebarteht, S. 147. In einer früheren Uebersehung von unserer Hand, wunderschon componirt von C. Loewe; s. Drei schottische Balladen 2c.

Sie nahm ihnen die blauen Bettchen neu: "Sollt liegen allnächtlich auf nackter Streu!"

Sie nahm die großen Wachslichte fort: "Sollt liegen allnächtlich am finstern Ort!"

Den Abend mar's spat und ber Kindlein Gewein Drang tief bis zur Mutter in's Grab hinein.

Und als es vernahm unter der Erde die Frau: "Ich muß zu meinen Kindern hinauf!"

Die Frau ging vor unferm herrn zu fteb'n: "Und barf ich zu meinen Rindlein geh'n?"

Sie bat Ihn so sehr und bat Ihn so lang, Bis er ihr endlich gewährte den Gang!

"hor aber, wenn ber hahn thut frah'n, Sollft wieder vor Deinem herren fteh'n!"

Da hob fie auf ihre muben Gebein, Da sprangen Mauer und Marmeistein!

Und als fie durch das Dorf nun ging, Der Hund in die Wolken zu heulen anfing.

Und als sie kam vor Hauses Thor, Ihre all'ste Tochter stand bavor.

"Was stehst du hier lieb Tochter mein, Wie ist's mit Deinen Geschwisterchen Klein?"

"Rimmer bift Du lieb Mutter mein, Meine Mutter war so schon und fein!

"Meine Mutter war weiß mit Wangen roth, Doch Du bift bleich als wie der Tod!"

"Wie sollt ich sein fo schon und fein? Schon lang erblichen bie Wangen mein!

"Wie sollt ich sein so weiß und roth? Schon lange lag ich im Grabe tobt!" Und als hinein in die Stube sie kam, Da standen die Kindlein in Thränen und Gram.

Da burstet sie eines, und pust bem ben Rod, Das kammt sie, und flechtet bes Andern Gelod.

Das funfte das hebt fie auf ihren Schoof, Und stillet das Rleinste mit fußem Getos.

Drauf sprach sie jum altesten Tochterlein: "Geh, beiß herrn Dyring tommen berein!"

Und als er tam herein in's Semach, Mit zornigem Muthe fie also fprach :

"Ich ließ Euch beibes Bier und Brobt, Meine Kindlein leiben hunger und Noth.

"Ich ließ ihnen blaue Bettlein neu, Meine Rindlein liegen auf nackter Streu.

"Ich ließ Euch große Wachslichte nach, Meine Kindlein liegen im finstern Gemach!

"Und muß ich noch einmal kommen zuruck, So soll es Dir sein zu schlechtem Gluck.

"Run frabet ber Hahn, ber rothe, Bur Erbe muffen alle Tobte.

"Der hahn, der ichwarze nun frahet, Des himmels Pforte aufgehet!

"Der hahn, ber weiße thut fraben: Ich muß von hinnen geben!" —

Und horten sie nun ber hunde Gebell, Den Kindlein gaben sie Speife schnek.

Und horten sie nun ber hunde Seheul, So flohen sie vor ber Tobten in Gil.

Und wenn sie die Hunde winseln sah'n So fürchteten sie der Todten Nah'n!

Und wohl mußte biese enge Gemeinschaft mit bem Jenseits als eine boppelte Bohlthat empfunden werben, zu einer Zeit bie von ben furchtbarften Leibenschaften beberricht warb, in der Robbeit, freche Willfur, und ungegahmte Begierbe fich bie Sand reichten, fie jum nachtftud au schwarzen. Raum bag bie Religion, mit ihrem ernften, brobenben Kingerzeig nach oben, bamals ein Gegengewicht . bilben konnte, wo bie andere Baggichale von ber gangen gewichtigen gaft urfraftiger, rober Sinnlichkeit, blutiger Rachsucht und barbarischer Gewohnheiten niebergezogen mart! Dazwischen aber schlingen fich leuchtenbe Golbfaben burch bas finstere Gewebe, und die Blumenftucke bie uns anlacheln wenn wir ben Teppich aufrollen, erfreuen uns zwiefach in bem wuften Grunde. Mancher Bug von Shelfinn und Treue erquidt und; und Buge inniger beißer Liebe, und eines tuhnen, alles magenben Belbenmuthes burchfreugen bas Gemalbe fo von allen Seiten, bag ihre Schattirungen bie eigentliche Grundfarbe gu bilben ichei= nen. Aber bie Berehrer bes Mittelalters, bie im Bergleich au unferer eigenen Beit gern feine Bucht und keusche Sitte ruhmen, konnen sich burch biefe Lieber überzeugen, wie febr bie rohfinnliche Natur bamals vorwaltete. Unter vier Liebesliedern handeln gewiß brei von gefallenen Madchen. Gewalt wird verabscheut, allein die Liebe hat ein Recht alles au fobern; felten wird die lette Gunft verweigert und bie Beirath macht gulet alles wieber gut. Bon ber ritter= lichen Berehrung ber Frauen, mit ber Trubaburs und Din= nefanger kokettiren, finden wir keine Spur. Der verfchmahte Liebhaber racht sich auf bas Grausamste. Die Jungfrau einsam findend, bindet er fie an feinen Sattelknopf; er fturmt wild bahin und sie muß beiher laufen:

\* Durch Bache und burch tiefe Graben That Hilbebrand hinuber traben.

Wie ba immer war so breit ein Teich, hilbebrands Ros schwamm hinuber gleich.

Wie da war immer ein Aft so fein, Er ris das Gold von der Brust der Jungfrau fein.

Wie da immer war eine Wurzel so schwach, Der Jungfrau Fuß fie blutig fach.

Als fie kamen in bes Balbes Grun, Bat die Jungfrau eine Stunde zu ruhen barin

"Nun will ich auch nicht ruhen mit Dir, Weil Du Dich nicht gewollt verloben mit mir 1)."

Die Rachsucht ist überhaupt raffinirt in Grausamkeiten und Abscheulichkeiten. In Stolz Senild?) ermordet der Gatte ihre sieben Brüder im Schlaf; sie dafür die seinigen ebenso und dazu Kind und Gatten. In Frau Görild?) werden die neugebornen Kindlein selbst zu Instrumenten der scheußlichsten Rache gemacht. Selbst an Frauen wers den mit vollkommenster Unbefangenheit die rohesten Sitten geschildert. Die Königin, ärgerlich, daß eine ihrer Dienerinnen im Schlafe spricht:

Sie schlägt fie auf bie bleiche Bang', Daß bas Blut auf ben weißen Bothang (prang 4).

Besonders in den historischen Balladen tritt die Barbarei ber Zeit in Aeußerungen des wildesten Zornes und der rohesten Selbsthülfe mächtig hervor. So in den beiden Balladen von Baldemar dem Ersten, der von seiner dosen, ihm selbst verhaßten Königin zu einer Missethat gegen seine Schwester, dann durch deren Tochter gegen die Königin gesstachelt wird. Diese beiden Balladen gehören gewiß zu den gewaltigsten Zügen der danischen Bolksliteratur; sie werden hier nicht mitgetheilt, zum Theil weil sie dem deuts

<sup>1)</sup> Grimmiche Uebersegung S. 85. Ubv. banste Biser Th. III. S. 225. Achnliche Ballaben S. 886, Svenske Folkv. III, 63. Svenska Fornsånger Th. I. 206.

<sup>2)</sup> Bei Grimm G. 62, Ubv. banft. Bifer Ah. III. 172.

<sup>8)</sup> Ubv. banft. Bif. Ah. III. G. 37, bei Grimm G. 273.

<sup>4)</sup> Svenske Folkviser Th. II. S. 7-14. Deutsch: Bolfslieber ber Schweben S. 34.

schen Publikum schon burch Grimm bekannt find, und Jeber fie bort nachlesen tann; jum Theil weil ber Einbruck bes Schauberhaften barin ben bes Aesthetischen weit über-Die Königin wirbt für ihren Bruder Buris um klein Chriftel, bes Ronigs Schwefter. Diefer weißt fie mit Berachtung zuruck und meint, klein Christel sei zu etwas Befferem bestimmt. Um sich zu rachen, reigt bie Konigin, in des Königs Abwesenheit, ihren schwachen und in Christel verliebten Bruber sich biefer zu nabern, und, als er abgewiesen wird, fie burch Bauberrunen babin zu bringen, fich ihm felbst in die Arme zu werfen. 218 ber Konig zurudfommt, enthult fie ihm ichabenfroh Chriftels Bergeben. Diefe, eine unaussprechlich holbe Geftalt, jum Ronig berufen und ihr Berberben vor Augen sehend, nimmt ruhrenden Abschied von ihrem Kinde, wird auf bas Robeste vom Ro= niae gepruft, und als fie schulbig befunden, von ihm felbft zu Tobe gepeitscht. Christel flüchtet fich unter bas Reib ber Königin, die sie mit ben Fußen von sich flößt; die ganze Situation ift herzzerreißend. In der zweiten Ballabe ift fcon Ingerlilb, Christels Tochter, herangewachsen; ber Ronig von Reue erfüllt, überhauft fie mit Gnaben, bie benn Ingerlild auch bazu benutt ber Ronigin genau bas fcreck= liche Ende ihrer Mutter ju bereiten, und fie mit gleicher Unmenschlichkeit von fich ju ftogen. Die Begebenheit bat wenig hiftorischen Grund. Blog bie Namen find geschichts lich. An ahnlichen Beispielen fehlt es nicht. Die folgenbe Ballabe, bie auf hiftorischem Grunde ruht, tann als ein gutes Sittengemalbe ber Beit gelten.

Thule Vognfon und herr Graafvend 1).

In ber Kirche zu Lund eine Bersammlung hebt an, Dahin reiten Knappen und Rittersmann; Frauen und Fraulein ble reiten auch hin Und im Scharlach die banische Konigin.

Lebet Berr Thule, fo wird bas gerochen !

<sup>1)</sup> Ubvalgte banfte Bifer Ih. II. G. 208, bei Grimm G. 294.

Die reiten hin Und im Scharlach die danische Königin. Frau Mettelill ließ einen Goldstuhl machen, Ließ ihn in die Kirche zu Lund hintragen.

Golbstuhl machen Ließ ihn in die Kirche zu Lund hintragen. In Geheim da wurde der Golbstuhl gemacht, In die Kirche von Lund mit Hochmuth gebracht.

Golbstuhl gemacht In die Kirche zu Lund mit Hochmuth gebracht. Frau Mettelill wollt' in die Kirche fahren, Herr Graa Svend that sie in der Kirche gewahren.

Frau Mette, die ging in den Goldstuhl hinein. Herr Graa Svend schaute so höhnisch brein.

Frau Mette follte zum Opfer geh'n, Herr Graa Svend ging in den Golbstuhl zu steh'n.

Frau Mette tam vom Altar gegangen, Da ftromen ihr Thranen über ihre Bangen.

"herr Graa Svend, herr Graa Svend, laß fahren Dein Begeht, Wir vergleichen uns in dem Stuhl nimmer mehr!"

herr Graa Svend Frau Metten in die haare fahrt Und wirft sie nieder zur schwarzen Erd.

Frau Mette tam aus ber Rirche gu Saus, Ihre Sohne entgegen ihr traten heraus.

Die Sieben die gingen entgegen ihr, Der jungste breitet einen Teppich vor ihr.

"Billtommen lieb Mutter, verhehlt es uns nicht, Was rinnen Thranen über Eu'r weißes Geficht?"

"Drum rinnen Thranen über mein welfes Geficht, herr Graa Svend vertrieb aus bem Stuhle mich.

"Das hab' ich weil Euer Bater im Grabe, Davon ich gaft und Spott nur habe!"

Ihren blauen Mantel warf fie fort: ", herr Thule, bent an Deines Baters Morb!"

"Meine liebe Mutter wollt' Euch nicht gramen Balb follt' Ihr von guter Bufe vernehmen !

"Lieb Mutter Guern Scharlach leiht mir jett, Lieb Schwester die Goldkrone auf mir fett!

"Leiht mir Euern Aermelmantel roth So will' ich rachen meines Baters Tod."

herr Thule hatt einen Buben flein, Der war herrn Graa Svends guter Freund.

Herrn Graa Svends Freund war der kleine Bub, Er sandte herrn Graa Svend Botschaft zu.

"herr Graa Svend, wollt Euch heim begeben herrn Bogn's Sohne woll'n Euch ans Leben."

"Wie sollt ich jest aus ber Kirche fort? Ich seh eine schone Brautschaar bort."

"Herr Graa Svend, macht Euch fort in Gil, Die Jungfrau'nschaar bringt Euch tein Seil ')!"

Herr Thule über die Statte her schreitet: Herr Graa Svend reicht ihm die Hand von Weitem.

"Herr Graa Svend, behalt Deine Hand für Dich, Du weißt, mein Bater fiel burch Dich!"

"Bas ich bamit gegen Dich gethan, Mit Gelb hab' ich bafür Buße gethan.

"Bon Gold und Silber breitaufend Mark, Fur'n armen Gefellen eine Bufe ftark!"

"Saft Du meinen Bater mit Ehren gebußt, Doch meine Mutter vom Goloftuhl flief'ft."

<sup>1)</sup> Es icheint, baß herr Thule in ben Rleibern seiner Mutter und Schwester sich unter bie Schaar ber Brautjungfrau'n mischte, um unentbedt jur Nirche zu tommen, ober baß bie sieben Gohne bie Brautsschaar bilbeten.

"So helfe mir Gott und ber heilige Geift, Richt ruhrt' ich fie an mit ber hand fo leis!"

Herr Thule bas Schwerdt unt'rem Rleib vorzieht, Herr Graa Svend in die Rirche flieht.

Herr Thule ihn in die Kirche trieb, Herrn Graa Svend in blutige Studen hieb.

Vor Maria Altar ba ftillt fich bas Blut, Vor St. Steffens Altar liegen beibe nun.

Die Danen sind außerst reich an historischen Liebern; bie schönsten darunter, die von Marst Stig (Marschall Stig) und die von der Konigin Dagmar bilben einen Cy: klus für sich, wie die Lieder von Bernardo del Carpio oder vom Cib, und verlieren aus ihrem Zusammenhange geriffen, obwohl auch jedes für sich einzeln besteht. Bon den Lie= bern von Marschall Stig, bie ein tragisches Ereigniß ber letten Jahre des vierzehnten Jahrhunderts zum Gegenstand haben, fagt 2B. Grimm mit Recht, bag bie Macht bes Schicksals sich barstelle wie in irgend einer griechischen Mythe, ein fo abgeschloffenes gerundetes Bange bilben fie. Die Lieder von der Konigin Dagmar, Gemahlin Balde= mar's II, und ber zweiten Gemahlin biefes Konigs, einer Prinzeffin von Portugal, find besonders als Charafterge= malbe hochst merkwurdig, indem sie die gute wohlthatige Konigin, die Mutter ihrer Unterthanen, mit der felbstsüchti= gen, lieblosen Berrscherin in ben auffallendsten Contraft stellen. hier erscheint die preißende und rachende Bolksstimme als das wurdigste, gerechteste Organ der Geschichte. Diese Lieber follten jeber Fürstenschule einverleibt werben. 23. Grimm hat sie sammtlich in das deutsche übersett. Biele ber norbischen historischen Lieber haben bagegen auch bie dronitalische Breite und Treue ber beutschen; ftatt poetische Momente aufzufaffen, erzählen fie bie ganze Geschichte von A bis 3. Andere begnügen sich mit historischen Namen, während die mundliche Ueberlieserung ober des Dichters Phantasie von der Begebenheit wenig übrig gelassen. Geschichtlich treu und zugleich nicht ohne poetische Kraft ist König Byrge und seine Brüder. hier sehen wir einen schwedischen Stoff reiner und ursprünglicher sich im Danischen als im Schwedischen gestalten. Die folgende Ballade, die einigermaßen an Childe Waters?) erinnert, hat ebenfalls historischen Grund. Der König ist Baldemar IV, der im vierzehnten Jahrhundert in Danemark regierte.)

## Bolkhard Lovmandson.

Bolthard, er bient an bes Königs Hof, Sowohl mit Achtung als Ehr; Ritter und Knappen und Fraulein und Frau'n, Die liebten ihn alle so sehr.

Ich fage Dir, Bolthard, bag Du folist raumen bas Land !

Frauen und Fraulein die wollten ihm wohl Bon ganzem herzen und Sinn, Am meisten der so treulich er bient, Helvig, die Königin.

König Waldmar sihet am breiten Tisch Und bentet und kummert es ihn: Was wohl ber Bolkhard Lovmandson Den Frauen so inniglich dien'?

<sup>1)</sup> Ubvalg banfte Bis. Ab. II. S. 167, bei Grimm S. 410. Schwebisch: Svenska F. V. Ab. I. S. 190. Deutsch übersest von Mohnike in ben Altschwebischen Ballaben 2c. S. 47.

<sup>2)</sup> Percy's Reliques of ancient English Poetry Vol. II. p. 218. Uebersest in ben Stimmen ber Bolter: Der eifersuchtige Konig.

<sup>3)</sup> Ubv. banfte Bis. Ah. II. S. 253. Eristirt auch schwebisch Sv. Fornsänger Ah. II. S. 67, wo ber helb Falkvard Lagermanson beist.

Da spricht ber kleine Ebelknab', War unverständig so sehr; Der wußte dem König gar bosen Rath, Daraus ward Uebel und Weh.

"Nehmet Ihr Bolthard Lovmandson, In eiserne Banden ihn schlag't, Da werbet Ihr's wohl an den Frauen seh'n Und wer ihn am meisten beklagt."

Bolthard, wie er pflegte zu thun, Wohl in die Frauenstub' tam, Da follt' er eine Zeitung vernehmen, Wie er nicht gern sie vernahm.

Er grufte Frauen und Fraulein all', So schon er nur tonnte gruft' er, Am meisten Frau Belvig, die Konigin, Die liebt' er im Derzen so febr.

Eintrat der kleine Ebelknab', Stellt hinter die Tafel sich dort, Er hatte so schlau eine Zunge, Konnt' so wohl fügen seine Wort'.

"Gegrüßt seib, Bolthard Lovmandson, Hullt Guch wohl in Gu'r Rleid, Ihr sollet nach Nyborg reiten, Also mein Herr gebeut!"

"Soll ich nach Nyborg reiten, So wie mein Herr gebeut, So seh ich Frau Helvig, die Königin, Zum letzten Male wohl heut'!"

Aufstand herr Bolkhard Lovmandson, Bot allen den Frau'n gut' Racht, Ging fort wohl ohne Saumen Jum König ins Hochgemach.

Da war die Königin helvig, Sie rang ihre Sand' in der Roth: "Gott laffe mich nimmer den Tag erleben, Daß ich hore: Bolthard fei tobt!" Da war herr Bolkhard Lovmandson, Er zu bem Könige kam, Da war ber König Walbemar, Und also fuhr er ihn an:

"Hore Du, Bolkhard Lovmandson, Bist ein Rittersmann mit Ehren! Gehst Du etwa in die Frauenstub', Den Frauen dort Bucht zu lehren?"

"So helfe mir Gott im Himmelreich Bon Noth und von Berberben, Ich ging bort nie in Unehr' hin, Darauf da will ich sterben!"—

Da war ber Bolkhard Lovmandson, In Ryborg ritt er ein, Da warfen sie ihn in Eisen hart, Und in den Kerker hinein.

Sie schlugen Halbeisen um seinen Halb, Harte Bande um seinen Fuß; "Und was ist's benn das ich verbrach, Daß dies ich erdulden muß?"—

Antwortet ein kleiner Gbelknab', Der in ber Rah' es hort: ,, Das ift um Konigin Helvigs willen, Die Dir im Herzen so werth!"

"So helfe mir Gott, ber über mir, Und für uns litte so sehr, Die Kön'gin war' drum nicht übler d'ran, Wenn nimmer geboren ich war!"

Der Bolkhard, ber blieb jedennoch getroft, Bergaß nicht Zucht noch Bertrau'n: "Ich sage ber Königin tausend gut' Racht Und all' ihren Fraulein und Frau'n!

"Ich sage ber Königin tausenb gut' Nacht, Und all' ihren Fraulein und Frauen; Laß ich für sie meinen jungen Leib, So soll mich mein Leben nicht bauern!" Der König, der ließ eine Tonne machen, Mit scharfen Messern inwendig, Da war Herr Bolkhard Lovmandson, Der mußte hinein lebendig.

Der Bolthard in die Tonne sprang, So sein Geschick ihn zwang; Wer immer sah sein jammerlich Loos, Dem wurde im Herzen so bang.

Die Königin trat auf ben Hochaltan, Und lauschend blieb sie steh'n, Sie hörte die Glocken von Nyborg Bei Bolkhards Leiche geh'n-

Da sprach Frau Helvig, die Königin, Bu den beiden Dienern darauf: "Führt mir mein Roß aus dem Stall heraus Und legt den Goldsattel d'rauf.

"Führt mir mein Rof aus bem Stall heraus, Legt d'rauf ben Golbfattel mein, Ich will nach Nyborg reiten, Und horen wie Bolkhard mag fein!"

Da war bie Königin Helvig, Die ritt nach Nyborg hin, Da trugen sie Bolkhards Leiche so hoch Entgegen ber Königin.

Nimmer hort' ich, einem Rittersohn Sei größ're Ehre gescheh'n, Die Königin von Danemark Bor ber Bahre selber that geh'n.

Da war die Königin Helvig, Die setzte sich auf sein Grab; Tausend Mark rothen Golbes Für seine Seele sie gab.

Da war die Königin Helvig, Stieg wieder zu Roß sonder Raft, So ritt sie wieder zurucke, ` Doch Kummer der war ihr Gaft. Und ba fie vorüber dem Schloffe Bohl an bas Burgthor tam, Da stand ber Danentonig Und ruhte sich daran.

"Willtommen, Königin Helvig, Was ist Euren Teuglein geschehn? Seid Ihr in Nyborg gewesen? Und habt Ihr ben Bolthard gesehn?

"Sagt mir bei Eurer christlichen Treu, Gottes Wahrheit sagt mir nun an: War Bolthard ber Liebst' Euch im herzen, Mehr als auf Erben ein Mann?"

"Nicht ging mich ber junge Bolkhard Mehr als ein And'rer an, Dem, so Euch bienet mit Treue, Bin ich um Euch zugethan!

"Selbst seib Ihr ber Liebst' im herzen mir, Wie Gott im himmel es weiß, Die Ritter und Knappen, die Euch getreu, Die liebt' ich zu allermeist.

"Doch sagt mir, mein ad'liger Herre, In Eurem Scharlach roth, War es allein um meine Schuld, Daß Bolkhard mußt' gehn in den Tod?"

Nicht weinte sie und nicht lachte sie, So mannichfalt war ihr Leid. Die erste Nacht er zu ihr kam, Starb sie an des Königs Seit'.

Bu ben merkwurdigsten Bolkbliebern gehoren die beis ben Ballaben, Habor und Signilb, und Arel und Bals borg '). Beide find norwegischen Ursprunges; und Danes

<sup>1)</sup> Ubv. banste Biser Ih. III. S. 3 u. 255, Bei Grimm 93 u. 257. Schwebisch: Sv. Folksv. Ih. I. S. 137 u. 148. Deutsch von Mobnite: Altschw. Ballaben 1 u. 11.

mart und Schweben, wo sie noch gefungen werben, und wo ber üblichste Schmuck ber Bauernftuben bie Bilbniffe bes lettern Liebespaares find, haben an ihnen unwider-Das ungluckliche Abentheuer fprechlich gleichen Antheil. Habor's und Signilb's, bas von Saro Grammaticus um= stånblich erzählt wird 1), und in ber jungeren Ebba wie in mehreren Stalbenliebern erwähnt wirb?), fällt in bie graue Borzeit, in bas britte, nach einigen fogar in bas Enbe des zweiten Sahrhunderts nach Christo; ohne Zweifel sind schon bald nach bem Borfall felbst Lieber barauf gemacht worben, auf welche bie jest eristirende Ballabe, bie nach Sandvig's Meinung aus bem breizehnten Sahrhundert ift, fich grundet. Sabor, ber Ronigsohn, schleicht fich in Dabchenkleibern bei ber Tochter eines feinblichen Konigs Signilb unter dem Vorwand das Weben zu lernen ein. Von einer ber anderen Madchen verrathen wird er ergriffen und erhangt. Die Geliebte, um mit ihm zu fterben, verbrennt sich nach altnorbischer Sitte mitsammt ihren Dienerinnen. Die Erzählung hat etwas unverkennbar Rohes, obwohl ber driftliche Ganger, ber bas Lieb gebichtet, es baburch bebeutend gemilbert hat, daß Habor nicht als ber Morber von Signilb's Brubern auftritt, wie in ber heibnischen Sage. Ueberhaupt ift bas Gebicht besonbers interessant, wenn wir barin feine heibnische ursprungliche Gestalt mit ber fpateren im Christenthum verklarten vergleichen. Die schwebischen und banischen Recensionen weichen beträchtlich von einander ab; jebe Nation, ja beinah jebe Proving ber brei Reiche halt fich fur die rechtmäßigste Besitzerin, indem fie die Er= záhlung an ihr Lokal knupft und Burgtrummer, Grabhus gel zc. nachweist, die in Beziehung auf die Liebenden fteben. Die größte Bahricheinlichkeit fpricht, nach Geijer, für bas Amt Nordland in Norwegen.

<sup>1)</sup> Ausgabe von Stephanius S. 128 2c.

<sup>2)</sup> In ben Kenningar und in ben in ber Heimskringla aufbewahrten Liebern; f. Mohnite's Ueberfegung Th. I. S. 27 u. 30.

Dem Stoff nach minder alt, aber nicht minder mertwurdig und rudfichtlich auf poetische Schonheit und hiftorifch = moralischen Werth ber eigentliche Juwel ber norbi= schen Bolksliederliteratur, ift Arel und Balborg, die Geschichte zweier Liebenden, welche Leidenschaft und die aberglaubisch = strenge Sitte ber Zeit trennte, bis ber verschnenbe Tob sie reinen Bergens vereinigte. Delenschläger's bramatische Bearbeitung hat es bekannter als irgend ein anberes nordisches Bolkslied gemacht. Wie jenes, normegifchen Urfprunges, eignen fich ebenfalls beibe Bolter es gu, und Norweger wie Schweben weisen bie Ortschaften nach, wo die ruhrende Begebenheit fich zugetragen. Der Beit nach fallt fie entweder in die erfte Salfte bes breizehnten Sahrhunderts unter Sakon IV, oder in die frühe= ften Sahre bes vierzehnten unter Sakon V 1). bicht felbst ist mahrscheinlich nicht viel junger. Ber es liebt die Ritterzeit im Lichte zu feben, ber kann fich in biefem wunderbarschonen Gebicht bes flarften Spiegels berfelben erfreuen. Die ebelfte Rittersitte, bie lieblichfte reinfte Krauengestalt, Biederherzigkeit und ber mahrhaft driftliche Demuthöfinn, ber glaubig fich ber Rirche unterwirft, bie ebele Bafallentreue, die an dem Lehnsherrn in ber Roth personliche Beleidigung nicht racht, und vor Allem die innigste, heiligste Liebe — alles bieß zeigt es uns im leuch= tenbsten Abglang ber Bahrheit. Bugleich giebt es uns auch ein fo genaues außerliches Sittengemalbe bes Mittelalters in Norwegen, bag es auch in biefem Betreff nichts zu wunschen übrig läßt. Nur bie ungewöhnliche gange bes Gedichtes (200 vierzeilige Strophen) halt uns ab,

<sup>1)</sup> Im lettern Falle wurde unter bem frommen Kaiser Beinrich, an bessen Dof Arel bient, der Siebente bieses Namens gemeint sein. Im breizehnten Jahrhundert regierte kein heinrich in Deutschland; bod beweist bieser Umstand nichts, da Anachronismen dieser Art in Bolkseliedern hausg vorkommen, und überdem Heinrich der Sechste, bessen Ramen wohl nach Rorwegen gebrungen sein konnte, erst 1197 gestorzben war.

es hier gang mitzutheilen. Der Inhalt ift turz biefer: herr Arel, ein junger Rittersmann am Hofe Konig Sakon's, verlobt fich, als er eben nach Deutschland zum Raifer gieben will, feiner kleinen Base, einem Rinde bas noch mit Birnen und Aepfeln auf bem Eftrich spielt. Die Mutter bes Kindes bemerkt wohl fie seien zu nahe verwandt. läßt aber die Sache so hingehen. Walborg wird in bas Kloster gethan bas Nahen zu lernen und wachst schon und lieblich beran; Arel, ber unterbessen am Raiserhofe große Ehre erworben, hort, nachdem ein bofer Traum ihn schon gewarnt, von einem Pilgrime, daß Sakon ber Konigsohn sie zur Che begehre. Er beurlaubt fich barauf vom Raifer, wird mit Ehr und Freundschaft überhauft, gewinnt, in Norwegen ange= langt, burch feiner Schwester Bermittelung Butritt ju Balborg, findet sie treu und verlobt sich noch einmal mit ihr. Balbora, von ihren Mutterbrubern und bes Konigsohnes Lei= benschaft gebrangt, erklart fest bag sie Arels sei. Da finbet "ber schwarze Bruber Knut" Rath. Er bringt ben Stammbaum ber beiben Liebenben hervor, ber im Rlofter aufgehoben ift, aus bem hervorgeht, bag fie britt Gefchwi= fterkinder find. Außerdem hat Eine Frau sie jur Taufe gehalten. Sie find also doppelt verwandt und burfen ein= ander nicht heirathen. Die Berlobten werben vor das Rirchengericht beschieden; ein Sandtuch, bas fie beibe an ben Enden faffen muffen, wird zwischen ihnen zerschnitten und fie find feierlich geschieden. Der Erzbischof, von Mitleiden gegen sie, voll Bornes gegen ben schwarzen Bruber Knut, thut feufgend was feines Amtes ift. Allein bie fortbauernbe Anhanglichkeit ber Liebenden erweckt die Eifersucht in Hakon; er spricht den Berdacht eines zu vertrauten Berhalt= niffes aus; nach bem Gefet muffen awolf Ritter ben Reis nigungseib für bie verleumbete Jungfrau schworen, wenn ihre Unschuld anerkannt werden foll. Ihre Blutsfreunde verlassen sie, aber eine Freundin ihrer Mutter treibt Sat= ten und Sohne und beren Freunde in ben Rampf fur fie. Die Stelle ift von ungemeiner Lebenbigkeit:

\* Elf Herzogsohne ließen sich seh'n, Gekleidet in fürstlichem Staat, In Pelz und Zobel und Marber schon, Gekräuselt war ihr Haar.

Elf Grafen tamen in einer Schaar Gar muthige helben werth, Gekraufelt war ihr goldnes Haar, Bergoldet war ihr Schwerdt.

"Nun wollen wir schworen ben Reinigungseib, Für bie Jungfrau wollen wir schworen; Ihr Ritter und Jungfraun, tretet herbei, Ein jeder von Euch mag es horen!"

Aufs Megbuch legte Heer Arel bie hand, Am Griff hielt er sein Schwerdt. Bei ihm standen alle die ihm verwandt, Die tapfersten Ritter werth.

Den Griff hielt er in seiner Hand, Und die Spige gegen einen Fels; Seinen Eid zur Stunde schwur er dann, Er schwur ihn sicher und fest.

"Wohl hab' ich Walborg bie Jungfrau geliebt, Sie war mein hochster Trost. Doch bin ich ihr nie gekommen so nah, Daß ich sie einmal geküßt."

Auf's Meßbuch legte die Jungfrau die Hand, Und schwur mit festem Bertraun: "Nie hat mein Auge den Muth gehabt, Herrn Arel anzuschaun."

Sie hoben über sie einen himmel schön, Ihr Lob ertonte laut; Sie eilten mit ihr in ben Saal zu geh'n, Und nannten sie bes Königs Braut.

Der gute Bischof verschafft ben Liebenben noch einmal eine Unterredung zum Abschied. Die rührende Einfachheit und herzliche Unschuld in dieser letten Abschiedsscene über-

trifft bei weitem Alles was neuere Dichter der Art geleistet haben:

"D Walborg eb'le Rose, sag an Da nun wir allein sind, wir beiden, D sage wie fangen wir beid' es an, Daß verschwinden uns're Leiden?

"Erhalt' ich ben König zum Gemahl, So geschieht es wider meinen Willen; Und wenn ich auch lebte tausend Jahr So wird er mir nie zu Sinne!

"Im Hochsaal will ich sigen mit Fleiß Und wirken das rothe Gold, Und trau'rig will ich verleben die Zeit Wie die Turteltaube hold.

"Sie ruhet nie auf bem grunen Zweig, Ihre Beine sind nie so mude; Sie trinket nie das Wasser rein, Sie ruhret es erst mit den Fußen.

"Mein herr, Ihr reitet so freudiglich Bu jagen die wilden Rehe, Und alle Gedanken, die Ihr habt, an mich Die laffet Ihr bald vergehen!

"Mein herr, Ihr reitet so lustiglich Bu jagen bie wilben hasen, Und alle Gebanken bie Ihr habt an mich, Die lasset Ihr schnell wieder fahren!"

"Und reit' ich auch in den Rosenhain Um die Rehe, die schnellen, zu jagen, Was soll ich denn thun zur nächtlichen Zeit Wenn ich schlaflos lieg' auf dem Lager?

"Mein vaterlich Gut verkauf ich alebald, Für Silber und Gold so roth. Dann will ich zieh'n in ein frembes Land, Und grämen mich selber zu Tod!"—

Unterdeß fallen die Schweden in Rorwegen ein; Sa-

kon zieht aus sein Land zu beschützen und Arel wird zum Hauptmann erwählt. Der König fällt und vermacht bem ebelmuthigen Ritter, ber ihm in ber Noth beisteht, Reich und Braut. Aber Arel kann bes Erbes nicht froh werben; er rächt Hakon's Tod und fällt bann selbst von achtzehn Bunden getöbtet:

"D faget schon Walborg viel tausend gute Nacht, Unfer herr Gott wird fie geleiten, Im himmel treffen wir uns wieder balb Und leben bort beib' in Freude!"

Schon Walborg geht in ein Kloster, und die in allen ihren Theilen gleich herrliche Ballabe endigt mit dem Seufzer:

Gott vergeb es bem ber Ursach' war Daß beibe nicht tamen jusammen! Sie liebten einander so treu und mahr, Mit juchtigen Liebesflammen ')!

Die Mehrzahl norbischer Bolksballaben enbet tragisch; boch sehen wir in ihnen auch oft ben keden Muth ber Liebe mit gutem Ersolg gekront. Um sie besser zu charakteristren, lassen wir hier eine Reihe von Ballaben mannichsacher Art solgen, von benen bie meisten unseres Wissens noch nie in bas Deutsche übersetzt worden sind.

# Schon Ellensborg?).

"Horet Ihr, schone Ellensborg, Wie lange wollt' Ihr warten auf mich? Inbessen ich reite aus zu Land Bon Sunden zu reinigen mich."

Und nun verlangt es mich!

<sup>1)</sup> Dbige Fragmente find aus Mohnite's Ueberfegung.

<sup>2)</sup> Ubv. banfte Bifer Ah. IV. S. 268.

"In's achte Jahr will ich Eurer harr'n, Mit aller Freunde Genehm. Ich will mich keinem verloben, Und war's auch der König, der kam'."

Das achte Jahr bas war kaum um, Schon Ellensborg bauert' es lang. Da nahm ben blauen Mantel sie um, Bum Strand nahm sie ben Gang.

Da war die Jungfrau, schön Ellensborg, Ging auf und ab am Strand, Da sah sie einen Steuermann, Der steuert sein Schifflein ans Land.

"Höret Ihr, guter Handelsmann, Was habt zu verkaufen Ihr da?" "Wir haben Zwillich und Leinen, Die besten, die 'ne Jungfrau je sah!

"Wir haben Zwillich und Leinen Und Seibe grun wie Laub! Meine liebe Jungfrau, tauft uns was ab, Wir geben Guch guten Kauf!"

"Richt frag' ich nach Zwillich und Leinen, Und Seibe wie Laub so grun; Sah't Ihr nicht meinen Schwestersohn, Ich gram' mich zu Tobe um ihn!"

"Nicht kennen wir Euren Schwestersohn, Wir kennen Herrn Peter, den reichen; Er hat sich einer Jungfrau verlobt In Defterkonigs Reiche."

"Und hat er sich einer Jungfrau verlobt In Defterkonigs Reiche, Das wolle verhuten ber hochste Gott, Daß er so falsch sich zeige!"

Da war die schöne Ellensborg Die zog ihr Kleid sich an, Und so ging sie in die Oberstub' Zu ihrem Bruder hinan. "Und hore Du liebster Bruder mein, Sag Deinen Rath mir an, Darf ich nun fahren nach Desterreich Bu holen meinen Brautigam?"

"Hore Du, liebe Schwester mein, Das ware ja Schand und Scham, Bog' eine Jungfrau in's fremde Land Zu holen ihren Brautigam."

"D Bruber, leih' Dein Schifflein mir, Uebers falz'ge Meer mich zu tragen, Laß Deine Knappen folgen mir, Ich mocht' es felbst gern wagen!"

"hore Du, liebe Schwester mein, Gott gebe Ruh Deinem Sinn! Warte Du nur bis zum Sommertag, Da folg' ich Dir selber wohl hin!"

Da ging die Jungfrau, schon Ellensborg, Mit vielen Thranen hinaus, Und ging wohl in ihr Kammerlein Und sann sich anderes aus.

Da sette sie ihre Madchen im Kreis Stellt sich in ihre Mitte, Da nahm sie eine Scheere von Golb Und rings ihr haar abschnitte.

Und Kleider ließ sie sich schneiben und nah'n Recht einem Rittersmann gleich, So fuhr sie über bas salzige Meer Nach Desterkonigs Reich.

Sie selber, sie seht sich als Steuermann, Die Frau'n auf die Ruderbank, So trieben sie weder heiter noch froh Vom Lande den Wogen entlang.

Die feib'nen Segel zogen fie auf, Und hoben vergolbeten Maft; So segelten sie zwei Monden lang, Rach Desterreich sonder Rast 1).

Da war die Jungfrau schon Ellensborg Sie brachte das Schifflein an's Land, Da ging ein kleiner Knabe, Wohl auf dem weißen Sand.

"Und hore Du kleiner Knabe, Was ich nun sage Dir, Weißt Du wohl wo herr Peter ift, So birg' es nicht vor mir!"

Antwortet ber kleine Anabe In seinem rothen Aleid: Heut feiert er sein Hochzeitfest Mit einer gar hubschen Maib.

Da war die stolze Ellensborg Nahm das Schwerdt wohl unter ihr Kleid, So ging sie in die Oberstud' Zu Frauen und Jungfrau'n ein.

Da war die schöne Ellensborg Die trat ein in die Thür, Da war der Ritter Herr Peter, Stand auf und entgegen ging ihr.

Da stand ber Ritter Herr Peter, Den Silbertrug in ber Hand. "Sei mir willtommen, mein Schwestersohn, Willtommen im fremden Land!

"Sei mir willfommen mein Schwestersohn, Und tausend willfommen allbie, Wie hast Du mein' Bater und Mutter verlassen, Und warum verließest Du sie?"

"hort Ihr, lieb Mutterbruber mein, Schleunig Euch heim verfügt,

<sup>1)</sup> Es versteht sich von selbst, bag bamit nicht unser Defterreich, onbern irgend ein oftliches ganb gemeint ift.

Eur' Bater der liegt auf der Todtenbahr Auf dem Siechbett die Mutter Euch liegt!"

"Dieß ist wohl nicht Eur' Schwestersohn, 'Nem Weibe gleicht er so recht; Sein Haar bas scheint wie gesponnen Gold Gewunden in Seidengestecht!"

"Höret einmal, meine guten Leut', In's Brautbett' bringet mir biefe, Indeß ich geleite meinen Schwestersohn Wohl über die grüne Wiefe!"

"Da find ber Ritter und Anappen genug Euer'n Schwestersohn zu geleiten, Ihr aber, herr Ritter Peter, Ihr solltet selber hier bleiben!"

Da war ber Ritter Herr Peter Er griff zum Wanderstabe, Da war die schone Ellensborg Die steuert ihr Schiff aus dem Haven.

Da mitten auf ben Sund sie kam, Da ließ sie fliegen ihr Haar: "Rlein Christel") trage ben Rummer nun Der gestern ber meine war!"

Sab Dant Du schone Ellensborg! Bo findet Ihr Gine ihr gleich? Sie holte sich ihren Brautigam Aus Desterkonigs Reich.

Nun hat die schone Ellensborg Berwunden Sorg und Harm, Nun schlummert sie so freudiglich In Herren Peter's Arm.

<sup>1)</sup> Christel, klein Christel, Kirstin, Kirstelille, ist in banischen und schwedischen Liebern ber stereotype Name für eble Fraulein, wenn sonft tein anderer Name genannt wird. So herr Peter unter ben Rittern. Peter und Christel sind ein stehenbes Liebespaar burch bie gange Bolkslieberliteratur hindurch.

## Die Geschwister<sup>1</sup>).

In herrn Sverkels hof ein Lanzfest war, Da tanzte klein Christel mit fliegendem haar.

So zuchtig ist die Jungfrau bie mich bezwang!

Da tanzte ber Konig und all' feine Mann, Klein Chriftel ftimmt ihnen ein Lieblein an.

herr Sverkel stredt feine Sanbe nach ihr: Romm' ber, klein Christel, und tange mit mir!

Er brudt' ihr die Finger, er fluftert' ihr gu: "Riein Chriftel, fei mein Bergliebchen Du!"

Er brudt' ihr ben Finger, ihr Fußchen er trat: "Schaff meiner Sehnsucht Mittel und Rath!"

Der Tang ging über ben hohen Altan, Da verlobt fich klein Chriftel bem Rittersmann.

Herr Sverkel schlägt über sich seinen Scharlach, Und gehet in seiner Mutter Gemach.

"Seil fei Euch, liebste Mutter mein, Ich hab' mich verlobet ber Christel flein."

"Das verhut' uns re Frau bort oben, Daß Bruder und Schwefter fich follten verloben!

"Nimmer tonnt Ihr tommen zusammen, Geschwifter seib Ihr von Ginem Stamme!".

"Nun fagt, meine Mutter, mir nichts verschweigt, Wann habt Ihr lieb klein Christel erzeugt?"

"Die Zeit da Du warst nach Rom gegangen Da hab' ich die Rosenblume empfangen.

"Die Zeit da Du warst am heiligen Grabe Den klaren Spiegel geboren ich habe.

<sup>1)</sup> Ubv. banft. Bifer Ih. III. G. 358.

"An ber Konigin Sof ba muche fie auf, Drum tragt fie Scharlach mit Marber barauf."

"Run gebt mir Rath lieb Mutter mein, Bie foll ich vergeffen lieb Chriftel klein?"

"Jag Du ben hirsch, die hindin im Bald Birft Du klein Christel vergessen alebald!

"Jag Du ben hirsch und jag das Reh Bergeht Dir wohl ber Gehnsucht Weh!"

Er jagte ben hirsch und die hindin, Richt kam ihm die Jungfrau aus seinem Sinn.

Er jagte ben hirsch und jagte bas Reh, Rimmer verging ihm ber Sehnsucht Beh.

So ward ber Ritter in die Ferne getrieben, Die Jungfrau ward in ein Rlofter gegeben.

Rein kleiner Bogel geflogen kam Sie fragt ihn nach ihrem Brautigam.

Kein Keiner Bogel flog bahin Nach feiner Braut da fragt er ihn.

# Schon Anna 1).

Die Rauber wollten stehlen geh'n, So weit in's frembe Land; Da stahlen sie fort ein Konigekind, Die Jungfrau, schon Anna genannt.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich eines ber altesten nordischen Lieber, das sich in mehreren abweichenden Bersionen banisch und schwedisch sindet: Ubv. banst. Vier Ab. IV. S. 59. Schwedisch: Svenska Folk Visor I, S. 24. Svenska Fornsänger Ab. I. S. 291. Rach ersterem von Mohnike deutsch: Altschw. Balladen, S. 57. Sine schottische Uederssehung hat Jamieson in seinen Popular Ballads gegeben. Eine deutsche Uederssehung ist und nicht bekannt. Dieß Stück gehott zu denen, die

Sie führten sie in die Fremde fort, Eines herzogs Sohn zu hand; Gar vieles Geld gab er für sie, Die Jungfrau schon Anna genannt.

Sie lebten zusammen in's achte Jahr Sieben Sohne zusammen hatten; Um ihre Zugend und Demuthössinn Nahm der Herr sich keine Gattin.

Es war der Herr von Medlenburg Aus fürstlichem Blut und Stamme, Des Königs Tochter von Engelland, Wohl paßten sie zusammen.

Das achte Sahr vergangen war, Da konnte sie's merken und erkennen, Daß er eine And're freien wollt, Und wollte sich von ihr trennen.

Bor feine Mutter trat fie hin, "Frau Mutter, sprach fie zu ihr, Wollt' Euren Sohn boch bitten barum Daß er sich vermahle mit mir."

"Furwahr bas will ich gerne thun; Gern' helf ich Dir bazu, Er konnt' sich keiner Jungfrau verloben, Die mir lieber ware als Du!"

Die Fürstin ging zu ihrem Sohn: "herr, sprach sie, Geliebter mein, Bann tommts, daß Du dieß Buftlingsleben Wirst überdrußig sein?

fruh nach Großbritannien eingewandert, denn wir finden schottische Balladen, die offendar aus derselben Burzel entsprossen sind. S. weister unten: Boltstieder der brittischen Bolterschaften. Auch im hollandischen sinder sich die namliche Ballade unter dem Aitel: Jungfrau Abelshab und Konig Alewijn, s. hoffmann's holland. Boltslieder der halb und Boltslieder der Genfalls eine Reminiscenz dabon in einem Boltsliede, das sichtlich aus zweien zusammengesest ist: bes Knaden Bunderhorn Ih. II. S. 274.

"Bermähle Dich schön Annen, Herr, Wird sie Dein eh'lich Gemahl Dann kommen Deine sieben Sohne Zu Ehren auf einmal."

"Frau Mutter, nein, bas kann ich nicht, Sie ist aus fremben Landen, Kenn' ich boch ihre Ettern nicht Ich hab' sie im Kauf erstanden!"

Der herr ließ Briefe barauf ergeh'n, Den hochzeitsbrief verfaffen, Eine And're macht er zur Konigin Schon Annen wollt' er verlaffen.

Schon Anna geht in die Oberstub' Sie horte die Ritter sprechen: "D wollte Gott im himmelreich, Mein armes herz mocht' brechen!"

Schon Unna ftand in ber Dberftub' Sie horte ber Ritter Treiben: "D helfe mir Gott im himmelreich, Mein Liebstes mochte mir bleiben!"

Der herr ging vor schon Anna zu steh'n, "Schon Anna, liebliche Frau, Was giebst Du wohl für Gaben gut Nun meiner fürstlichen Braut?"

"Ich will ihr geben 'ne reiche Gab' Konig, Gebieter mein! Ich geb' ihr meine sieben Sohne Die sollen ihre Diener sein."

"Das ware geringe Gabe nur, Mußt and're Gaben ersinnen, Anna, tugendlich Weibchen Du, Willst Du meine Freundschaft gewinnen!"

"So geb' ich ihr eine Gabe reich Mein herr und Gebieter, fie fagte, Ich geb' ihr Euer'n eig'nen Leib, Dem ich so ungern entsagte!" "Das ware geringe Gabe nur, Woll' and're Gaben ersinnen, Gieb Deine beste Golbspang ihr Willft Du ihre Freundschaft gewinnen!"

"Meine beste Golbspange geb' ich ihr nicht, Die will ich nimmer entbehren, Die gabt Ihr mir als Morgengabe Als Ihr empfingt meine Chre."

Der herr ging vor seiner Braut zu fteh'n, "Meine furstliche Braut und Gemahl, "Was gebt Ihr Annen fur Gaben nun, Annen mein Liebchen einstmal."

"Ich will ihr geben Gaben gut, Konig, mein herre, sprach fie, Ich geb' ihr meine vertrag'nen Schuh,. Die passen am besten für sie."

"Fürwahr, bas maren nicht Gaben genug,-Meine ed'le Braut und Fürstinne, Ihr gebt ihr and're Gaben gut, Wollt Ihr meine Freundschaft gewinnen."

"So will ich ihr geben Gaben gut, Mein König sprach sie, und Herr! Ich will ihr meine sieben Muhlen geben, Die liegen übern Rhein, so fern.

"So schön gelegen die Mühlen sind, Geschmuckt sind sie so reizend, Und das kann ich Euch mit Wahrheit sagen, Sie mahlen Zimmet und Waizen."

Schon Anna, sie sagte: "Mein ed'ler herr, Wolt Ihr mir Gines verstatten, Daß ich geben mag in die Oberstub' Bu sehen Eure junge Gattin?"

"Nein, wahrlich, schon Anna, bas mußt Du nicht thun, Du burfest bahin nicht geben, Komm Du nicht in bas Brauthaus, Laß mich Dich borten nicht seben!" Sie ging vor feine Mutter zu fteh'n, Sprach, Mutter gnabige Frau, Darf ich wohl in bas Brauthaus geh'n, Meines Herren Braut zu schau'n?

"Furwahr, schon Anna, bas magst Du thun, Geh' Du bie Braut zu schau'n, Doch zieh Deine besten Rleiber an, Mit all' Deinen Madchen und Frau'n."

Schon Anna in die Thur eintrat, Mit Schmerz und bitt'rem Leide; Ihre sieben Sohne gingen vor ihr her, In Scharlach alle gekleidet.

Sie trug eine filberne Kann' in ber hanb Der jungen Braut zu schenken, Die Thranen rannen ihr über bie Wang' Warum kann Jeber sich benken!

Die Braut ging vor ihrem herrn zu steh'n, "D Konig sprach sie und herr! Wo ift bie schone Jungfrau ber, Warum weint sie so fehr?"

"Hort meine liebe junge Braut, Richt will ich was wahr ist verschweigen Es ist die Schwestertochter mein Gebracht aus fremdem Reiche."

"D nein, mein herr, bem ift nicht so, Das kann ich wohl verstehen, Das mag gewiß Eu'r Liebchen sein, Rathe Gott wohin bas wird gehen!"

"Die Wahrheit ich Euch sagen will, Bu ihrem Schmerz und Grame Ward sie mir einst fur Geld verkauft, Aus frembem Land sie kame.

"Das find ihre Kinder die Ihr hier feht, Sieben Sohne die vor Euch ftehen; Die sollen nun Eure Diener sein, Drum will sie in Rummer vergeben." "Ich hatte einst eine Schwester klein, Eine Schwester, schon Unna genannt; Die ward von Raubern fortgestohlen, Berkauft in frembem Land.

"Sie ward gestohlen als kleines Kind In ihrer Jugend Tagen, Ihren Eltern zu gar großem Harm, Hotten nie auf um sie zu klagen!

"Du bift schon Unna die Schwester mein Du ed'le Rosenbluthe, Meine Mutter, seit Du aus dem Land entführt, Ward nimmer froh im Gemuthe!"

Da war großer Jubel über all ben Hof, Da war große Lust und Freude; Der König und schön Anna da Busammen blieben die beide.

Die junge Braut fuhr wieder heim In ihres Baters Lande; Der jungfte Sohn folgt ihr bahin, Seine Mutter war schon Anna.

Auch die folgende ruhrende Ballade eriftirt in beiden Sprachen in zahlreichen Bersionen und ist auch schon von Grimm aus dem Danischen, von Kofegarten aus dem Schwedischen in das Deutsche übertragen. Wir geben sie hier in abweichender Gestalt, wie sie noch in den letten Jahren in Jutland gefungen und aus dem Munde eines Landmaddens aufgenommen worden. Auch die Farder sinzgen sie 1).

Midel und Christel.

herr Mibel bient an des Konigs hof, Des Konigs Tochter hat er verlockt.

<sup>1)</sup> S. Danste Metuer 1793. Ro. 14. und Bragur Ih. III. S. 292.

Die Konigin ihre Tochter zu fich entbeut: "Ift's mahr, was von Dir fagen die Leut'?

"Dann foll er oben am Galgen hangen, Und Du follft unten auf bem Holzstoß verbrennen!"

Rlein Chriftel ben blauen Mantel umhangt, Serrn Mibel zu feben die Jungfrau es brangt.

Rlein Chriftel fo traurig zu Muthe war ihr: "Steh auf, icon Midel, und offne mir!"

"Mit Keinem hab' ich Abred' gemacht, Und Reinen lag ich herein hier zu Racht."

"Steh auf, ichon Mibel, und lag mich ein, Ich hab' gesprochen mit Mutter mein.

"Dich will sie oben am Galgen hangen, Dich will sie unten auf bem Holzstoß verbrennen!"

"Rein, nimmer will ich hangen fur Dich, Und nimmer folift Du brennen fur mich!

"Run sammle Du eilig bas Golb aus bem Schrein, Indef ich sattle bas Graurof mein."

Er fchlug um fie ben Mantel fo blau, Und hob fie auf fein Roffein grau.

Und als fie kamen vor den Ort hinaus, Da fchweifen ihre Augen jum himmel hoch auf 1).

"Mein Liebstes, und schreckt Dich bes Beges Lange? Bie, ober Scheint Dir ber Sattel zu enge?"

"Nicht schreckt mich, Liebster, bes Weges Lange, Der Sattel aber wird mir ju enge!"

Er breitete aus den Mantel fo blau: "Beliebt Dir's, flein Chriftel, ju ruhen darauf?"

<sup>1)</sup> Ober auch: Und als sie kamen in ben Rosenhain nun, Da verlangt es klein Christel ein Stündchen zu ruh'n.

"Wollte Chrift, bag eine meiner Frauen mar' hier, Bevor ich fterbe gu helfen mir!"

"Deine Frauen sind alle so fern von Dir, Du hast hier Niemand außer mir!"

"Biel lieber lieg' ich zur Erbe todt, Als ein Mann follt' fehen Weibesnoth!"

"Dies Tuch nimm, bind's vor die Augen mein Und las mich als Warterin bei Dir fein!"

"Wollte Chrift, ich konnte bie Lippen 'mal negen, Das wurde mein forgenvoll herze legen!"

Schon Mibel ber war ihr so treu und gut, Er holt ihr Wasser im Silberspangenschuh.

Schon Mibel er ging burch ben Wald so bicht, Der Weg zum Brunnen ber endete nicht.

Und als er that ju bem Brunnen gelangen, Da fagen zwei Nachtigallen und fangen:

"Rlein Christel liegt tobt auf Walbesmoos, 3mei kleine Sohnlein in ihrem Schoof!"

Der Nachtigallen Sang, ben achtet er nicht Und gehet zurück durch den Wald so bicht.

Doch da er war durch den Wald gedrungen, Da war es wahr was die Boglein gefungen!

Er grub ein Grab wohl tief und breit, Da legt' er fie alle brei hinein.

Und als er so uber dem Grabe ftund, Da war's ihm als weinten die Rindlein da unten.

Er fette fein Schwerdt wohl gegen ben Stein Und fließ es fich in's herz hinein.

Rlein Christel, die war ihm so treu und werth, Run lieget er bei ihr in schwarzer Erd'! -

Die Mannichfaltigkeit ber Gegenstanbe altnorbifcher Ballaben granzt fast an bas Unglaubliche, mahrent bie Art ber Auffassung im Gangen nur einformig genannt werben kann. Die meiften haben bie Gebrungenheit und bramatische Anschaulichkeit ber hier mitgetheilten; unter ben nicht eigentlich hiftorischen Ballaben giebt es nur wenige. bie fich burch eine lange Erzählung hinschleppen, und felbst an fich werthlofe Stude, in benen wir bloge Rachahmun= gen erkennen, haben oft überrafchend gludliche Momente. Biele Lieber, die rudfichtlich ber Poefie unbedeutend find, gewinnen Interesse als Beitrage zur Sittengeschichte, 3. B. bie "fortalte Ufkyldighed", die offenbarte Unschuld'), beren Stoff die Keuerprobe eines verleumbeten Mabdens ift. So auch die Rlosterentführungen, die ben Inhalt vieler Lieber ausmachen. In einem bavon, bas fich erft burch eine giem= lich flache Erzählung von zwanzig bis breißig Strophen hinzieht, laßt fich ber Liebhaber als Tobter einkleiden, um im Rlofter beigefett zu werben, und fo ber Beliebten bei= zukommen. Die Schone jammert über feinem Leichnam:

> Auf ba stand Herr Morton, Er konnt' nicht ertragen ihren Schmerz; Ab warf er die Leichengewande Und nahm die Liebst' an sein Herz.

"hor Du meine liebe theure Braut, Laß fahren Trauer und Klagen, Nun follst Du mir gleich aus dem Kloster folgen, Wenn Dich ein Roglein kann tragen.

"Die Roffe die stehen im Klosterhof, Die schwarzen, die wollen wir reiten, Eisengekleidet sind all' meine Mann, Die sollen uns sicher geleiten!"

Da war ber Ritter, herr Morton, Mit Marber und Zobel fie bedt;

<sup>1)</sup> Ubv. banfte Bifer Ih. III. S. 338.

Da folgte sie ihm so freudiglich Wohl aus dem Kloster hinweg.

Alle ba ftanden bie Klofterjungfrau'n Und lafen in ihrem Buch, Und bachten, es mar' Gottes Engel, Der bie Jungfrau von hinnen trug-

Alle ba ftanben bie Klosterjungfrau'n Und bacht' eine Jede bei sich: "Wollte Gott, es kam so ein Engel Und truge von hinnen auch mich ')." ic.

Wir vermuthen, daß biefe Ballabe nicht vor ber Zeit des Verfalles der Bolksbichtkunft, d. h. vor der letten Balfte bes funfgehnten Jahrhunderts gebichtet marb: ber naive Spott, ber barin herrscht, verträgt sich nicht mit ber Unbefangenheit ber achten Romantit, die mahrend ber erwahnten Periode gang und gar in bas Grab fant, welches ihr in ber erften Salfte bes Jahrhunderts gegraben mar. Mehr und mehr sehen wir von da an die poetische Produktionsfraft ber Nation erfterben; mahrend bie Beifter, von Deutschland aus machtig angeregt, fich ber ernfteren Sorge um bas Wohl ber Kirche und bas Beil ber Seele eifriger hingaben. In den folgenden Liedern, die Nyerup als Bervorbringungen ber erften Salfte bes fechezehnten Sahrhunberts giebt, lagt fich noch bas Echo ber untergegangenen Beit vernehmen. Das erstere eristirt nicht allein auch schwes bifch, fondern ebenfalls hollanbifch, beibes mit geringen Abweichungen 2). Das zweite Stud ift nicht ohne Unmuth 3).

3) Ubvalg af Danste Biser fra Midten af det 16te Aarhundrede til henimod Midten af det 18de. Ubgivet af Aperup. Kjobenhavn 1821. Th. I. S. 72 u. Th. II. S. 3.

<sup>1)</sup> Die beiben Schlußverse kommen auch in einem schwebischen Liebe ahnlichen Inhaltes vor Sv. F. V. Ih. I. S. 179.

<sup>2)</sup> Das Lieb ward Ryerup von Norwegen aus mitgetheilt. Schwebisch Sv. F. V. Th. III. S. 61. Deutsch: Altschw. Ballaben S. 133. Holdandisch: Proben altholl. Bolkslieder übers. von D. E. B. Wolff. Greiz 1832. S. 31.

3) Udvalg af Danske Biser fra Miden af det 16te Aarhundrede

### Biebervergeltung.

"Wenn alle biese Berge waren von Gold Und all' diese Wasser von Wein, Biel lieber mocht' ich, stolz Jungfraulein, Euch nennen die Liebste mein!"

"habt Ritter Ihr folch Berlangen nach mir Und habt folche Liebe für mich, So reitet nach meines Baters Hof Und werbet in Ehren um mich!"

"Wohl ritt ich zu Deinem Bater schon, Dein Bater verweigert Dich mir, Stolz' Jungfrau, nimm Urlaub fur Dich selbst Und zieh aus bem Lande mit mir!"

"Ich! follt' ich nehmen Urlaub allein, Und Freunde nicht fragen um Rath! Kaum war' ich gekommen in's fremde Land, So wurd' ich von Euch verschmaht."

"Ich! follt' ich Euch also hintergeh'n, Als war' ich geboren vom Knecht! Mein Bater war ein Graf so kunn, Meine Mutter von Fürstengeschlecht.

"Ich! follt' ich also hintergeh'n Mein allertheuerstes Lieb! Euer Bater ist ein König so stolz Und Ihr vom Kaisergeblut!"

Und da erwachte die ftolze Jungfrau Beladen mit innigem Schmerz: "Ach, haft Du gelobt einem Ritter Deine Treu', Bevor Du geprufet fein Berg 1)!

<sup>1)</sup> In ber schwedischen Bersion ist bie Katastrophe burch bie Borte angebeutet:

Doch als er gekommen ins frembe ganb, Da brach er seinen Eib. Es scheint hier im Danischen ein Bers zu fehlen.

"Chrift gebe, ich tonnte verwinden meinen harm, Ja tonnte verwinden meinen harm, Du Ritter, der mich so fehr hinterging, Mögst werden elend und arm!"

"Gewiß erlebst Du ben Tag so gut, Daß Du verwindest Deinen harm, Aber nimmer erlebst Du den Tag so gut, Daß ich werb' elend und arm."

"Chrift geb', ich konnte verwinden meine Noth, Ich konnte verwinden meine Noth; Du Ritter, ber mich so hinterging, Du mußtest mich bitten um Brot."

"Gewiß erlebst Du ben Tag so gut, Daß Du verwindest Deine Noth, Aber nimmer erlebst Du ben Tag so gut, Daß ich Dich bitte um Brot."

Da ftand nun fieben Sahr ober neun Die Jungfrau, verwand ihren harm; Der Ritter, ber fie so hinterging, Ward beibes, elend und arm!

Da stand nun an fieben Jahr ober neun Die Jungfrau, verwand ihre Noth; Der Ritter, ber sie so hinterging, Mußt' bitten die Jungfrau um Brot.

"Steht auf, steht auf meine Sohne zwei, Und gebt Eurem Bater mein Gold, Ich kannt' ihn eines Tages so gut, Und war ihm einstmals so hold!

"Steht auf, steht auf meine Sohne zwei, Und gebt Euerm Bater Brot, Ich denke wohl noch des Tages gut, Da er ritt auf dem Golbsattel roth.

"Steht auf, steht auf meine Sohne zwei, Und gebt Eurem Bater Wein, Ich bente wohl noch bes Tages gut, Da er ward ber Liebste mein!" Auf stand ber Jungfrau Bater flolz Und horchte und horchte barauf; Er zog sein Schwerdt und mit Einem Schlag Schlug er ab bes Ritters Haupt.

Der Konig nahm bas blutige Saupt Und schleubert's ihr in ben Schoof; "Und hast Du so viel schon gelitten um ihn, Magst auch noch beweinen feinen Tob!"

Die Jungfrau nahm bas blutige haupt Und kust ihn breimal auf ben Mund; "Mohl hab' ich gehabt ben Ritter so lieb!" So ftarb sie jur selbigen Stund'!

### Areier Britt.

Mus bem 16ten Jahrhunbert.

Bur Nachtzeit lag' ich und that barauf finnen, Wie ich mir mocht' eine Jungfrau gewinnen.

Und barum trauerte ffe nicht!

Ich sattlet' mein Rof und ritt hinweg, Schwarz war die Racht und lang war der Weg!

Und ba ich fam vor Burgesthor, Ginen Jungfrautang traf ich bavor.

Un ben Lindenzweig mein Rof ich band, und traurig gang allein ich ftand.

Bor tanzt eine Jungfrau so schon und fein, Ich mochte so oft sie ware mein'!

Durchflochten mit Seide mar ihr Saar, Ein Rofenkrang d'rauf gefeget mar.

Die Jungfrau streckte bie Hand nach mir: "Billft Du, schöner Ritter, tangen mit mir?"

"Und nimmer will ich tangen mit Dir, ... So Du bich nicht verlobest mit mir." Da fragte die schöne Jungfrau schnell: "Und wo ist Dein Haus und wo ist Dein Feld ?"

"Bertaufet hab' ich hof und Land, Und das Getd ist in bes reichen Mannes hand."

"Und haft Du vertaufet Sof und Land, Betommft Du nimmer meine Sand. "

"Und Gelb und Gater hab' ich fo viel, Meine fcone Jungfrau, verlob' Dich mit mit."

Ich brudt' ihr ben Kinger, trat naber ju ihr: "Meine fcone Jungfrau, Eu'r Berg fchenkt mir!"

Ich brudt' ihr ben Fingge, auf's Fußchen ihr trat: ,,Wann wist' meiner Sehnsucht Ihr Heilung und Rath?

"hort mich nun an, schon Jungfrau mein, Wann foll benn unf're hochzeit fein?"

"Bir wollen warten bis Mitsommers Beit, Wenn die Nachte sind kurz und ber Rukuk schreit."

"Du sprichst nur immer von warten und harren, Lang' warten machet das herz erstarren.

"Du willst auf die lange Bant es schieben, Langer Aufschub macht manchem ju Leid' bas Lieben.

"Du heißest mich immer hoffen und harren, Doch hoffen und harren macht manchen jum Narren!"

Bon ba an sehen wir die banische Poesse genau ben Sang nehmen, den wir spaterhin bei der deutschen nach-weisen werden: geistliche Gesange, mehr orthodor als poetisch, geschichtliche Begebenheiten in platten Reimen erzählt, langweilige Moralitaten und matte süßliche Schäferlieder sollten die alten kernhaften Lieder ersehen, die nur noch als Reliquien ausbewahrt und angestaunt wurden. Die alten heroischen und romantischen Sagen gingen nun in die ges

brucken Volksbücher über, wovon Danemark, wie Deutschland, einen großen Reichthum auszuweisen hat '). Alles was Empfindung war, sei es zärtlich ober heroisch, ward mit der unerträglichsten Plattheit und Gemeinheit behanbelt. Nur wo der Humor ein freies Spiel hatte, zeigte sich noch hier und da die alte Kraft. Aber die Ironie, die in der Ritterzeit die alten Kämpen, in deren Abern stüfsiges Eisen statt Blut sloß, nur zu marchenhafter Anschauung bringen konnte, bemächtigte sich nun zur Bergeltung der Ritterzeit selbst. Hier ein Liedchen dieser Art, das ebenfalls danisch und schwedisch eristirt und einem deutschen nahe verwandt ist ').

### Bremfe und Fliege.

Bremse zog Stiefeln und Sporen sich an, Und klopft an Flieges Hofthor an.

In Dornen und in Blumen !

Und als er kam an Flieges Thor, In Marder gehüllt fand sie bavor.

"Und hor Du Fliege schon und fein, Willft Du meine Allerliebste fein?"

"Dein Lieb' zu sein paßt nicht fur mich, Denn Du bift arm, und reich bin ich!

"Wenn ich fit' auf Ronigs Schuffel und Rrug, Ift Dir ber Pferberuden gut genug."

Da nahm er fie mit dem Schwinggebein, Und schleubert fie in den Rinnstein hinein.

Aufftand Frau Flieg', im Bergen Pein: "Wann foll benn unf're hochzeit fein?"

<sup>1)</sup> S. hierüber Ryerups Abhanblung über banische Bolksbucher in ber Iris 1795. Marz S. 246 ff. und Bragur.
2) Ubvalgte banste Biser S. 104. S. Sagen und Buschings Bolkslieber S. 159.

"Marientag, ber im herbste fallt, Giebt's Bremfen und Fliegen jumeift in ber Welt."

Bremfe d'rauf Fliege innbrunftig umfaßt, Und tragt fie in's fertige Bett mit Haft.

Das war eine Luft im Hochzeitshaus, Da hupfte der Floh, da tangte die Laus!

Ein freierer Humor spielt in folgendem Liede:

Bauer und Krähe 1).

Der Bauer ber wollt' in ben Walb mal geh'n, Tralberalberara, Da hat er 'ne Krahe hoppen geseh'n, Tralberalberara!

Der Bauer schlug einen Nebenweg ein, 2c. Da fam bie Rrabe hinter ihm brein. 2c.

Da bachte ber bange Bauer bei fich: "Das ist eine Bere sicherlich!"

Der Bauer gurud in's Dorf ging nun: ,,Ich glaube bie Rrabe will Ginem was thun!"

Die Frau, die fuhr barüber ihn an: "Wer horte je, Rraben biffen einen Mann!"

Mit ber Buchse nun ging er zuruck in ben Balb, Da fah' er bie Krabe hoppen alebalb.

Bor's Knie nun fetet ber Bauer die Buchs, Und fchieft die Krabe vom Baume fir.

Der Ruf ging weit und breit burch's ganb, Der Bauer bas mar' ein tapf rer Mann.

Da kam ein Bot von Bischof's Schloß: "Was that'st Du mit der Krah die Du schoß'sk?"

<sup>1)</sup> Danite Bifer Ib. II. G. 125.

"Aus bem Ropf macht ich 'nen Knopf fur ben Rirchthurm bier, Aus bem Schnabel 'nen Bapfen fur mein Fag Bier.

"Mit ben Febern ba macht' ich ein Dach fur mein Saus, Den Talg, an zwolf Pfund Lichte baraus.

"Bon ber haut ba naht ich mir zwanzig Paar Schuh, Und fur meine Frau zwei Pantoffeln bazu.

"Bon bem Fleisch ba falgt' ich 'ne Tonne mir ein, Außer 'nem Bratchen für ben Pfarrer mein.

"Ein Schiff bas baut ich mir aus bem Geripp, So ftolz ale in Ronigs Flott' es eine giebt!

"Bon ben Darmen ba macht' ich mir Takel und Tau, 'Re Mistgabel macht' ich aus jeber Klau.

"Aus bem Schwanz ba macht' ich zum Schut mir 'nen hut, Wie bas Weibsvolf im Sonnenschein tragen thut."

Der Bauer ward reich burch bie Krahe bergelt, Und lange fich def mit dem Beibe freut.

"Nun foll mich die Rrabe beißen nicht mehr, Darob die Belt fich verwundert fehr !"

Spricht einer: ein Marchen ift bas, offenbar, So kann ich's ihm fcmotren: es ift alles mahr!

Im siebenzehnten Jahrhundert, wo sich durch die allgemeinere Berbreitung der Bibel wieder das tiesste Interesse an ihren heilig einfachen Erzählungen zu regen begann, wurden diese auch in Liedessorm gebracht, und besonders an bestimmten Festtagen, zu welchen ihr Stoff in Beziehung stand, gesungen. So z. B. die heiligen drei Königs elieder, die am Neujahrstag in Thuringen, wie auch langs dem Rheine und in der Umgegend gesungen wurden, und viels leicht von da nach Danemark kamen; wenigstens ist das solgende danische, das unsere Beispiele beschließen mag, mit

ben beutschen und hollanbifchen Sternbreberliebern ') fehr nahe verwandt.

Drei = Ronigs = Lieb?).

Guten Abend, guten Abend, Mann, Frau und Rind! Sauswirthe und all' ihr Sausgefind'!

Gott geb' Euch ein gludfelig' Reujahr, Bor allem Unglud Euch Gott bewahr!

Bir wollen Euch ein Lieblein fingen Bon bem, ber Troft ber Belt that bringen.

Der Chrift in ber Rrippe ju Bethlehem liegt, Die heil'gen Drei=Ronige Die maren vergnugt.

Bon Susa, der Stadt in Persersand, Sie reisten und zogen mit Rop und Mann.

So tamen fie nach Jerufalem, Burben nachher gewiesen in Bethlehem.

Berodes, ber rief bie Beifen zu fich, Mit großem Refpette verneigten fie fich.

Berobes er fragte, und fo fprach er: "Ihr ebel'n Berren, wo tommt Ihr ber?"

Die heil'gen Drei : Konige mit ftolgem Air, Sie fagten: "Wir tommen von Ofterland ber."

Herobes barauf recht hohnisch spricht: "Was sieht ber Gine so schwarz im Gesicht?"

"Schwarz ift er, und fehr wohl bekannt, Ein herr und Konig im Morgenland."

Berodes fragte: "Bas ift Guer Begehr', Daß Ihr fo weiten Beg's tommt ber?"

<sup>1)</sup> Docen Miszellen Ih. I. S. 276 ff.
2) Anhang zum Bunberhorn Ih. III. S. 32 ff. und Journal von und für Deutschland, Jahrg. VI. 1789. S. 156 ff.

Und sie: "Den nengebor'nen Konig ber Juben, Den woll'n wir erforschen, und wollen ihn suchen."

herobes erschroden über bas Wort, Ließ bie Gelahrten rufen fofort.

So viel nur in Jerusalem waren, Daß sie ihm sollten es offenbaren,

An welcher Statt' ber Messias und Christ Geboren und zur Welt gekommen ist.

Bur Antwort fie gaben: "Bu Bethlehems Stadt, Wie Prophete Micheas gefundet hat."

Herobes der rief von Neuem die Weisen, Sprach: "Sie sollten nur nach Bethlehem reisen.

"Und forscht nach bem Rinbe mit gangem Fleiß, Finbet Ihr's, tommt wieder hergereift!

"Und bringt mir bie Zeitung, baß ich es wiß, Und auch kann befuchen ben namlichen Christ."

Und da sie kamen in die Stadt hinein, Da sah'n sie den verborgnen Stern von Neu'm.

Der leitete fie nun offenbar Bum Saufe, worinnen bas Kinblein war.

In's haus fie gingen fo froh und geschwind, Daß fie gefunden bas troftliche Rind.

Die Konige budten fich und knieten bin, Und boten Gruß und Beil dem Rind.

Sie opferten bas rothe Gold, Bat, er mocht' ihnen werden gnabig und holb.

Sie opferten Myrrhen und Weihrauch so gern, Er sollte werben ihr Gott und herr.

So zogen sie heim nach Ofterland fort, Und priefen Gott ihren Erloser bort.

Wollte Gott, wir priesen Alle solchen Und mochten sein Wort thun und befolgen!

Dann werben uns auch bie ewigen Kronen, Im himmelreiche bei ihm zu wohnen !

Der, welcher begehret folche Gaben, Dem singen wir Amen in Jesu Namen 1).

### b. Schweben.

Die Bilbung ber schwedischen Sprache ift noch neuer als bie ber banifchen. Die Abgeschloffenheit ber Lage Schwebens erklart von felbft, bag frembe Nationen nur langfam Ginfluß gewinnen konnten. Gegen bas breigebnte Jahrhundert mard jedoch ber ber beutschen sehr bebeutend. Bir finden, bag zu biefer Zeit bie Einwohner ber Stabte hauptfachlich aus Deutschen bestanden, und bag felbst bie Salfte ber obrigfeitlichen Stellen von Fremben befest maren. Im Ganzen aber entwickelte fich Bolt und Sprache unabhangig aus fich felbst heraus, langfam, aber ficher. Unter ben heftigsten Sturmen und Rampfen wilber Leibenschaften, zwischen ben uppigften Gewächsen ber Barbarei und ber Gelbstsucht, sproßte boch auf biefem kalten, sproben Boben eher, als auf irgend einem anberen Europas, bie schone Bluthe ber Freiheit empor. Wir meinen nicht bie Freiheit, die die stolze Unabhangigkeit Bieler mit der herr= schaft eines Einzelnen vertauscht, wir meinen bie achte, menschliche Freiheit, die Bauernfreiheit. Schon im Jahre 1335 ward ber Zufrand ber Leibeigenschaft burch ein Geset von Magnus Smet auf emig aufgehoben. Bir zweifeln nicht, daß biefer Umftand viel bazu wirkte, ben ebeln, kries gerischen Geift und ben lebenbigen Sinn fur Poefie auch

<sup>1)</sup> Danfte Bifer Ib. I. G. 278.

in ber Maffe zu verbreiten und zu erhalten, ber bie fcme: bische Nation auszeichnet. Bahrend in Danemart fcon im fechzehnten Jahrhundert die Rampferlieder nur noch auf bem Papiere lebten, und am Ende bes fiebengehnten felbft bie Liebeslieder nur noch ein fcmaches Echo gaben. fließt in Schweben noch immer ber lebenbige Quell ber Bolksbichtkunft, und bie Bluthen ber ritterlichen Borzeit werben, in buftenbe Strauße gebunden, in ber Spinnftube, am Bufen bes Landmabchens, ober neben bem festlichen Schmude vermahrt, ber am Feiertage bas Leben verfcho= nern foll. "Die Landleute Schwedens, fagt Jamiefon, find große Ganger, und hangen wo moglich noch mehr an ben alten Ballaben und ben Melobien, ju benen fie gefungen werben, als felbst bie schottischen Rieberlanber, benen fie in Sprache, Sitten, Charafter und Meugerem auffallend aleichen ')."

Lange waren biese Ballaben nur einzeln niedergeschries ben, ober hochstens in hanbschriftlichen Sammlungen auf Bibliotheten niedergelegt. Als aber bie Danen fich neuer= bings in biefem Bezug fo thatig bewiefen, murben auch einige schwebische Literaten zu gleichem Unternehmen aufgeregt. Und zwar fiel es gludlicherweife in bie beften Sanbe. in bie es hatte fallen konnen. In ben Jahren 1814 und 1816 tam eine Sammlung achter alter Bolkslieber au Stande 2), wie fie feine andere Nation aufzuweisen bat: hundert alte Lieder, — unzählige Barianten beffelben Studes ungerechnet, alle bem lebenbigen Munbe bes Boltes abgelauscht, in einer Frische, bie feiner Erklarung bedarf. aber auch in einer Reinheit, Die bei fo alter mundlicher Tradition faum glaublich fein murbe, wenn nicht ein Bergleich mit ben vor hundert und zweihundert Jahren gebrudten banischen Gegenstuden sie bewiese. Die Samm-

<sup>1)</sup> Northern Antiquities p. 375.

<sup>2)</sup> Svenska Folkvisor fran Forntiden, samlade och utgifne af G. Geijer och A. A. Afzelius. Stockholm 1814-16.

lung beschränkte sich auf die mehr zugänglichen süblichen Provinzen Schwebens. Rur wenige Stude sind in Norraland und Jemtland oder anderen Nordprovinzen niedergesschrieben; doch sehlt es nicht an Zeugnissen, daß sie auch dort noch leben. Es läßt sich aber leicht ermessen, daß die Erndte noch reicher ausgefallen sein wurde, wenn in den Landschaften, in denen die norwegische und schwedische Sprache zusammensließen, und die am wenigsten dem außeren Einsstusse

Im Jahre 1834 erschien eine andere Sammlung '), in welcher wir aber schon hauptsächlich Manuscripte zu Rathe gezogen finden. Die aus mundlicher Ueberlieferung aufge= nommenen Stude find meistentheils nur Barianten ber icon aus ber Geijer'ichen Sammlung bekannten Lieber. Jedoch ftogen wir auch auf noch gang unbekannte; wenige aber find barunter zu ben vorzüglicheren zu rechnen. nicht unbedeutende Ungahl besteht eigentlich nur aus Reminiscenzen ber alten Lieber, ja oft aus gangen Strophen, bie aus vier ober funf anberen bekannten Liebern entlehnt find 2). Ein folches Berfahren ift febr naturlich, ja nothwendig in einem Gebiete, wo es fein Eigenthumsrecht giebt, und Gebachtniß und Mund bie einzigen Bewahrer und Fortpflanzer find. Intereffant ift biefe Sammlung, weil fie uns ju ben alteften Beiten und ju einft volks= thumlichen, nun langst verhallten Liebern zuruckführt, worunter biejenigen, bie aus ben alten Gottermythen hervorgegangen, an ber Spite fteben. Das Marchen von Thor, bem fein Sammer geftohlen, bas wir bem Lefer oben aus bem Islandischen übertragen mitgetheilt, finden wir fowohl im Danischen als im Schwedischen wieder; in letterer Sprache aber unleugbar in viel alterer Gestalt.

<sup>1)</sup> Svenska Fornsånger, en Samling etc. utgifne af A. J. Arvidson. Stockh 1834.

<sup>2)</sup> So 3. B. Stolts Signa och Junker Willemson, Ih. 1. S. 236, wo sich beinah jeder Bers in einem anderen Bolksliebe nach-weisen last. Und eine Menge andere mehr.

mochte eine Bergleichung biefer brei Bearbeitungen ein und beffelben Gegenstandes zu verschiedenen Perioden der Entswickelung ein und besselben Bolkes, als welches wir bie Skandinavier zu betrachten haben, einen hochst interessanzten Beitrag zur Geschichte der Bolksbichtkunft bilben.

### Der gestohlne Sammer 1). Rettestes schwebisches Boltstieb.

Tortar figet in feinem Sige, zornig ob feiner Fahrt: "Trolltram hat mir meinen Golbhammer gestohlen, bas war eine Unglucksfahrt!

Thorer zügelt fein Fullen mit bem Baume!

"Hor Du Lode Lewe, Lohnbiener mein, Du follst fliegen all' Land herum, und holen ben hammer mir beim."

Da war Locke Lewe, der ließ sich machen Goldflügel, Flog nach Trolltrams Hofe, da steht der Trolltram und schmiedet.

"Hor Du alter Trolltram was ich fage Dir, Haft Du Torkars hammer genommen, so birg es nicht vor mir."

"Torkars hammer hab ich genommen, bas fei Dir nicht verfchwiegen,
Thut funfzehn und vierzig Faben tief unter ber Erbe liegen.

"Bring nun Torfar die Antwort zurud, er friegt ben hammer nicht, Benn er mir nicht Jungfrau Frojenborg, die schone Sonne, verspricht."

"Arolltram schickt die Antwort Dir, Du kriegtest den hams mer nicht, Wenn Du ihm nicht Jungfrau Frojenborg, die schone Sonne, versprichst."

<sup>1)</sup> Svenska Fornsånger Ih. I. S. S. S. oben S. 145.

Da war bie schone Frojenborg, erschrack gar fehr barüber, Aus jedem Finger sprang ihr Blut und floß auf die Erde nieder.

"Hore Du liebe Schwester mein, was ich nun sage Dir, Wie vieles Gold wohl giebst Du mir, wenn Braut ich werbe ftatt Dir?"

Da war Torkar felber, ber ließ sich Brautkleiber nahen, Reifte nach Trolltrams hofe, die sollten als Braut ihn feben.

"hore Du alter Trolltram, foll hier nun hochzeit fein, So wirf bie kleinen Becher hinweg, mit Eimern und Zubern trag ein!"

Da war der alte Trolltram, ber war ihr gar nicht hold: "Des Teufels Braut mag die wohl fein, die gar nicht kann werden voll!"

Antwortete Lode Lewe, ben Preis zu gewinnen meint er: "hat vierzehn Tag' nichts gegeffen, sie fehnte fich fo hierher."

Da war ber alte Trolltram, ber freut fich des Wortes nun, Da laft er bringen ben hammer und auf ben Brauttisch thun.

Funfzehn kleine Trollen waren's, die trugen den hammer herein, Die Braut, die nimmt ihn mit einer hand und birgt ihn unter ihr Kleid.

Sobald er den Hammer hatt' in der Hand, da ging er im Rreise umher, Funfzehn Trollen und vierzig, die lagen da all' umher.

Bon ben merkwurdigen Kampferliebern, beren helben zum Sagenkreis der Nibelungen gehören, finden wir nur einzelne Stude im Schwedischen, und es fragt sich, ob sie je eigentlich volksthumlich gewesen, oder vielmehr als Uebertragungen aus dem Islandischen und Danischen zu betrachten sind. Jedoch weichen manche von ihnen betrachtelich von den, aus den Kaempeviser bekannten Liedern ab, und fast alle haben wenigstens das Verdienst größerer Gedrungenheit und Kurze. Sanz unabhängig und wahr=

scheinlich aus ber Zeit bes Heibenthumes stammenb, erscheint folgendes Lied. Es ist außerst roh in der Form, und voller unvollkommener Reime und veralteter Ausbrucke.

### Stolz herr Alff 1).

Auf ba machte herrn Alffens Frau, Bu ihrem Chwirth fie fprach: "Ich hab' einen gar bofen Traum getraumt, Gott geb', ber bedeutet kein Ungemach!

"Ich sah ein haus in Baters hof Mit Ziegel gemauert und Stein, Darinne verbranntest Du, stolger Alff, Mit ben getreusten Dienern Dein."

"Du lieg und schlaf, mein herzenslieb, Und laß Dich den Traum nicht kummern! Morgen reit ich nach Deines Baters hof Mit meinen trefflichsten Dienern."

"Asmund heißet der König, Der liebste Bater mein, So gerne mocht er Dich tobten Gefangen im Hofe sein!"

Da war der stolze herr Aiff, Der ritt vor des Konigs hofthor; Draugen da stand herr Asmund, Der Konig, selber bavor.

"Du ftehft bier Konig Asmund tuhn, Lieber Schwaher mein! Billft Du mir herberg geben bie Nacht, Mit ben getreuesten Dienern mein?"

"Da oben im Apfelgarten mein, Da fteht fo wohl gebaut eine Stub', Drinnen schlafe, stolger herr Alff, Mit Deinen getreusten Dienern dagu."

<sup>1)</sup> Sv. Forns. Th. I. S. 10.

"hilf nun Obin Afagrim, Ich rufe Dich an so bringend, Daß ich mag besiegen ben stolzen herrn Alff Und selbst mich in Schaben nicht bringe!"

"Du soust eine Stang' vor die Thure steden, Und alle Giebel anbrennen; So kannst Du besiegen den stolzen Herrn Alff, Dhn' selbst in Gefahr zu rennen."

Auf da machte herr Sigurd, Einen solchen Schlag schlug er auf einmal, Daß auf ber König in der Dachstub' macht, Und die Königin in ihrem Saal.

Auf ba wachte Torgnejer, Der hatte acht Sande gewaltig: "Reißt nieder Gemauer und Giebel sogleich Und springet hinaus Ihr Alle!"

"Den König, ben wollen wir hangen auf, Seinen hof von Grund aus verwuften; Er hat uns getobtet unfern herrn, Und weigert uns nun es ju bugen 1)!"

Bon eigenthumlichem Interesse sind biejenigen Lieber, bie uns in die wunderbare Geisterwelt versehen, welche früher über den ganzen germanischen und celtischen Norden verbreitet, jest nur noch in Deutschland, England und Danemark in einzelnen Spuren zu sinden ist, zurückges brangt in die celtischen Haiben und skandinavischen Berge. Schon in unserer Einleitung haben wir davon gesprochen, und auch den Einsluß, den das Christenthum auf diese Razturgottheiten und ihren Charakter ausgeübt, nicht unerwähnt gelassen?). Die Geistlichkeit der ersten christlichen Jahrs

<sup>1)</sup> D. h. fich burch eine Gelbbufe von unferer gerechten Rache loszutaufen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 145 u. f. w.

hunderte, und nach der Reformation die lutherischen Drediger mit erneuter Energie, gebrauchten Mittel aller Art gegen biefe Ausgeburten bes Satans, wie fie bie Ratur = und Elementargeifter aller Art nannten, Furcht und 26scheu zu erwecken. Allein trot bem behaupteten fie fich nicht allein im Glauben bes Bolfes; letteres gewöhnte fich auch baran, fie mit einem gemiffen ehrfurchtsvollen Ditleis ben zu betrachten, als Wefen, bie in einem großen Kampfe besiegt, für jest verbrangt und ungludlich feien, aber boch mahrscheinlich einmal erloft werben murben. Sie glauben. daß sie bis zum Tage des Gerichts an gewisse Orte gebannt feien, bie Elfen und bas Bugelvolt, bas ju ihnen gehort, in Balber, Saine und Sugel; Die Berggeifter in bie Urgebirge; die Meermanner und -Beiber, ber Strommann und Nir, in die Gemaffer. Die Elfen, ober Alfen, bie icon unabhangig von ben alten Gottern in ber fanbis navischen Mythologie vorkommen, zerfielen, wie ichon oben bemerkt, in Schwarz-Elfen und Licht-Elfen, ohne bag baburch ihr moralischer Charafter bestimmt ward 1). Erft ber driftliche Einfluß lehrte fie auch sittlich zu betrachten. Seitbem gab bie fo gemischte beibnische und driftliche Unficht ber Borftellung ber Elementargeister etwas unnennbar Bebs muthiges, was sich hauptsachlich in ihrer Gehnsucht nach bem Menschen und in ihrer Angst um ihr ewiges Beil zeigt. Beispiele bavon find bie Gegenstande von vielen Liebern und Bolksfagen geworben.

Die Vorstellung von bem Leben und Weben der Seisster ist übrigens durchaus menschlich. Die Wassergeister erscheinen immer isolirt, allein die Elsen und die Bergmannchen, die eigentlich im hügelvolke zusammenschmelzen, leben in großen Gesellschaften. Sie haben ihre Konige, seiern Hochzeiten und Gastgebote und sigen auf Goldstühlen. Aeußerlich erscheinen sie, wie auch die Nire, nach der individuellen Vorstellung des Parstellers, wunderschon, oder

<sup>1)</sup> G. oben G. 146.

grauenvoll haßlich. Sie lieben die Mufit über Alles, fingen mit sugen Stimmen, fpielen die Barfe und fund befonders empfänglich für ben Zauber ber Tone. In schonen Sommerabenden führen die Elfen im Grafe Lange auf. ober muficiren im Sugel, wo fie, wie in ben alten Bubnengrabern, wohnen. "Der große Saufe, fagen bie Berausgeber ber schwebischen Bolkslieder.'), fcheint an., fie eine tiefe melancholische Borftellung zu knupfen, gleich als beflagten fie eine halb erloschene hoffnung um Erlosung. Mur wenige Menfchen miffen jett noch von ihnen anders zu erzählen, als daß an Sommerabenden bisweilen liebe liche Chore aus ben Sugeln zu horen find, wenn man ftille lauscht, ober wie es im Liebe heißt: sein Dbr auf ben Elfhügel legt. Daß bann ja keiner fo graufam ift, auch nur mit ben leifesten Borten ihre Soffnung auf Ere lofung zu storen, bann wurde bie fcone Dufit sich in bitterliches Beinen und Jammern verwandeln. Es icheint aus biefen Ergahlungen hervorzugehen, bag biefe Borfels lung von bem Sugelvolt fich aus bem Unfang ber driffs lichen Zeit und aus bem Mitleib ber erften Chriften berschreibt, mit benen bie im Beibenthume ohne Renntniff bes Erlofers in ber Erbe begraben maren, und bie num unfelig in biefen niederen Regionen umberirren ober in ihren Sie geln feufzen muffen nach bem großen Tage ber Erlofung."

Diese Borstellungen stimmen genau auch mit ben schottissschen und irischen Begriffen vom "ftillen Bolke" überein. Den Elsen nahe verwandt sind auch die Roen, eine Art Schutzeister, eigentlich Localgeister, denn sie sind an gewisse Orte geknüpst. So giebt es Bergroen, Seerven, Walbroen, Hauston Dauston Die letteren fallen mit den deutschen Haustoin bolden zusammen, sowie wir sie in den englischen Robin Goodfellow und Hobgoblin, und in den schottischen Brownie und Billy Blind wiedersinden. Sie sind tudisch, doch attaschiren sie sich an die Familie, sind aber immer im

<sup>1)</sup> Svenska Folkvisor Xh. III. 6. 158.

Intereffe ber Berrichaft, und bewachen befonders bas Bausgefinde. Un fleißigen und reinlichen Dienstboten baben fie große Freude und helfen ihnen gelegentlich bei ber Urbeit, fo bag ein pflichtgetreues Mabchen beim fruben Aufsteben ihre Geschäfte halb verrichtet findet '). Rach ben fchmebischen Trabitionen wohnen bie kleinen unterirbischen Elfen auch in Sefellschaften unter ben Bohnungen ber Menschen. Ein Dienstmadchen, wird erzählt, bas wegen ihrer Ordnung und Reinlichkeit ihr besonderer Liebling mar, wurde einst von ihnen zur hochzeit gelaben. warb auf bas Schonste verrichtet, und fie warb mit einigen Hobelfpanen beschenkt, die fie mit erzwungenem Ernfte annahm und zu fich fledte. Als aber bas fleine Braufpaar feierlich bahergeschritten kam, stolperte die kleine Braut ungludlicherweise über einen Strobhalm und fiel auf bas Raschen. Da brach bas Mabchen in lautes Gelächter aus. Sogleich verschwand Alles. Wer malt aber ihre Befturjung, als am folgenben Morgen bie Sobelfpane Gold maren 2) ?

Die Bergtrollen ober Berggeister fließen fast mit ben Elsen zusammen. Auch fie haben ihren König, ber sich häusig ein schönes Menschenkind zur Frau holt. Solche Lockungen machen ben Gegenstand mehrerer Lieber aus. In einem ergöhlichen banischen Liebe 3) ist er argerlich über einen Bauer, ber sich im Gebirge anbaut, kommt larmend und tobend mit einem ganzen Heere posstrlich häßlicher, kleiner Berggeister ihm in bas Haus gerückt und bemächtigt sich bessen Frau. Diese erlöst ihn benn endlich mit brei Kussen, benn auch hier sindet sich am Ende ein verzzauberter Königsohn unter ber Gestalt eines Bergkobolds.

<sup>1)</sup> Sanz übereinstimmenb mit ben englischen Pausgeistern; siehe weiter unten von Robin Goobfellow 2c.

<sup>2)</sup> Sv. Folkv. III. S. 159.

<sup>8)</sup> Ubv. banfte Bifer Ah. I. S. 175. Ueberfest von Grimm und auch von Mohnite im Anhang zu ben altschw. Ballaben,

Die Berggeister find immer 3werglein, wie in ben beutsichen Sagen.

Die Sagen und Lieber von ben Baffergeiftern finb in ben stromreichen und meerumspulten fandinavischen ganbern befonders mannichfaltig. Daß ber alte Gotterglauben fich auch in ihnen aufgeloft, kann man beutlich in bem Nir, fcwebisch Red, ertennen, ber aus einem ber Beinamen bes Dbin, hnikur, entstanden '). Der Snikur Beigt fich in Island haufig als ein fcones Rof, bas am Stranbe auf und ab lauft, und burch umgekehrte Sufe von wirklichen Pferben zu unterscheiben ift. Lagt jemand fich perleiten, sich darauf zu segen, so fturzt es sich in bas Meer und ber Arme ift verloren. Der schwedische Nir ift balb alt und häßlich; bann fist er auf einer Klippe und ringt feinen naffen, grunen Bart aus. Auch in biefer Geftalt flimmt er mit bem Obin ber Sagas überein. fitt auf bem Bafferspiegel als ein schoner Jungling mit geloctem Saar, manchmal eine rothe Dute auf bem Ropf; immer liebt er bie Dufit ungemein und fpielt bie Sarfe mit besonderer Runft. Go thut auch ber Strom: mann (Stromfarl), ein graubartiger Greis, ber befonbers ju ben Tangen ber Elfen aufspielt. Nabe mit bem Nix verwandt ift auch ber Deermann (hafsmannen) und bie Meerfrau (Safsfrun, Safstroll). Bom erfteren fas gen bie Berausgeber ber ichmebischen Bolkelieber, er werbe als ein gutes und wohlthatiges Wefen bargeftellt, und fie werfen Balter Scott und Jamiefon vor, bag fie von ihm und anderen feandinavifchen Naturgeistern keine richtige Borstellung gehabt. Indeß fehen wir ihn boch begierig nach Christenblut herumschnuppern, und wir konnen wenigs ftens in ben Liebern feine Spur ber oben ermahnten Bors ftellung finden. Das Meerweib erscheint besonders oft in ben Boltsliebern. Ihre Erscheinung, bemerten bie Ber-

<sup>1)</sup> Davon Old Nick ein beliebter Beiname bes Bofen im Englischen.

ausgeber der schwebischen Bolkslieder, bedeutet den Seelenten Sturm und Ungluck, sowie das der Balbfrau dem Jäsger. Die Fischer behaupten sie oft zu sehen, wie sie im Sonnenschein, wenn auf dem Meere ein dinner Redel liegt, auf dem Basserspiegel sitze, und mit einem goldenen Kamme ihr langes goldenes Haar auskämme, oder ihre schneeweiße Heerde auf die Eilande oder Sandküsten zur Beide treibe. Das Meerweib sowie die Waldfrau scheinen in den Bolksssagen die rohe Sinnlichkeit zu symbolisiren. Um zum Ersbarmen und zur Liebe zu reizen, zeigen sie sich als schone junge Mädchen, vor Nachtfrost bebend und halb erfroren, bei dem Feuer der Idger und Fischer. Menschen, die erstrinken und nicht wieder gefunden werden, sind von dem Meerweib in seine Wohnung gezogen ').

Alle diese Naturgeister, obwohl der Bolksglaube ihren Charafter hier und ba in verschiebenen Schattirungen malt, ftimmen in ihren Grundzugen burchaus überein, wie wir fie in unferer Einleitung angegeben haben 2). Die Sage unterscheibet fie auch teinesweges genau, indem fie bie namlichen Begebenheiten willfurlich von Elfen ober Bafferniren ergablt. Auch bie Sehnsucht nach Erlofung theis len fie. Eine rubrende in Schweben allgemein verbreitete Sage erzählt von zwei Pfarrers = Rinbern bie am Ufer spielen. Da kommt ber Dir aus bem Baffer und finat und spielt bie Barfe. Die muthwilligen Kinder, rufen ihm nedend zu: Bas spielft Du und fingst Du, Rir? Du tannst boch nicht felig werben! Der Dir, als er bieß bort, wirft feine Sarfe weg, weint bitterlich und fleigt in bie Tiefe hinab. Bu Saufe ergahlen es bie Rinber bem Bater, ber es ihnen verweift, und ihnen heißt gurudguge= ben, und ben Nir zu troften. Die Kinder laufen an ben Kluß; da sist ber Rir auf bem Wasser, jammernd und weinenb. "Trofte bich, Nir, fagen sie, Bater fagt, bas

<sup>1)</sup> Sv. F V. III. E. 148.

<sup>2)</sup> S. oben S. 146, 147.

auch bein Erlofer lebt!" — Da nimmt ber Nir seine harfe wieder und spielt freudig; und lange nach Sonnenuntergange erklangen noch die lieblichen Tone 1).

Die nordischen Elfenlieder brehen sich vorzugsweise um einen Ritter, herr Olus mit Namen, dessen Schickal und ploglichem Tod wahrscheinlich irgend eine wirkliche Bezgebenheit zu Grunde liegt. Auch die Danen kennen diese Sage, und daß in einem schwedischen Liede der Ort des Borganges als eine Insel bezeichnet wird, macht es fast wahrscheinlich, daß sie von Danemark, oder von einem der kleineren Eylande ihren Ursprung habe. Das schone danissche Bolkslied von herrn Olus, sowie die Elsenhohe, die beiden einzigen Elsenlieder, die sich im Danischen sinden, sind dem deutschen Publikum schon durch herder zur Geznüge bekannt. Bur Bergleichung theilen wir hier ersteres in verschiedenen schwebischen Auffassungen mit.

I.

### \* herr Dluf und bas Elfweib 2).

herr Oluf reitet jum Burgthor, Da steht ein Elfweib und ruhet davor.

Doch ber Tang geht an So wohl in bem Saine!

"Ach hot', herr Dluf, was ich fage Dir, Und haft Du nicht Luft zu tanzen mit mir?"

"Rein, tangen mit Dir ich nicht will und mag, Denn morgen ift mein Berlobungstag."

<sup>1)</sup> Sv. F. V. II. E. 127. etc.

<sup>2)</sup> Sv. F. V. Ah. III. S. 162. Die obige Uebersetung ift von Mohnite, Boltst. ber Schw. S. 210.

"Billft Du nun fieben Jahr' leiben Noth, Bie, ober morgen ichon liegen tobt 1)?"

herr Dluf wirft herum den Traber fein, Siechthum und Krankheit die folgen hinterbrein.

herr Oluf er ritt zu feiner Mutter Thor, Und feine Mutter, die ftand bavor.

"Liebe Mutter, das Bette mir mache und tauf, ... Wohl nimmer steh' ich wieder vom Bette auf."

Und die Braut, fie wartet ber Tage zween, Und es lagt ber Liebste nichts von sich sehen.

Und die Braut, sie wartet der Tage vier, Und der Liebste, er läßt sich nicht sehen vor ihr.

Und die Braut, fie fattelt ihr graues Roß, So reitet fie hin ju herrn Dlufs Schloß.

Und wie fie kommt zu herrn Dlufs Thor, So fteht ihre Schwiegermutter bavor.

"Guten Tag, guten Tag, liebe Schwiegermutter mein, Wo mag doch herr Dluf, mein Brautigam, fein?"

"herr Dluf hab' ich feit gestern nicht geseh'n, Er jaget im Balbe nach hirschen und Reb'n."

"Und mag er lieber bem hirsch nachjagen, Als nach ber muntern Brautschaar fragen?

"Und achtet er mehr auf die Sindin fein Als auf die Bergallerliebfte fein ? "

<sup>1)</sup> Diesen Bers, der im Original heißt:
Antingen vill du i sju är lida nöd
Kiler så vill du i morgen bli död?
überset herr Mohnike:

Sieben Jahr wirst entweber Du leiben Roth, Dber morgen, Du willst ja, ba liegen tobt; Bas keinen rechten Sinn giebt, weswegen wir uns, bei aller sonstigen Achtung vor seinen Uebersehungen, obige Aenderung erlauben.

Und die Braut schlug auf den Scharlach roth, ... Da fab fie herrn Dluf und er lag tobt:

Und als am Morgen die Sonne ging auf, Da waren drei Leichen in herrn Dlufs haus.

Die erfte war herr Dluf, die zweite feine Raid, Die dritte feine Mutter, sie ftarb vor Leit.

# **II.**

Trend 1 Me.

# Berr Dluf im Elfentang 1).

Perr Dluf reitet zur Dammerzeit,
Treibt ber Than, fallt der Reif,
Lichter Tag es ihm schon scheint,
Herr Dluf kommet heim,
Wenn der Wald laubgrun wird!

herr Oluf reitet nach bem Burgthor, Da findet er tangen die Elfen bavor.

Da tanzt eine Elfen: und Elfinnenschaar, Elftonigs Tochter mit fliegendem Saar.

Elftonigs Tochter die hand ihm reicht: ", herr Dluf, tomm' ber und tang' mit mir gleich ! "

"Ich tann nicht treten in ben Tang mit Dir, Meine Braut hat es verboten mir.

"Richt tangen will ich, noch tangen ich mag, Denn morgen ift mein Dochzeittag."

"Billft Du nicht treten jum Tange mit mir, Dann fend' ich Tob und Unheil Dir!"

<sup>1)</sup> Sv. F. V. Ah. III. S. 1743 auch von D. 2. B. Bolf aberefet: Palle ber Bolter Ah. II. S. 91.

herr Dluf ber wenbet ben Rappen fein, Seuche und Rrantheit gieb'n hinter ihm brein.

herr Dluf reitet zu feiner Rutter Thor, Da fteht feine Mutter braugen bavor.

"Willtommen mein Sohn, und fag' mir gleich, Wovon ift Dein Geficht fo bleich?"

,, Mein Fohlen war rafch und faumig war ich, An einem Eichenzweig fließ ich mich.

"Meine liebe Schwester mein Bett bereite, Mein Bruder führe mein Rog auf die Beide.

"Meine liebe Mutter burfte mein haar, Mein lieber Bater mache mir eine Bahr!"

"Mein lieber Sohn, folch Wort nicht fag', Denn morgen ift Dein hochzeittag!"

"Sei er nur immer wenn er mag fein, Dimmer tomm ich jur Liebften mein!"

### Ш.

Roch einmal Herr Oluf im Elfentang 1).

Herr Dluf ritt aus zur Dammerstund', Da tanzen die Elfen im Rreise rund. Der Tanz der geht wohl, So wohl in dem Baine !

Elfvater streckt aus bie hand schneeweiß, "herr Dluf, tomm tange mit mir im Rreis!"

"Ich darf nicht tanzen, ich tanzen nicht mag, Denn morgen ist mein Hochzeittag."

<sup>1)</sup> Sv. F. V. Ah. III. S. 160. Deutsch auch von Mohnite, Bolkslieber ber Schweben S. 49; und von Wolf, Salle ber Böller Ah. II. S. 48.

Elfmutter ftredt aus bie Sanb fcneeweiß, "herr Dluf, tomm tange mit mir im Rreis!"

"Ich darf nicht tanzen, ich tanzen nicht mag, Denn morgen ist mein Hochzeittag."

Eifschwester streckt aus die hand schneeweiß, "herr Dluf, tomm tange mit mir im Rreis!"

"Ich barf nicht tanzen, ich tanzen nicht mag, Denn morgen ist mein Hochzeittag."

Und die Braut, fie fprach zu ben Sochzeitleuten: "Bas mag dies Glodenlauten bedeuten?"

"'Sift Sitte auf unfrem Eiland feit lange, Daß ber Junggefell fo die Braut empfange.

"Nicht burfen wir bergen vor Euch was ist mabr: herr Dluf ist tobt und liegt auf ber Babr."

Den andern Tag, als die Sonne tam heraus, Da lagen brei Leichen in herrn Olufs haus.

Das war herr Dluf und feine Maib, Und bie Mutter, bie ftarb vor Rummer und Leib.

#### IV.

Wiederum Herr Dluf und die Elfen 1).

Herr Dile ritt aus zur Dammerstund', Fallender Thau und treibender Larm! So fam er in blauen Bergesgrund. Am Abend da kommt Herr Dile zurud!

Und ale er tam in Bergesgrund, Eiftonige Tochter vor ihm ftund.

<sup>1)</sup> Svenska Forns. 3h. II. S. 304.

Sie reicht ihm entgegen bie Sand fcmeeweiß, "herr Due, tomm tange mit mir im Rreist!"

"Richt barf ich tanzen und minder ich mag, Denn morgen ist mein Hochzeittag."

Elftonigs Tochter schlug ihn mit ber hand: "Rrantheit und Seuche sei an Dich gebannt!"

Sie schlug ihn mit ihrem Rappchen tiein: "Rimmer foll ein Priefter Beistand Dir fein !"

herr Due, er wendet fein Rof um fcnell, Er reitet gur lieben Frau Mutter gur Stell.

herr Dle, er tritt jur Frau Mutter herein: "Wie find fo bleich bie Bangen Dein?"

"Wohl mogen fie fein fo bleich und weiß, Ich tam in der Elfen Spiel und Rreis.

"Kommt morgen klein Chriftel mit ben Brautjungfern an, Fragt sie wohl zuerft nach dem Brautigam!

"Dann fag' ihr, fragt fie zuerst nach mir, Er ging in den Bald zu schiegen die Thier'."

Und als es Tag ward und die Racht vertrieben, Da tam tlein Chriftel mit ben Brautjungfern fieben.

"Gottes Friede, liebe Schwiegermutter mein, Bo ift herr Due, lieb Brautigam mein?"

"Und fragst Du nach Dlie, bem Brautigam Dein, Ritt schießen bas Bilb und bie Bogelein."

"Und halt er benn mehr von Bogel und Thier, Als von seiner jungen Braut allhier?"

Rlein Chriftel geht oben in's hohe Gemach, Taffet und Seide die Schleppen ihr nach.

Rlein Chriftel, die geht auf den hohen Altan, hat seidne Strumpf' und Spangenschuh' an Rlein Christel, sie zieht am Scharlach roth, Da lag herr Dle und er war tobt.

Rlein Christel, bie ging die Treppen binab, Unter ber Goldtron' bing ihr bas haar berab.

Rlein Chriftel ging ein, tein Wort fie fpricht, Doch bleich und bleicher ward ihr Geficht.

Des Morgens als der Tag tam heraus, Da lagen drei Leichen in herrn Olles Saus.

Das war herr Dile und feine Maib, Und bie Mutter, Die ftarb vor Rummer und Leib.

Die Elfen wiffen sonft meift viel lieblicher zu locken, wie aus bem banischen Liebe von bem jungen Burschen auf bem Elfenhugel, bas Berber in feinen Stimmen ber Bolfer mitgetheilt, bekannt ift, wo ihr Gefang bie Fifche im Baffer, bie Bogel auf ben 3meigen bewegt. Ebenfo bie Meerfrauen, beren verführerisch verberblicher Reiz auch in beutschen Liebern und Sagen verherrlicht ift. In mehreren fcwedischen Liebern, Die fonft in Allem fast wortlich übereinstimmen, sehen wir Junglinge balb von Elfmabchen balb von Meerweibern verlockt. Wie ber Belb jener tragifch = mpftischen Begebenheiten herr Dluf ift, fteht hier Herzog Magnus im Mittelpunkt; und die Bolksfage wußte an biese Lieber bas grause Ende eines Sohnes Gustav Wasas zu knupsen, ber Herzog Magnus hieß und im Wahnfinn starb. Die Leser finden in Mohnite's Boltslies bern ber Schweben ein Paar fcone Lieber biefes Inhaltes. In einem bavon verwunscht die verschmahte Meerfrau ben Rursten und hert ihm bieß Enbe an. In bem bier mitzu-- theilenden Liebe schmelzen die Elfentraditionen mit benen von Magnus zufammen.

### Herzog Magnus und die Elfen 1).

Herzog Magnus ging in ben Rosenhain, Bum Schlafe that nieber sich legen; Da kamen zwei zierliche Jungfrau'n her, Die wollen Lieb mit ihm pflegen.

Herzog Magnus, antwortet mir, Richt nein, fagt ja, fagt ja !

Die eine, die nahm ihn bei seiner Hand, Die andre ins Ohr ihm spricht leise: "Wach auf, wach auf, Du schoner Knab, Und lausch unster Liebesweise!

Herzog Magnus, antwortet mir, Nicht nein, fagt ja, fagt ja!

"Ich will Euch geben einen Anzug so neu, Wie nie ihn noch Ritter getragen, Der ist nicht von Seibe und ist nicht von Sammt, Gewirtt von goldenen Faden.

Herzog Magnus, antwortet mir, Nicht nein, fagt ja, fagt ja!

"Ich will Euch geben ein vergolbetes Schwerdt, Das hänget an funfzehn Goldringen; Wenn Ihr das Schwerdt aus der Scheibe zieht, Dann kann Euch Keiner bezwingen.

Bergog Magnus, antwortet mir, Richt nein, fagt ja , fagt ja !

"Ich will Euch geben eine Fackel von Gold, Wie schon Ihr sie könnt nur begehren; War ich ein junger Gesell wie Ihr, Richt wollt' ich die Gaben entbehren! " Derzog Magnus, antwortet mir, Nicht nein, sagt ja, sagt ja!

"Die Gaben, die hatt' ich gerne wohl, Bar't Ihr nur christische Frauen; So seid Ihr mir der haßlichste Sput, Der in Thalern und Bergen zu schauen." Herzog Magnus, antwortet mir, Nicht nein, sagt ja, sagt ja!

<sup>1)</sup> Sv. F. V. 2h. III. E. 172.

Die zierlichen Jungfrau'n, die gingen hinweg, Die gingen in die Berge mit Schweigen; Und alle die Baume, die im Walde stehn, Die mußten sich vor ihnen neigen-Herzog Magnus, antwortet mir, Nicht nein, sagt ja, sagt ja!

"Und hatte'st Du gewartet eine kleine Stund', Und hatte ber hahn nicht gekrabet, So marft Du mit uns in die Berge gegangen Und hattest ber Liebe gepfleget!"

Der Nir, ber als "Baffermann" unferen Lefern ebenfalls icon aus Berber und Gothe vertraut ift, ericheint glei: derweise noch viel haufiger und in mannichfacherer Geftalt in schwedischen Bolkeliebern als in banischen. Der Glaube an seine Macht ist noch jest allgemein unter bem schwebis fchen gandvolk, und man ift auf allerlei Mittel bedacht, fich gegen seine Zude zu sichern. Go eriftirt g. B. Die Sage, baß Metall, besonders Stahl, ihn binben folle; baher pflegen bie Burichen, wenn fie in offener Gee baben, gern ein Meffer auf ben Grund zu legen, ober eine Rabel in ein Schilfrohr zu steden '). Jedoch ist ber Nir - wir lefen im Schwedischen nie von einer Rire; wie im Deutschen, bie weiblichen Baffergeifter beißen immer Meerfrauen, Meermabchen ober Meerfepen 2) - besonders ben Madchen gefährlich, wie bas Meerweib ben Junglingen. Den übermuthigen Mabchen, die ihre Liebhaber fcmachten laffen, ift er besonders gram; um fich felbft ein fcones Denschenkind gur Gattin zu verschaffen, verschmabt er nicht Lift noch Gewalt. Bahlreiche Sagen und Lieber ergablen bavon; zugleich hat aber bie Dufit, bie er felbft fo fcon ubt, über ihn große Gewalt und es giebt nichts, womit

<sup>1)</sup> Sv. F. V. Th. III. E. 131.

<sup>2)</sup> Hafsfrun, Hafstrollet.

man ihm besser beitommen könnte. Bon ber ersten ber hier folgenden Balladen, sind in den beiden vor uns liegen= ben Bolksliedersammlungen nicht weniger als sechs abwei= chende Recensionen mitgetheilt.

### Die Macht ber Barfe 1).

Rlein Chriftel fist und weint im Gemach, herr Peter im hofe fpielet und lacht. Mein herzenslieb! Sag mir, mas trauerft Du?

"Beinst Du um den Sattel, weinst Du um das Roß? Beinst Du zu werden mein Stegenoß?" Mein herzenslieb! Sag mir, was trauerst Du?

"D nicht um ben Sattel, o nicht um bas Roß, Roch wein' ich ju werben Dein Ch'genog.

"Bielmehr wein' ich um mein haar von Golb, Das heute die blaue Flut farben foll.

"Bielmehr um die Brude von Ringfalla, Denn meine zwei Schwestern ertranken allda!

"Als Kind ichon ward es mir mahrgefagt: Leid werde mir bringen mein Hochzeittag!"

"Deinem Roß laf ich runde Schuh anthun, Es foll nicht ftolpern auf vier gold'nen Schuh'n.

" 3molf meiner hofleut' foll'n vor Dir reiten, 3molf meiner hofleut' auf jeder Seiten."

Und ale fie tamen nach Ringfalla = Sain, Da spielt ein Sirsch mit goldnem Geweih.

<sup>1)</sup> Sv. F. V. Th. III. S. 145. Deutsch auch von D. L. B. Bolf, Halle ber Bolter Th. IV. S. 97; und an mehreren anderen Orten. Eine andere Recension, Boltst. b. Schw. S. 57.

Dem Siriche nach jagen all' bie Begleiter, Rlein Chriftel reitet einsam weiter.

Und als auf Ringfalla's Brude fie nun, Da stolpert bas Rof auf vier Golbidub'n.

Bier Golbschuh und Goldnagel so viel: In den reißenden Strom die Jungfrau fiel.

Serr Peter gum Ebelfnaben ichneu: "Geb, hol mir meine Golbharfe gur Stell'!"

Bum ersten griff in bie harf er mit Macht, Da fist ber Dir auf bem Baffer und lacht.

Bum zweiten greift er in die Goldharf hinein Da fift ber Dip auf bem Boden und weint.

Bum britten Male bie Golbharf erklang, Da ftredt fich empor ein schneeweißer Urm.

Er spielte so lieblich, so wonnesam, Das Boglein auf bem Zweig zu tangen begann.

Er spielte bie Rinde vom Baume los, Er spielte klein Christel auf feinen Schoof.

Und der Rir, er tam hervor aus der Fluth, Und auf jedem Arm ihm ein Dabchen rubt.

## Der Rir1).

Der Nir, ber geht auf bem schneeweißen Sand, Wacht auf alle redlichen Bursche! Da schafft er sich um jum stattlichen Mann: Die Jungen, die haben die Zeit zu lange verschlafen!

Der Mir, der geht in bes Schneibers Saus, Da lagt er fich machen ein Kleid, ein blaues.

<sup>1)</sup> Svenska Folkvisor Ah. III. S. 129. Auch von Mehnite übersest, Boltst. d. Schw. S. 128.

So geht er weiter in's Eiland hinein, Da tangen erlef'ne Jungfraulein.

Der Mir, ber tritt in den Tang hinein, Bleich werben und roth die Jungfraulein.

Der Nir zieht vor bas rothe Golbband, Das fallt so schon in der Jungfrau Sand.

"Und hot", schone Jungfrau, eins mir versprich, Um Sonntag auf bem Kirchhof, da find' ich Dich!"

Und gur Rirche follt' fahren bas Jungfraulein Und Saltfest follte ihr Fuhrmann fein.

Die Zaume von Seibe und Golde gemacht: "Haltfest, Du Lieber, fahr nur mit Bedacht!"

Gefahren bie Jungfrau zur Kirche tam, Da begegnet fie ihrem Brautigam.

Geritten ber Nip zur Kirche kam, Er hangt seinen Zaum an ben Kirchenkamm.

Und als er trat in die Kirche hinein, Begann es der Jungfrau graufig zu fein.

Der Priefter vor bem Altar fteht: "Wer ift's, ber bort im Gange geht?

"Wo bist Du erzeugt und wo kommst Du her? Und wo hast bie schönen Kleiber Du her?"

"Erzeugt und geboren bas bin ich im Meer, Und ba hab' ich meine Hoffleider her."

Das Bolk ging hinaus und eilete heim, Und Braut und Brautigam blieben allein.

"Bo wohnen Dein Bater und Mutter, nun fprich, Und wo haft Du Freund' und Berwandte fur mich?"

"Mein Bater und Mutter find bie blauen Bellen, Binfen und Rohr tann als Freund' ich Dir ftellen."

"Und es ift fo bufter zu wohnen im Meer, Es rubern fo Manche über uns her!

"Und es ift so dufter zu hausen im Meer, Es fahren so Manche uber uns ber."

Und der Nir nahm bie Jungfrau bei ber gold'nen Lode, So band er fie fest am Sattelenopfe.

Und die Jungfrau folch Jammergefchrei fie fchrett, Daß fie's vernahmen am Konigshof weit.

Sie suchten die Jungfrau all über die Brud, Ihre Goldspangenschube, die ließ fie gurud.

Sie suchten sie langs bes Stromes Ranbe, Da ihren leblosen Leib sie fanden.

## Der Rir noch einmal 1).

Mir zieht fein garftig Meertleib aus, Rleibet fich wie ein herr von eblem haus

Rir reitet vor des Grafen Thor, Ihr Golbhaar tammt die Jungfrau bavor.

"In die Kirche zu fahren, geliebt es Euch, So bin ich felber Eu'r Fuhrmann gleich."

"Wohl mocht' ich in die Rirche hinein, Wollteft Du felber mein Fuhrmann fein."

Und Haltfest fuhr den Kirchweg entlang, Daß die Berge frachten und die Erd' erklang.

"haltfest, o haltfest, bezähme Deine haft, Meine Zaume sind von Seibe und nicht von Baft."

"Richt kummert mich, wovon gemacht fie waren, Doch so will ich Dich zur Kirche fabren."

<sup>1)</sup> Sv. Folkv. Th. III. S. 133.

Und ba er an die Kirche tam, Aus dem goldnen Wagen die Jungfran er nahm.

Und wie der Rip in die Kirch' trat gleich, Da wurde so Manchem die Wange bleich.

Der Ronig im Golbstuhl fich ju ihm wandt': "Bo fommeft Du ber, herr Rittersmann?"

"Beit, weit tomm' ich ber aus frembem Land, Und haltfest, haltfest werb' ich genannt."

Doch als ber Priefter ben Segen verlas, Da fprang ber Rir aus der Kirche mit Saft.

Die Meff' war gefungen, bas Bolt ging heim, Die Jungfrau blieb mit bem Nipe allein.

Und in bie vergoldete Rutich' er fie fest, Und wieder bes Weges fuhr er anjest.

Und als fie tamen gur Brude nun, Da ftolpert bas Rop auf feinen Golbichuh'n.

Auf seinen Goldnageln ba ftolpert's im Schritte, Go fuhr er die Jungfrau in Stromes Mitte.

"D Saltfest, o Saltfest, Du hilf mir an's Land, Ich will Dir geben mein rothgoldnes Band!"

"Dein rothgoldnes Band, bas frieg ich boch wohl, Doch nie Gottes Erde Dich wiedersehn foll!"

"D Haltfest, o Saltfest, hilf mir aus ber Roth, Ich will Dir geben meine Goldkrone roth."

"Deine Goldkrone roth, die krieg ich doch wohl, Doch nie Gottes Erbe Dich wiedersehn soll!"

"D Bater und Mutter, Die gramen fo fich, Und Bruder und Schwester, Die weinen um mich!"

"Laf gramen und weinen fo viele ba woll'n, Doch nie Gottes Erbe Dich wiederfehn foll."

Daß känder wie Schweden und Norwegen an Se birgsfagen reich fein muffen, verfteht fich von felbft. Es eristirt bavon, besonders in prosaifcher Form, eine große Angahl, boch auch in Liebern fo manche, gu benen, wie überhaupt haufig zu ben Ballaben, eine erzählende Ginleitung vorangeschickt wirb, bie bie Sache motivirt und beutlicher macht. Die Berausgeber ber schwebischen Bolfslieber erwähnen mehrerer Bergfagen, bie aus alter Beit fammen. und vom großen Saufen noch immer mit glaubigem Sinne erzählt werden, wie der Troll im Summelsberg, die zwölf Ritter im Dlieberg u. f. m. Gine bet mertwurdigften Bergfagen ift die vom Ritter Tonne. Sie ift welt und findet fich, obwohl neuer '), auch im Danifchen; bas Gebicht bas fie erzählt ift ju lang, um hier mitgetheilt ju werben, auch liegt es bem beutschen Publikum schon in zwei Ueberfetungen vor Augen 2). Ritter Tynne, ein Ritter "fo milbe und flille", wird auf der Jagd von Ulfwa ber kleinen 3mergentochter in bie Berge gelockt; ihr porzüglichftes Mittel ift wieber ber Harfenschlag, und die Wirtung ihrer Tone ift genau bieselbe, die wir schon aus ben Elfen = und Rirenliedern fennen.

> Den ersten Schlag in die Golbharfe schlug, So lieblich that bas erklingen, Das wilde Thier in Feld und Walb Bergaß, wohin es sout' springen.

Den zweiten Schlag in die Goldharfe sching, So lieblich that das erklingen, Der kleine graue Falk auf dem Zweige saß, Der breitete aus feine Schwingen.

<sup>1)</sup> D. b. neuer, wie es sich schriftlich erhalten; die schwed. herausgeber seiber sagen, es ließe sich bei biesem Gebicht, wie bei ben meisten, burchaus nicht bestimmen ob es schwebischen ober norwegischen Ursprunges sei. Sv. F. V. Th. I. S. 32.

<sup>2)</sup> Bon Mofnite, Boltst. ber Schw. S. 98; und von Wolf, Salle ber Bolter u. a. m. a. Orten.

Den beitten Schlag in die Soldharfe fching, So lieblich that das erklingen, Das Fischlein, das in den Fluthen schwamm, Wuft' nicht mehr, wohin es sollt' schwimmen.

Da blubte bie Flur, da belaubt' es sich rings Bon Runenschlages Gewalten, Ritter Tynne sein Ros mit den Sporen stieß, Er konnte nicht langer sich halten.

Hat Ulswa, des kleinen Zwergs Tochter den armen Ritter hineingelockt, Thora, des kleinen Zwergs Frau, die ein gestohlen Christenkind ist, befreit ihn wieder, und schickt ihn mit allerlei Aufträgen wieder in die weite Welt hinzaus. Zugleich wird man auf das artigste in das Innere einer solchen Bergwirthschaft eingesührt, wo der kleine Bergkönig Schach spielt, das Bergsräulein ihr Brautkleid naht, und die Hauptbeschäftigung darin besteht, Sold in den Schrein zu legen. Die Berggeister erscheinen in diesem Liede äußerst gutmuthig, während wir sie in den oben erwähnten dänischen ist tücksich und gewaltsam sehen: Immer aber suchen sie sich mit den schonen Menschenkindern zu verbinden. Davon die solgende Sage:

Jungfrau und Bergkonig 2).

Die Jungfrau wollte jum Fruhmeggefang, Laub und Himbeerzweig! Sie nahm ben Weg, ber am mindesten lang, Denn sie fühlt herzliche Reu'.

Und als fie tam in Balbesgrund, Ein feiner herr ba vor ihr ftund.

"Liebe Jungfrau seib nicht so eilig beut', Kommt boch noch jur Rirche gur rechten Beit!"

<sup>1)</sup> G. oben G. 290.

<sup>2)</sup> Sv. Forns. Th. II. S. 280.

Der herr nahm bie Jungfrau beim Sandchen fein Und führte sie tief in's Gebirg hinein.

Um ben Berg berum ging bas Bergeoniglein, Der Berg fprang auf, fie gingen binein.

Im Berge ba lebte fie zwanzig Jahr, Ihr bunkt es, als ob es feit gestern war.

Bu bem Bergkonig sprach bie Jungfrau schon: "Darf ich heim ju meiner Mutter wohl geb'n?"

"Bohl barfit Du geh'n, boch eins versprich: Renn' vor ihr meinen Namen nicht!"

Und die Jungfrau ging ju lieb Mutters Saus, Da trat lieb Mutter gur Thure heraus.

"Billommen, willtommen lieb Tochter mein, Wo magft Du fo lange gewefen fein?"

"Ich bin gewesen im Rosenhain, Da pfluct ich mir viele Roschen klein."

"Was ift fo bleich die Rosenwange Dein, Was bift Du so blau unter'n Aeugelein?"

"Ich will die Wahrheit nicht bergen vor Euch, Der Bergalp hat mich verlockt in sein Reich."

Raum war bas Wort aus ihrem Mund, Der Bergalp vor den Frquen stund.

"Und ift offenbar jest unfer Thun, Richt langer barfft bier verweilen nun!

"Um Eu'r Rind, liebe Dame, nicht forgen burft Ihr, Richt Roth foll fie leiben fo lang fie bei mir!"

Der Alp fich tief vor der Mutter verneigt: "Rimm Abschied von Bater und Mutter nun gleich!"

Der Alp nahm bie Jungfrau beim Sandchen fein Und führte fie tief in's Gebirge binein.

Um ben Berg herum ber Alp ging brauf, Der Berg fprang auf und nahm fie auf.

In ben Golbfinht wiest sich die Jungfran bin, So tummerbelaben war sie im Sinn.

Da nahm der Alp das Goldhornlein: "Nun follft Du trinken Meth und Wein."

Das erfte Mal fie bas Somieln wert, Bergaf fie beibes, himmel und Erb'.

Das zweite Mal aus bem Hornlein sie trant, Schwand ihr an Soun' und Mond der Gedant'.

Das britte Mal fest bas Hornlein fie an, Aus bem Sinn ihr Bater und Mutter verfdwand.

Nicht ohne Absicht haben wir umständlich bei dieser Sattung von Bolkberzeugnissen verweilt und viele Beispiele bavon gegeben; benn ohne Zweisel macht die wunderbare Geisterwelt, in welche sie uns einsuhren, eins der bedeuztendsten Elemente der nordischen Romantik aus. In Schweden hat sie sich am reinsten bewahrt; bei den Schotzten und Iren, die sich vielleicht in dieser Sinsicht von allen Nationen allein noch mit den Schweden messen konnen, hat sie mindern Einsluß auf die Volkslieder geübt, in benen der musikalisch=lyrische Theil vorhertscht, der in den skandinavischen Liedern ganz in den Hintergrund tritt.

Die mitgetheilten Lieber muffen ben Lefer schon von bem melancholischen Grundton ber nordischen Romantik überzeugt haben. Doch tonen auch heitere Klange bazwisschen, obwohl bie Schweben eine geringere Anzahl eigents

<sup>1)</sup> Der Bergkonig ist in andern verwandten Ballaben, die im Wefentlichen dieselbe Geschichte erzählen, viel rauher; in den meisten Recensionen bieses Liebes schlägt er feine Frau ins Gesicht, wie er zur Mutter tommt.

licher Zauber = ober Berwanblungslieder, die meist glücklich enden, besigen als die Danen. Auch bei ihmen kann die moralische Einwirkung des Christenthumes in Liedern nachz gewiesen werden. Glücklicher hat sich nicht leicht Moral und Romantik verbunden, als in den folgenden Liedern. Sie stammen aus dem hohen Norden Schwedens, wo die Gesänge der Borzeit sich in größerer Reinheit erhalten haz ben. Von ersterem bemerken die schwedischen Herausgeber, daß es eins der wenigen sei, welche beweislich seit mehr als vier Jahrhunderten gesungen worden sind; denn in einem alten Drama, das Josephs Geschichte zum Gegenstande hat, welches schon um 1500 gedruckt worden ist, wird es bereits ein altes Bolkslied genannt. Bei beiden Liedern behalten wir Mohnike's vortressliche Uebersetzung bei:

\* Die Laube auf bem Lilienzweig 1).

Auf dem Lilienzweig eine Taube sitt

In Mittsommertagen!
Sie singet so lieblich von Jesu Christ.

Im himmel ist Freude die Fülle!

Sie singet so lieblich, sie singet so fchen: "Dies Jahr wird gum himmel ein Dagblein noch gehn!"

"Dies Sahr ich noch gehe zum himmel nicht, Ich weiß nicht von Fieber, ich weiß nicht von Gicht."

Die Maib ging hin auf bes Baters Gut, Und ploglich im herzen fo weh es ihr thut.

"Lieb Mutterlein, mache bas Bette mir nur, Dies Jahr ich nicht fete bie Au und die Flur."

"D rebe nicht fo lieb Zochterlein, Dies Jahr noch follft Du ben Konig frei'n!"

"Biel beffer ja ift es, bem Simmel vertraut, Denn hier zu prangen als Ronigsbraut.

<sup>1)</sup> Bv. F. V. Ah. III. S. 27. Bolisti. d. Schw. S. 43.

"Lieb Baterlein hole ben Priefter zu mir, Es steht ber Tob schon als Saft vor ber Thur.

"Lieb Brüberlein mache Du mir bie Bahr, Lieb Schwesterlein trausle ber Tobten bas haar ! "

Das Mägblein starb und lag auf der Bahr, Und Frauen und Jungfrau'n ihr schmüdten das Haar.

Sie trugen bas Magblein hinaus fobann, Mit Lichtern gingen bie Engel voran.

Sie trugen bie Leiche bem Rirchhof entlang, Die Engel, fie fangen ben Tobtengefang.

Sie legten bas Magblein in's buft're Grab, Mit hulb auf fie fah Gott Bater herab.

# \* Die Erscheinung 1).

Bas nimmer ich fah, hab gesehen ich itt, Daß ein Felsblod schwimmt und ein Mann barauf sitt. Gott findet man wohl zu Zeiten!

"Ich bin tein Mann, Du irrest Dich sehr, Bin ein Engel und tomme vom himmel hieber."

"Und tommft Du, ein Engel, vom himmel hieber, So fage, wie gehet im himmel es ber?"

"Im himmel da ruhet und freut sich die Brust; Wohl dem, der da wohnt in der himmlischen Luft!

"Die Wittib ba fist, ber verwaisete Sohn, Sie sieen wie Engel um Gottes Thron.

"Da fist, wem hienieben ward Kummer zum Loos, Er sitet im himmel in Abrahams Schook."

"Und tommst Du, ein Engel, vom himmel hieher, So sage, wie geht's in ber Solle benn her?"

<sup>1)</sup> Sv. F. V. Ah. II. S. 233. Bolkst. b. Schw. S. 11.

"Da figet ber Sohn, ber ben Bater verjagt, Er figt in ber Soll' und Entfegen ihn plagt.

"Die Tochter ba sist, bie ber Mutter geflucht, Sie sit in ber Bolle und schmachtet nach Ruh.

"Da sist, wer ben Lusten des Fleisches gefrohnt, Schwarz fist in ber Holl' er und achzet und stohnt !

"Da fist, wer hienieben verschmahte ben Rath, Er fist in ber Solle und flehet um Gnab'.

"Bohl Gnade empfangt, wer dem Fleische gefrohnt, Doch Gnade nicht der, so die Eltern verhohnt."

Auch ein schwebisches Gespensterlied geben wir, das ein unter allen germanischen Nationen gleich beliebtes Thema behandelt.

## Der tobte Brautigam 1).

Die Jungfrau weint Thranen, und Blut fie weint, Wer pfludt das laub vom Lilienbaum? Den Liebsten sie aus dem Grabe weint. Ihr freuet Euch alle Tage.

Mit leisem Finger pocht's an die Thur': "Steh auf, Herzliebste, und offne mir!"

"Mit Keinem hab' ich Abred' gemacht, Und Reinen laß ich ein in ber Racht."

Mit Fingern gart, mit Fingern geschickt, Schiebt felber er ben Riegel gurud.

Sie seht ihn auf ben heiligenschrein Und wascht ihm bie Fuß' im klaresten Wein.

<sup>1)</sup> Bon biesem Liebe eristiren brei Recenssonen bie wir benugen: Sv. F. V. Th. I. S. 29. Th. II. S. 204. Svenska Forns. Th. II. S. 103.

Und auf das Bett ba fetten fie fich, Sie fprachen viel, aber fie fchliefen nicht.

Das dauerte bis jum Sahnetrah'n: "Bergliebste, nun muß ich von hinnen geh'n!"

"Wohin Du geheft, wohin es fein mag, Bergliebster, ich folge immer Dir nach ! "

"Richt gut ift's, mir ju folgen, Derglieb, Mein Saus ift in ber Erbe fo tief."

Sie gingen fort, einem Steg entlang, Der Jungling weinte, die Jungfrau sang.

Sie gingen wohl uber 'ne Brude beib', Der Jungling weint, es lachelt bie Maib.

Sie kamen an die Kirchhofspfort': "Sieh, wie der Mond geht unter dort!"

Die Jungfrau nach bem Monde fah, Berfchwunden war ber Jungling ba.

Sie fest sich nieder auf fein Grab: "Her sie' ich bis mich Gott ruft ab!"

Da aus der Gruft tont es heraus: "Herzliebste, gehe Du nach Haus!

"Bei jedem Seufzer, den Du gethan, Fullte sich mein Sarg mit Blute an.

"Und jedes Mal, baß Du vergnügt, Mein Sarg mir voller Rosen liegt."

An alten historischen Romanzen sind die Schweben minder reich als die Danen, b. h. an solchen, die eigentlich schwedische Stoffe behandeln, und darum entschieden als Originale zu behandeln sind; denn sonst haben sie sich fast alle die danischen Balladen, welche weniger dffentliche Interessen als königliche Familiengeschichten besingen, wie

3. B. bie von ben beiben Balbemarn und ben Geinen, vollkommen angeeignet. Bei weitem mehr hiftorifche Stoffe finden wir unter den Balladen des sechzehnten und fieben= zehnten Jahrhunderts; und wenn auch hier ber Geift ber Poefie icon tief gesunken mar, so hatte er fich boch bei ben Schweben um Bieles hoher als unter ben Danen erhalten. Wir werden spater barauf jurudtommen. 218 Sittenge: malbe konnen fur ben gangen ffandinavischen Norden in biefen fruhen Zeiten bie namlichen Ballaben bienen. Die Sitten waren im Mittelalter in Schweben noch rauber und wilber als in Danemart, wo befonders, wegen bes großeren Berkehres mit bem Ausland, mehr außere Cultur ftatt= fand, und wo auch Runft und Wiffenschaft schon zu Ende bes zwölften Jahrhunderts im Bischof Absolon einen Beschützer hatten. Die Schweben waren felbst in ben einfach: ften Runften so hinter bem übrigen Europa gurud, daß fie noch im funfzehnten Sahrhundert nicht einmal die Bearbeitung ihres eigenen Gifens verftanden. Das Erz ward nach Danzig ober anderen preugischen Safen gebracht, um bort in Stangen geschmiebet zu werben. Jahrhunberte lang war bas Land in einem Zuftanbe ber Aufregung, ber keine friedlichen Kunfte zuließ und Handel und Ackerbau nieberdrudte. Die Geiftlichkeit felbft, fonft überall im Mittelalter die eigentliche Besitzerin gelehrter Kenntnisse, war in Schweden durchaus triegerisch und baufig an der Spibe ber Fehben und Aufstande, bis die Reformation einen chriftlichern Geift in ihr erwedte. Als Beitrage zur Charafteri= ftit sowohl ber Sitten wie ber Poefie bes schwebischen Mit= telalters, mogen ferner bie folgenden Ballaben bienen.

Der Fuhrmann als Braut 1).

Da war die Jungfrau Gunnela, Bur Kirche fie fahren follte;

<sup>1)</sup> Sv. Forns. Ih. I. S. 284. Erifitrt auch bantich, aber viel breiter, u. b. B. Ih. IV. S. 175.

Da war ber Ritter Perlemann, Mit Gewalt sie nehmen wollte.

Wie find die Blatter im Balbe fo grun!

"horet Ihr, Ritter Perlemann, Was ich sage sogleich; Benn erst die Dess ift gehalten, Dann will ich kommen zu Euch!"

Die Messe, bie war gehalten, Die Leute gingen heraus, Da war die Jungfrau Gunnela, Die blieb noch im Gotteshaus.

Da war die Jungfrau Gunnela, Sprach zu ihrem Fuhrmann schnell : "Nun zieh Du an mein Seidenkleib Und ich den grauen Flanell."

Da war ber kleine Fuhrmann, Sest sich in den Wagen in Gil, Da war die Jungfrau Gunnela, Der wurden die Zügel zu Theil.

Und als fie waren kommen Bor Ritter Perlemanns Thor, Da ftand ber Ritter Perlemann Und wartete bavor.

"Willfommen Jungfrau Gunnela, Herzallerliebste mein! Ich hab für Euch gemischet Wohl beibes Meth und Wein."

Da war ber kleine Suhrmann, Der trank den Meth aus dem Horn; Da war die Jungfrau Gunnela, Die gab den Rossen ihr Korn.

Da war der kleine Fuhrmann, Dem schmedte so gut der Wein; Da war die Jungfrau Gunnela, Die gab den Rossen ihr heu. Da war ber Ritter Perlemann, Der also fragen that: "Was ist's fur ein kleiner Fuhrmann, Der bort auf bem Hausstur geht?

"Er hat so hurtige Augen, Die spielen wohl aus und ein, Und Fingerchen hat er so weiche, Wie Lerchenflügelchen klein."

Run kam heran ber Abend, Und dunkel ward's allerwegen; Da wollte der Ritter Perlemann So gern ju Bett fich legen.

Da war ber kleine Fuhrmann, Der that zu Bett sich begeben, Da war ber Ritter Perlemann, Der legte sich hubich baneben.

"hort nun Ritter Perlemann, Was ich jeho Euch sag; Ich bin nicht Jungfrau Gunnela, Wie Euch es wohl scheinen mag.

"Ich bin nicht Jungfrau Gunnela, Wie es wohl vor Euch tam, Ich bin ihr kleiner Fuhrmann, Der hierher statt ihrer tam."

Da war ber Ritter Perlemann, Seinen roftigen Speer zog er 'raus; Da war ber kleine Fuhrmann, Der schlufte zur Thure hinaus.

Da war die Jungfrau Gunnela, Dient treu ihrem Fuhrmann nun, Draußen stand sie im Borsaal Mit beibes Strumpfen und Schuh'n.

Da war die Jungfrau Gunnela, Seht sich in den Wagen in Gil', Da war der kleine Fuhrmann, Dem wurden die Zügel zu Theil. Da war die Jungfrau Gunnela, Die trieb mit ihm Spott und hohn: Sie schickt' ihm eine Wiege Für Fuhrmanns jungen Sohn.

Da war die Jungfrau Gunnela, Die spottete mehr noch sein, Die schickt' ihm jum Brei ein Topfchen, Dazu ein Loffelchen Llein.

## Ebbe Entefon 1).

Ebbe, er traumt einen Traum zu Nacht, Im Bette als er so lag; Früh am Morgen da wacht er auf, Bu seiner Mutter so sprach:

Aus Unrecht und geringer Bahrheit thaten fie fo!

"Ich traumte, meine Steinstube Die ftand in hellen Flammen, Und meine Mutter und meine Braut Berbrannten drinnen mitsammen."

"Geh auf die Jagd nicht heut, mein Sohn, Weder nach hirschen noch Rehn, Bleib lieber heut in der Oberstub' Bei Deinem Brautlein schön!"

"Nicht mag ich figen in der Oberflub' Bu tofen mit meiner Braut, Das mag ein rechter Ritter fein Dem vor bem Tob es graut!

"Richt mag ich fiben im Frauengemach Wein trinten zum Zeitvertreib, Das mag ein rechter Ritter fein Der zittert für seinen Leib!"

<sup>1)</sup> Sv. Forns. Th. I. S. 211.

Das war der Ebbe Apkeson Der ritt in Waldesgrunde, Da trasen ihn seine Morder an Wohl zu einer bosen Stunde.

"Hore Du Sbbe Tyteson Was reitest Du so allein? Wo ist Dein Habicht, und wo Dein Hund, Und bie raschen Diener Dein?"

"Etwelche sind im Rosenhain Und jagen hirsch und Reh, Etwelche durchschneiben die Woge blau Und segeln auf salziger See.

"Etwelche find im Rofenhain Und jagen bem Wilbe nach; Etwelche, zu bienen meiner Braut, heim blieben im Frauengemach!"

Etwelche stachen mit Messern nach ihm, Etwelche mit bem Schwerdt; Gott gnade Dir Ebbe Tyteson! Warst bessern Todes werth!

Da nahmen sie die selige Leich' Warfen sie auf Rosses Ruden, So traurig ging das gute Ros Wohl durch den Wald gurude.

Burud es ging nach selbem Stall, Wo es gestanden am Morgen; Da stand Herrn Ebbe's Mutter davor, Die war in Angst und Sorgen.

"Gott gnade Dem ber Dich beschuht, Und ben Du getragen allzeit, Gott gnade Dir besten Rittersmann Im Lande weit und breit!

"Gott gnade Dem ber Dich beschuht, Und ber Dich pflegte zu reiten; Sott gnade auch mir, die Dich gebar Bu großem Schmerz und Leiben! Da war die Mutter Ebbe's hinauf in die Stube sie steiget: "Jungfrau'n, Eu'r Nahzeug legt in den Schrein Sie bringen eine selige Leiche!"

Da war herrn Ebbe's junge Braut, Bor allen Leuten sie fragt: "Bas ist das für eine selige Leich" Das man sie zu hause nicht trägt?"

Antwortet herrn Cbbe's Mutter, Ueber die Wangen die Thrane wohl rinnt: "Das ist herrn Nils des Markgrafen Sohn, Mein jungftes Schwesterkind."

Da fingen ble Gloden zu lauten an, Die Wachslichte stedten sie an; In ber Kammer sist Ebbe's junge Braut Und harrt auf den Brautigam.

"Gott gnade Dir Ebbe Tykeson, Daß Du nicht kommest nach haus! Deine Mutter um ben jungsten Schweskersohn Steht so große Schwerzen aus!"

Das war am heiligen Sonntag, So heilig waren bie Zeiten, Da hießen sie Ebbe's junge Braut Auf Ebbe's Rosse reiten.

So heilig war der Sonntag, So heilig waren die Zeiten, Da hießen sie Ebbe's junge Braut Dicht neben der Bahre reiten.

"Was ist das Ros so mube, Was ist es so schwer gemuth? Und das kann ich in Wahrheit sagen, Bon ihm da fließet ja Blut."

Da nahmen sie die selige Leich' Setzten sie auf geweihtes' Land; Run komme Du Ebbe's junge Braut, Und kusse Deinen Brautigam! Da war Chbe's junge Braut Die kußte seinen Mund so bleich; Und bas kann ich in Wahrheit sagen, Todt war sie vor Schmerz sogleich.

So kamen fle beibe in Ein Grab, So hatte ihre Liebe ein Ende; Bott geb' uns allen eine felige Stund, Und zuleht ein feliges Ende!

## Die Königskinder 1).

Es waren zwei eb'le Königstinder hingen treu einander an, Die verlobten sich auf dem Schlosse Wohl auf dem hoben Altan.

"Und wie denn foll ich kommen In's Kammerlein Abends zu Dir; Es fließen zwei reißende Strome Ja zwischen Dir und mir."

"Birf ab Du Deine Kleiber Und schwimme mit Deiner Hand; Ich zund ein Licht in ber Leuchte, Hange sie am Lilienzweig an."

Ein falfcher Menich ba ftunbe, Und borte was fie fprach: Das Liebesband muß ich trennen, So mahr ich leben mag.

Da war ber eb'le Königsohn Er ging jum Meeresstrand, Und sah wie Licht in der Leuchte Am Littenzweige brannt'.

<sup>1)</sup> Sv. F. V. Ah. I. S. 103. Eristirt auch banisch, Danste Biser Ah. I. S. 47; und beutsch: s. unten beutsche Bolkelieber; auch hollans bisch Horae Belgicae S. 112 Die obige Ballabe ist auch von Mohenite in ben Altschw. Ballaben überseht. Bartanten berselben im Svenska Fornsänger.

Da war der falfche Mensch, Der ging zum Strande gleich, Und loscht bas Licht in der Leuchte, Das brannt' am Lilienzweig.

Er schwamm so weit von bem Epland, Er schwamm aus ber Bahn so weit, Rein Land konnt' er mehr finden In der salg'gen Flut so weit.

Schand' über Dich, Du Falscher! Gott moge Dich strafen sogleich, Der Du bas Licht in ber Leuchte Bertoschtest am Lillenzweig.

Herein trat ein kleiner Knabe, Der fügte seine Borte so gut: "Ich sah ein ebles Konigskind Berfinfen in blauer Flut."

Da saßen viel schone Jungfrau'n Gekleibet in feinen Scharlach; Darunter bas eb'le Konigskind, Dem rinnen Thranen herab.

"Ach, allerliebste Mutter, Hört was ich bitte so schön: Darf ich in unser'm Garten Mich wohl ein wenig ergehn?"

"Wohl magst Du in unser'm Garten Dich, Tochter, ein wenig ergehn, Doch wecke Deine jungste Schwester Und heiß' sie mit Dir gehn!"

"Meine Schwester ist so klein und jung Sie kann noch so wenig verstehn; Sie pflucket die Rosen mit den Wurzeln Die unter ben Lillen ftebn."

Da war bas ed'le Königskind Ging vor seinem Bater zu stehn: "Darf ich in unser'm Garten Mich wohl ein wenig ergehn?" "Wohl magst Du in unser'm Garten Dich, Lochter, ein werig ergebn; Doch wede Deinen jungsten Bruder, Und heiß ihn wit Dir gehn!"

"Mein Bruder ift noch fo jung und klein, Des Unart macht mir Berdruß; Der reift die Rofen mit der Burgel aus, Und stopft sie sich in die Brust."

Da war das eb'te Königskind Das ging sum Meeresstrand; Da sah sie des Baters Fischer Der fischte nahe am Land.

"Und hort, meines Baters Fifcher, So naß und erfroren feld Ihr, Habt Ihr nicht gefehn ein Ronigefind In den blauen Wogen hiet?"

"Gefischt haben wir die ganze Nacht Am Strande mit unfrem Boot; Wir fanden den ebeln Konigsohn, Im blauen Meer lag er tobt.

"Fest bunden war sein Strumpsband, Noch fester sein Silberspangenschub; Das war des Königsohns Leiche Die schwamm dem Strande zu."

Sie nahm die goldne Kette vom Hals, Die Goldringe von ihrer Hand: Und gab sie des Baters Fischer Der des Liebsten Leiche fand.

"Und grußet mir Bater und Mutter, Sie follen verschmerzen ben Harm; Ich senke mich tief in den Meergrund Und habe den Liebsten im Arm."

in Michigan Could be an experienced and seeming the con-

inglight (المراجع المراجع المر وفي المراجع ال

# Die zwei Ronigefraulein 1).

Es waren zwei Königstöckterlein, Zwei Rofen und liebliche Lilien! Die waren gestohlen als sie noch klein, Klar war's wohl, woher sie gekommen!

Und als fie groß wurden und friegten Berfiand, Da wollten fie wiffen ihr Baterland.

Und die alt'fte jum jungften Schwesterlein: "Nun wollen wir geben jum Bater beim

"Wir wollen nehmen unfre Sachen in Acht Und zeitig reifen fort in ber Racht."

Und als fie tamen an Baters Thor, 3mei Ebelfnaben fanben bavor.

"Bur Ronigin wollt geben hinein, Fragt, ob fie brauche zwei Dienstmagblein."

"Bohl tann ich brauchen zwei Dienstmägblein, Geht, heißt fie tommen zu mir herein!"

Die Jungfrau'n traten vor die Königin: Bleich ward sie und wunderbar ward ihr im Sinn.

Und die Königin fragte die Jungfrau'n nun: "Was könnet Ihr wohl für Arbeit thun?"

"Wir konnen wohl brauen und wir konnen backen, Und seidne und rothgoldne Teppiche machen,

"Und wir konnen stiden und konnen nah'n, Und faumen die neuen Rleider gar schon."

\* : (-

Und die Königin ließ holen den rothen Golbschrein, Nahm Seibe heraus und Resteln fein.

<sup>1)</sup> Sv. Fornsänger Ah. II. S. 195. In ben Sv. Visor steht basselbe Lieb unvollkommner, Ah. III. S. 40. Danisch eine sehr ahnliche Sistuation in der Geschichte von Marschall Stiges Abchtern, Grimm S. 400.

Die alt'ste bie Web im Webstuhl spannt, : Die jungste nahm Schaft und Schiff zur hand.

Sie webten himmel und Erbe hinein, Und bes Mondes und ber Sonne Schein.

1

Sie webten die Bebe mit Sternen befa't. Und die schönsten Rofen auf fcmargem Beet.

Und aus bem Webstuhl bie Bebe fie nahmen, and in binein bamit zur Königin kamen.

"Nie fah ich fürwahr ein schöner Gewebe, And San San Bas wollt Ihr, daß ich zum Lohn Euch gebe ?"

"Wir wollen kein' andre Belohnung haben, Aufle Wissen wur bis zum Grabe.

"Die Aeltste will ich jur Schlieferin wahlen, der bei Die Jungfte will meinem Sohn ich vermahlen."

"Wohl darfit Du mich jur Schließerln wählen, Doch nicht die Schwester bem Bruber vermählen."

D da war Freude und großes Glud, Als die Ettern die Kinder nun hatten zurud.

#### 

Es wohnte ein König in Engeland,
So hort' ich ein Böglein singen;
Bwei Töchter, die hatt' er jung und gewandt;
Grade nun steht der Wald in der Bluthe!

<sup>1)</sup> Svenska Folkv. Th. III. G. 16. Die obige Ueberfatung ift on Mohnite: Bolist. ber. Schweben. G. 25. - Bacianton biefot Bie-

Die Jungste war schon und glanze wie der Lag, Die Aelt'ste war schwarz wie die sunkra Racht.

Und die Jungfrau ftredt empor bie schneeteife Sand: "D Schwester, Du Liebe, D bilf mir an's Land!

"Und Schwester, Du Liebe, o huf mir anis Camb, 3ch will Dir auch geben mein rothes golones Band !"

"Dein rothes goldnes Band wird mir bach befchert, Doch nimmermehr follft treten Du auf Gettes grune Erb'."

"Dein rother goldner Kranz wird mir boch befcherrt, Doch nimmermehr follft treten Du auf Gottes grune Erb'."

"Und Schwester, Du Liebe, o hilf mir an's Land, Ich will Dir auch geben meinen jungen Brautigam!"

"An's gand will ich helfen Dir nimmermehr, Dein Brautigam, er wird mir ja doch bescheert."

Die Fischer, sie ruberten mohl in ber finstern Nacht, Und tamen an ben Ort, wo die Jungfrau lag.

Des Weges nun ein harfner reift, Er machte eine harfe fich aus ber Raib.

bes: Sv. F. V. Ah. I. S. 81, und Fornsänger Ah. II. S. 139. — Es existict auch faedisch Sv. F. V. Ah. I. S. 83, übers. v. Mohnike Bakti. d. Schw. S. 194. Auch scheetisch, sounden.

Und er nahm ber Jungfrau fchneeweiße Bruft, Der Rlang follte Jeben erfullen mit Luft.

Und er nahm ber Jungfrau Fingerlein Und machte baraus die Schrauben fein.

Und er nahm das schone goldne haar der Maid Und machte daraus die harfenfaiten.

So nimmt er die Harf' in die Arme sein Und geht in den Hochzeithof hinein.

Die Harf' er spielte schon und laut: "Und hore was die harfe fpricht, Du junge Braut!"

Der erfte Griff auf ber harf' erklang: "Die Braut, fie tragt mein goldnes Band."

Und der zweite Griff auf der harf' erklang: "Der Brautigam war mein Berlobter einmal!"

Und ber britte Schlag, ben bie Barfe fchlug: "Meine Schwefter ftieß mich in die tiefe Flut!"

Am Sonntag saß die Braut noch mit der goldnen Kron', Am Montag aber fand sie auf dem Holgstoß ihren Lohn ').

Es lassen sich in der schwedischen Bolkspoesie brei Perioden unterscheiden: die altere oder romantische, die neuere oder historische, und die britte, die wir die lyrische nennen mochten. Mit diesen Bezeichnungen soll ind bessen keinesweges angedeutet werden, daß in der ersteren nicht auch historische, in der zweiten nicht auch romantische Lieder gedichtet worden waren. Die Gedichte auf den Einsfall des Konig Swerker's in Schweden, oder die Schlache bei Lena im Jahre 1208, die danisch und schwedisch eristle ren, sind gewiß nicht neuer als das breizehnte Jahrhundert; aber die Auffassung bieses historischen Momentes ist

<sup>. 1)</sup> Rach ber schwebischen Sage ift eigentlich bet Rir ber Barfner.

burchaus romantisch. Es verfteht fich auch von felbst, bag in ber spateren Periode noch einzelne romantische Stoffe verarbeitet wurden, besonders da bie Borbilber bazu allgemein im Bolke verbreitet maren. Wenn die Lieber vom Bergog Magnus und bem Meerweib wirklich auf ben un= gludlichen Sohn Guftav Bafa's gemacht, nicht bloß, wie Aehnliches häufig geschieht, auf ihn angewendet waren; fo fallen biefe acht romantischen Stoffe in bie bis ftorische ober zweite Periode. Denn die erstere bauerte nur, fo lange fich ber mittelalterliche Beift, ber in Schweben, wie in Schottland, die Ritterzeit bes fanstigen Europas überlebte, noch erhielt: b. h. bis jum Unfang bes funfzehn= ten Sahrhunderts, ober ber Calmarifchen Umion, bem Wendepunkt der nordischen Geschichte. Von der zweiten Periode, die bis gegen die Mitte des siebenzehnten Sahrhunderts mahrte, fagt Beijer: "Um fich von bem Charatter, ben bie Nationalpoesie nun annahm, eine Borftellung zu bilben, muß man sich bie große Bewegung vergegenwarti= gen, bie bamals unter bem ichwebischen Bolt, gegen auslanbischen und einheimischen Druck gerichtet, ftattfanb. Diefe begann mit Engelbrecht '), zerriß zugleich mit ber standinavischen Union die gemeinsame nordische Aristofratie, bie bas Band berfelben mar, ermedte Guftav Bafa, ben Stifter ber ichwebischen Nation als eines eigenen Bolfes, und fclug mit ihren letten Wogen Sigismund vom Thron. Bieht man nun zugleich bie Reformation und bie Stim= mung bie fie ben Gemuthern gab in Betrachtung, fo tann man fich die Richtung der Poesie mahrend biefer Periode vollkommen erklaren. Diese hat eine größere Mannichfal= tiateit als in ber vorhergehenden und zeigt bereits eine Art Entwickelung ber poetischen Elemente, bie in ben atteren Bolksliebern noch ohne Sonderung beisammen find ; aber

<sup>1)</sup> Engelbrecht Engelbrechtson, ber Führer ber Dalecarlier in ihs rem Aufftand gegen die banische Aprannei. Er ward, ein Opfer ber Eifersucht bes ichwebischen Abels, im Jahre: 1488: meuchtings ermerbet.

eine Entwickelung, die noch zu unvollsommen ift, um durch reiche Individualität der alteren Dichtart bewußtlose Einsfalt und allgemeine poetische Ratur zu ersehen. Die beste Seite an den erzählenden Liedern, die nun politisirend und moralistrend wurden, ist eine naive Kraft und Tuchtigkeit, und ein gewisses lustiges Wesen, das seiner achten Nationalität wegen auf einen Schweden einen hochst behaglichen Eindruck macht ')."

Bei biefer hiftorisch politischen Richtung fiel taum Gin Ereigniß von irgend einer offentlichen Bebeutung vor, bas nicht durch Lieber verbreitet, und ward besonders taum Eine Schlacht gefchlagen, bie nicht burch Gefange gefeiert marb. Religibse Lieber aus biefer Periode, beren es ohne 3weifel viele gab und noch giebt, find uns von ben herausgeborn ber schwedischen Lieber nicht mitgetheilt; bie, sogenannten geiftlichen Lieber ber Sammlung findewohl alle aus iber katholischen Beit. Daß biejenigen, welche bie Resvrmation ben herzen entlodte; fich im Charafter wefentlich von ben beutschen beffelben Beitraumes unterfcheiben, haben wir keinen Grund zu glauben: beibe Nationen maren wohl gleich tief und innig von ben großen Principien ber Rirchen = und Glaubenereinigung ergriffen, die fich in einer Bergenewarme und Sinnedzerknirschung aussprach, welche bie Musen oft er: seben mußten. Die hiftorischen Lieber aber, meift Schilber rungen ber Schlachten bes funfzehnten und fechzehnten Sahrhunderts, find ben banischen hiftorischen Liebern berfelben Beit und ben beutschen jeber Beit weit überlegen. 3war ist die obige Charakteristik vollkommen richtig: sie befigen mehr naive Kraft als Poefie, mehr Gifer als Unschaulichkeit, fie find Schilberungen, nicht Gemalbe. Allein fie find bei weitem meniger chronikenartig erzählend; tuch tiger, gebrungener, lebenbiger, als bie beutschen und banis fchen berfelben Beit, sowie auch als bie englischen ber zwei-

CMC CAN SAY SAY SEE

<sup>1)</sup> Sv. F. V. Delen I. Inledning p. XIV.

ten Periode, die freilich fast zwei Jahrhamberte später fällt ').

Lieber vieser Art, wenn sie nicht von entschiebenem poetischen Gehalt sind, tonnen, eben weil sie ihr hamptsinteresse der historischen Association verdanken, kann für dem Anständer Werth haben; voller Locals und Zeitumstandes auspielungen mussen sie besonders in einer Uebersehung entsschieden verlieren, und wir enthalten und daher, Beispiele dieser Periode mitzutheilen, umso mehr, da das fremde Aleid sie nur verstellen und daher das Urtheil des Lesers irre leiten muß?).

Die britte und neueste Periode ber schwebischen Poesse haben wir oben die lyrische genannt. Denn der Bildungsprozes der schwedischen Ration nahm im Wesentlichen dem selben Gang, den der der Deutschen und Danen nahm; als lein die glückliche Erhaltung der alten kernhasten Lieder unter dem Bolke hielt dieses in Schweden viel freier von den Plattheiten und Süslichkeiten in Liedessorm, die wöhrend dieser Periode die Literatur überschwemmte.

Ueber ben Charafter ber alten standinavischen Boltslieber in Masse, sowohl banischer, wie schwebischer, mogen nun folgende Andeutungen hinreichen.

Es giebt eine breifache Art ber epischen Darstellung, bie wir in allen ihren Formen in Bolksliedern wiedersinden. Die erste ift rein historisch oder erzählend. In fast allen späteren Bolksliedern der germanischen Racen, wenn sie nicht eigentlich lyrisch sind, sehen wir sie angewendet. Die deutschen und die späteren standinavischen gesschichtlichen Lieder sind fast alle durchaus narrativ; sowie

<sup>1)</sup> Siebe bie nachher folgenben hiftorischen Anbentungen in Bezug auf England und Schottlanb.

<sup>2)</sup> Ginige neuere ichwebische historische Boltelieber findet ber Lefer in Studachs ichw. Boltebarfe, Stoch. 1826, aber mehr paraphrafirt als überfest.

auch die Produktionen der zweiten Periode des englischen Minstrelgesanges, mögen sie nun der Fiktion oder Geschichte angehören, ohne Ausnahme es sind; z. B. Körnigin Eleonor und schön Rosamund, König Lear, die Kindslein im Walde.). Diese Darstellungsweise ist sast nochwendig mit einer gewissen Weitschweisigkeit verbunden, welche die Wirkung des Ganzen sehr beeinträchtigt, um so mehr, wenn nicht wenigstens einzelne lyrische Stellen die Erzählung unterbrechen. Doch sinden wir sie mit mehr Glud in einigen der größeren serbischen Helbengedichte angewensdet; was wohl theils daran liegt, daß diese Gedichte an und für sich mehr den Charakter der Erzählung als des Liedes haben; theils auch in der unaussprechlichen Einsach beit und Naivetät des Tones derselben, die im Grunde mit jeder Form versöhnt.

Die zweite Darstellungsweise mochten wir die pittoreste oder die plastische nennen. Der Dichter suhrt Bilder vor die Seele des Horers, einzelne Bilder, aus benen er das Ganze errathen und beuten kann, oder eine Reihe von Bilbern, leben de Gemalbe, wobei es seiner Eindildungskraft überlassen ist, sie in unmittelbaren Jusammenhang zu bringen. Dieser viel machtigere und ergreifendere Styl gehört vorzugsweise den Serben, den Neugriechen und den Spaniern an, odwohl jede dieser Rationen ihn auf eine sehr verschiedene, ihr eigenthumliche Weise gebraucht. Man wird sinden, daß diese Darstellungsweise die größte Mannichsaltigkeit, den üppigsten Bilderreichthum und die blübendsten Beschreibungen zuläst.

Eine gewaltigere und mehr unmittelbare Birtung wird aber jederzeit die britte Darftellungsart hervorbringen, die wir die bramatische nennen; wo namlich die eingeführten Gesprache und Reben charafteristisch und lebendig genug find, um Erzählung, Bilber und Beschreibungen ent-

<sup>1)</sup> Sammtlich aus Percy's Reliques, und die beiben erftern auch aus herbers Uebersegung befannt.

ı

'n

behrlich zu machen. Die besten germanischen Ballaben sind alle in dieser Form gedichtet, d. h. die standinavischen, beutschen und schottischen, sowie die alten englischen Meinstrellieder. Nicht selten auch sinden wir dei den meisten Nationen einzelne Balladen, in denen diese drei Elemente gemischt sind, aber bei jeder einzelnen Bolkerschaft werden wir dei genauer Kenntniß ihrer Poesse eins derselben vorherrschend sinden.

Bei ben Standinaviern waltet das bramatische Element in dem Grade vor, daß selbst wo es einen nothwens bigen Beisat von Epischem hat, die Erzählung sast innnet in der Form des Präsens geführt wird, und dadurch auch das Erzählte zur anschaulichen Handlung wird. Richt allein Beschreibungen sallen weg, auch Gesühlsäußerungen sind so sparsam wie möglich angebracht; sethst sie werden zur Aftion. 3. B. in der oben angeführten Ballade von den beiden Liebenden, die sich als Geschwister ausweisen, wo der ewig heimliche Schmerz der Getrennten nur durch bie Worte — und darum eben so mächtig — angedeutet wird:

Rein kleiner Bogel geflogen kam, Sie fragt' ihn um ihren Brautigam.

Rein kleiner Bogel flog dahin, Rach feiner Braut da fragt' er ihn ').

Ober wie konnte die hinreißendste Beredtsamkeit die Macht der Liebe und Chrfurcht vor der Geliebten kurger und kraftiger schildern als durch die folgenden Berse:

Mit den startsten Striden nun banden sie ihn, Die Stride, die waren neu, Doch jeden Strick, der an ihn kam, Den riß jung habor entzwei.

Sie nahmen ein haar von ber Liebsten haupt der Lind um die hand' es ihm banden; Biel lieber wollt' er sterben um sie, der der has haar auseinander ).

<sup>1) .</sup> G. oben G. 261.

<sup>2)</sup> Aus Pabor und Signith, f. oben S. 251.

Auch Beschreibungen, sagten wir oben, finden nicht statt. Wie aber konnte die umständlichste Charafterbeschreisbung besser die Reinheit der Seele der Konigin Dagmar barthun, als die Worte die sie auf bem Sterbebette spricht:

Berzeihe mir Gott die Sünde mein, Nichts hab' ich zu bereu'n und zu beklagen, Als daß ich einst des Sonntags früh Gestärkt meinen weißseidnen Kragen 1).

"In ben nordischen Liebern, "fagt Beijer in feiner vortrefflichen Ginleitung", treten Gefühl und Ginbilbungetraft jurud in die Tiefe, ohne beshalb weniger thatig ju fein, welches macht, bag fie in Bergleichung mit anderen anfanglich ftreng und bart erscheinen konnen; ein Ginbrud. ber mich an bes berühmten italienischen Dichters Affieri Meußerung über bas erhabene Schreden erinnert, bas ibn unter bem himmel Ctanbinaviens befiel, beim Gemahr= werben ber ungeheuren Stille, welche in ber norbischen Natur herrschte. In der alten nordischen Naturpoefie ist bas Berhaltniß zur Natur merkwurdig. Es scheint, ber Mensch burfe hier nicht ruhen in ihrem Schoof mit kindlis . der Zuversicht und mit Genug wie am Bufen ber Mutter. Deshalb fellt er fich ihr entgegen, als Macht gegen Macht, ja richtiger gesprochen, als Geift gegen Geift; benn bie gange Natur, Die gegen ihn in ftummer Barte auftritt, vergeistigt er und legt ihr Absicht bei, gewissermaßen um mit feines Gleichen tampfen zu tonnen. Und bie großen Walber und Strome, bas Meer und die Hohen ber Berge, und die metallischen Tiefen der Erde hat er mit eigenen Machten bevolkert; weil sie im Norden mehr als fonst ir= gendwo sich als solche fühlen laffen. Daher bie Bauberfraft, welche burch bie norbische Poesie geht, ba wo fie noch in Dbins alten Runen lebt - nichts als ein symbolischer Ausbruck ber geistigen herrschergewalt bes Denfchen und

<sup>1)</sup> C. oben C. 245.

feines Rampfes mit ben Dachten ber Natur: baber auch bas Eigenthumliche, bag bas norbische Gebicht fich nie bei Raturbeschreibungen aufhalt, es ware benn, baf es bie Gewalt beschriebe, welche ber Mensch mit einer Art poetiicher Allmacht über bie Ratur ausüben fann. Go finbet man oft auf bas Unmuthiafte bie munberbare Gewalt bes Barfenschlages bargeftellt, burch ben alles in Bluthe kommt und grunt, und ber auf lebende Befen noch andere erstaunliche Wirkungen bervorbringt. - 3m Allgemeinen zeis gen fich in ber norbischen Poefie bie machtigften Gegenfabe; fie ift in ihrem innersten Befen ausgemacht tragifc, auch in ihrer Fronie und Luftigkeit, wie man an Bellmann mahrnimmt, ber hierburch an Shakespeare erinnert. Diefe Macht, dieses Keuer und diese Tiefe der Phantafie, welche icon Erbftude aus Dbin's Burg find, und borbar in ber Metallbruft ber grauen Stalben ber Borzeit arbeiten. liegen auch in ber norbischen Romanze in einfattige Formen gefchloffen, ja machen bafelbft um fo großere Birtung, als fie ihrer Kraft vollkommen unkundig und es ein Daar kindliche Augen sind, aus welchem biefer eingeborne Tieffinn kunftlos uns anblickt. Aber mahrhaft entzudenb ift es. wenn biefe Eigenschaften burch ben Geift bes Chriftenthums gemilbert auftreten. Das die Erzählung belebende Gefühl, welches nach ber ftrengen nordischen Beise fich noch keine tyrifden Ausbruche verstattet, verbreitet boch einen gewiffen Seelenduft — ich weiß es nicht besser zu sagen — über bie einfache Darstellung, ber unbeschreiblich ift, und wer 3. B. in bem Liebe von Arel und Balborg ihn nicht vernehmen kann, hat noch nicht bas Berg gehabt, ber Poeffe in die Seele zu feben."

Wir fügen bieser Charakteristik nun noch einige Borte über ben Rehrreim hinzu, ben einige Runstrichter von Bebeutung ebenfalls zur nothwendigen Charakteristik ber nordischen Bolkslieder gerechnet haben. Indessen ist ber Kehrreim ben nordischen Liedern keinesweges allein eigen, es findet sich im Gegentheil keine Nation, die ihn in ihren

Bolksliebern gang entbehrt; bei keiner ift er aber fo allgemein und so vollkommen wie bei ben Skanbinaviern, benn wo er in banischen Liebern fehlt, ift er boch wohl mur verloren gegangen. Um bas Entstehen bes Rehrreimes au begreifen, muß man fich erinnern, bag bie Lieber nicht gum Lesen, sondern zum Singen gedichtet waren; daß fie ent= weber gang improvisirt ober aus bem Gedachtnig hervorges rufen wurben, und überbem in fo freien Gylbenmagen abgefaßt waren, daß theils bem Ganger ein Stillestand num Besinnen, theils bem Berfe ein Ruhepunkt nothwendig Rur so konnten lettere sich abrunden und eine Art von Sommetrie gewinnen. Der Refrain war baber ursprünglich gewiß ganz individuell. Der Sanger wählte ihn willfürlich, und gewöhnlich mahlte er ein allgemein verständliches Naturgemalbe aus bet eben Kattfinbenben Nahreskeit und Localitat, als wie: "ber Balb fteht herrs lich und grun!" ober: "die Linde zittert im Haine", ober auch bloß: "gur Commerzeit ')!" - Defters noch befteht ber Rehrreim in einer allgemeinen Betrachtung, bie, ba fie baufig gar nicht zum Zon bes Gangen paßt, bem Sanger febr zufällig eingefallen zu fein scheint, als wie: "ich weiß, ber Rummer brudt!" ober: "mich bunft es ift schwer gu leben." Manchmal fest auch ber Kehrreim bie Sanblung ober bas Gesprach gerabezu fort, und pagt volltommen zum erften Bers, aber nicht zu den folgenden, wie z. B. in ber Dacht ber Barfe: "Bergliebfte, fag mas trauerft Du!" ober in herr Morton von Bogelfang: "Zobt reitet herr Morton", ober in Werner Rabe: "Der Rabe fliegt am Abenb!" fo bag man baran bie Natur ber Improvifation, bie bloß ben erften Bers berudfichtigt, beutlich erkennt. Die Ansicht Geijer's, bag ber Kehrreim eigentlich bie aufammengebrangte Lprif bes alten Boleslies

<sup>1)</sup> In manchen Fallen kann man beutlich erkennen, wie ber Refrain bloß ber Ausbruck einer augenblicklichen Bahrnehmung des Sans gers ift. 3. B.: Die Sonne bescheint ben Bachholber; ober: Katt, kalt weht's her von Rorben 2c.

mutheditimer. " Und Beine benticher Muliffeniter bemerter il Anlatiman ber fchroebischen Mafit babit, mei fie in einis ger Berrouchfung : mit: bem . spanzen : Rationalcharafter: res febeintigifo wird manigu erfreulichen Befultaten neffibet werben ... Ber fid in bie furchtbare Chille ber merbifchen Ratur: hineinwagt, wird im ihren Bergen und isthaluen Wone wernehmen, bie in bie tiefften Liefen bes menfehlichen Gemitfies bringen, fo bag er glanben mochte, an ben Use guelle aller Mafit nurd Poefie ju fein. In beim Rambe bes Bolfes teben: biefe: Alange, bie : fichabis: jest. ber: Bes malt einer ungarten Entwickelung entrogen baken, noch forte fie sind nicht als tobte Kunftprodukte aus langk verflosses nen bid; auf febigen Beiten berüber getragen morben if fonbern blüben Anochs ale lebenbige Erinnerungen anertwart bigen: Ereigniffe. BBobligerfinist, ben Lebten hunbeit Stabnen habeit He aufgehort, das Eigenthum ber ganzen: Rustin zu Bitt, und find nur bemifrenten Gebachtniffe ber miebeben Stinde geblieden Duffendrom in finnen er grond eine record Es fragt fich mun: Bie find biefe merbwurbigen Lieber entstanden &: wort went find fie werfast ?: Bi. C. Bringt erklart igwar neine folther Fragenfier gang überfluffig . "ba ein Boltslied fich felbst: bichtet.2)!! - gewiß aber bleibt es boch mit man magnote. Sachen noch fonnoebifche betrachten. bag: Giner wenigstens in ber Grundform es merk gefunden haben muß. Auch ifterble Erfindung ein: einigen Ballaben teinesmeges: fo, daß fie fich gleichsam bon felbft macht. sandern in ihrer Einfachheit mahrhaft kunftlerisch angelend Wir fragen auch nicht nach bem Namen ber Berfaffere bisse werben taum je bei Bolfsliebern, b. h. bei allen :falt chen Liebern , bie ber Ausbrud nicht ber Inbivibualität fem ég sim gapia dan saado ndois esdeetado e ingendado

12.

<sup>1)</sup> S. ueber ben Buffand ber Musit in Schweben, Leipz. Alle gemeine Musitalische Beitung, Jahrg. 1826. Rovemb. Deft. Ro. 47. S. 769.

<sup>1)</sup> Errete un fönetlichen Beithe iS Incheseite und (Kun.

bern (der Mationalität sind, igenannt. Es inipft fich fein Ruhm baran; ein Lieb bichten ober es bloß fingent, ze er finben ober bloß verbreiten, pilt für gleich. Auch schant fich tein. Boltsfanger, gange Berfe auf anberen Liebern in entlehnen; wenn fie gerate in feinen Kram paffen, famle wir burch die gesammte Bollspoeffe aller: Nationen gewiffe ftereptiebe: Ausbrude: mit Berte für :: biefelben: Banblumgen finden, bie hundertmal wiedenhelt, ibeni Gindend'ibes, Gate gene nicht geftorenier Unferenffragengalt imehre bien Bertmitab Deise ihner Entstehung. Go giebt an B. ift beittschen Bab laben ber lette Bert aft einen Bint abergibee Entflebatio. indem er anhebt: "Ber ift's ber Guchebies Liebtein: fangaff und wir feben baraus, baf fie von Leuten ber verschieben= ften Art für einen gefelligen Rreis gebichtet, und mahrscheinlich bei irgend einer Festlichkeit abgefungen wurden. Much von ben englischen Ballaben miffen wir, bag fie meift profeffionell, b. h. von Leuten von Gewerbe gebichtet, und für einen Groichen jeder Abfat (fit) vorgetragen wurden. Bon ben Gerben wiffen wir, bag bie blinden und thatunfahigen alten Leute die größeren epischen Lieber bichten und vor größeren Rreisen vortragen; wahrend mit ben Heineren Junglinge und Madchen fich entweber ihre einfamen Stunben verschonern, namentlich beim Suten bes Biebes, beim Spinnen, beim einfamen Reifen, ober ihre gefelligen Tange und Arbeiten bamit begleiten; balb empfindend balb nach= ahmend, wie es ben Individuen Talente und Umftande erlauben. Bon ben Fardern erfahren wir, bag balb biefer balb jener Borfanger fei, und muffen schließen, baß fie theils keine Sanger von Gewerbe haben, theils bag bie Lieber erfunden worden, wie fie nun vorgetragen werben. Bon ben schwedischen Liebern boren wir nur im Allgemeis nen, daß sie bas Ergoben ber Landleute bei ihren abenbli= den Busammenkunften sind; auch horen wir wiederholt von Sangerinnen reben, welche bas Lieb haufig mit einer bazu paffenden Erzählung einleiten. Islandische und fa-

rbifche Lieber berufen fich banfig auf Altere Gefange ), bie fcwebfichen und banifchen nie. Bur in fehr wenigen Lies been wird einmal ein "Spelmann" (Spielmann) erwähnt; Weberbaubt baben fie feine Spur von bem Chatafter bes Professionellen gunut zwei ober brei banifche, und fo viel und bekannt ift, tein einziges fcwebifches fangt in bem bes wiebten Sangertone an :: "Ich: will End eine Beife fingenti. ober "Rommt all' im Rreis und bort mir gu", ober ber deichen, wie fast alle farbifche und febr viele enabifche und Beiticheid Die Frage nach ber Art ber Entftehung ber bas niffen und fowebifden Lieber muß baber gant unte gat unbeantwortet bleiben.

1) Die Farber namentlich auf Bragbar Thaatti, Bragbars Lieb.

Brugbar feenet Brugur, ber Alte, gu fein. Service and a restriction of the compatibility The state of the state of the state of me different of from module and a program of a configuration of the នា នៅ ជាព ខេត្តបំណើរ សម្រើបារិក្សា ១១ ស្គ្រាប់ ខេត្តប

suist) di care reciona a Carane de la certificación who has been and the property of the same and mag :. Self to a market selfalle diff office branche ac militario del manche accompanyo ere in the contract of the con the action and the first transfer and the second the property of the figure of the state of t first in the a few man is a color with CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE AND CONTRACTOR are on a select of a teleficity . Continued <del>ន្ទាស្ត្រាន់</del>១ ខណៈសារាស់ ស្រែកសេ**ន** this and it is a man who was a second on a Do, lange bie Spur ber beitfchen Befanntfprace: wett folgt mietben tann, feben wit fie in gweitigtoffe Hanntl Dialette zerfallen: bas Dberbeutfche, bad bie frantischens gothischen und allemannischen Mundarten in fich begreift ? und bas. Niederbeutsche, ober Sachsische, bas fich wieberum in Angel = Sachfisch, Dollaubisch, Flamisch: und Riederfachfifch theilt. Das Angel = Sachfifche bibet bes kanntlich bas Grundwerf ber jetigen englischen Sprache und lebt noch, obwohl :febr veranbert, im: friefischen Dialette. Das hollanbifche und Alamifche, Mundarten, bie fic von jeher auf bie jetigen Nieberlande beschränkten, riffen fich erft im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunderts vollftandig von ber beutschen Sprache los. Erkerem werben wir veinem einen Artifel mibmen. In lehterem, wornuf bie frange. fifche Nachbarfprache farten . Einflus weabt, finb.; fouwie auch im Friefischen, teine Bolfblieber: porbanden, bie diete als bas fiebzehnte Sahrhunbert maren, und fie finde inte Geifte ben hollandifchen aus biefer Periode fo gang, vermanbt, baß fie burchaus teine darakteriftischen Gigenthumlichfeiten barbieten: Das Rieberfachfifche, gewehnlich plattbeutsch genannt, wird noch in manpickluchen 20.

arten von ben nieberen Glaffen Rosbbeutschlanba. fo weit

fublich binauf als ber Denmalt, ber Sarz und bie Granden ber Raufen, gestrechen. Es ficheint wenig spater als 14 Der: ober Sochbeutiche - wovon nur bas Gothirds not viel früher entwickelte — als Schriftsprache gebrouche zu fein. Eine noch vorhandene niederbeutsche Pfalmenubersenung famme aus ber Karolinger Zeit '). jum militen Jahrhundere murben beibe Munbarten mit gleicher Autorität und oft vermifcht angewendet. Bu biefer Beit erbob fich unter ben fchachtifden Raifem ber fchmabis iche Diglett jur Doj : und Mobefprache; ber nieberfachfische behauptete fich, missohl in ber Literatur nach und nach vollstandig bavon gesondert, baneben in vollfemmener Unabbangigfeit, und alles, was man in Rerbbentichlanb forieb und fang, warb barin verfaßt. In Thuringen und Mannafelb. Geinglanber meifchen Dber= und Rieberbentille land, schmolzen bie beiben Dinlette jusammen." Dies wie bie Couache Luthers, ber befanntlich aus lebterer Debutite geburtig war; und ies warb burch feine Bibeiberfechungen und andere Schrifter, gereinigt und bereichert bereit ber Genius biefes großen Mannes, unter bem Ramen Sode beutich bie einnetfahrete Gerelftfprathe. Deutschlaube: 3fe unglaublich furger Beit : batte es bus : Dieberbeutfic :: uls Schriftsprache unter ben gebilbeten Giaffen aus uls Gefellichaftsfprache verbrangt. . . Im Ramillentreife blieb ife bod bas : Pluttbeutfch: Lange: noch! gangbar, : Befonberd: iblieb Die Rinberftube biefem naiven ; marchenreichen Dielette Bes wiemet nin Der Landabel: fufte ebenfalle fort, estimter fiels an forechein, in Dade lette Referift ben Regierine nion: 2006 leinburg unmitieberbentiden Dialettriff won Sabrbilb49iff Bromning Jeftben frater weichten! bien Lartoftlinder frat Gres Befchwerben interfelben Cwrache win?). in Bowibiefer Beit Geisie ben bollandifden na eine Arbei ber ib nan bei-amis Acesiau 1816. : hose of heiste et il 1820. Instructural instructu

ward du allen bientlichen Werhandlungen hachbentich ges braucht ... Schan bedeutenb fruher battan: bie branbenburgis fcen Sofe und Studte den alten Seinmithebigleft mit bet neugebildeten Schriftsprache vertauscht. Mm Bofe: bes Rum fürsten fing jener schon zu Enbe bes funfathnten Sahrhuns berte an, fich aus ber Geschaftsbrache mimeelieren, und in ben erften Sabren bes fechzebnten i fammen offentliche Bets banblungen barin nur noch einzeln wor!) in Es fami atfo in blesem: Theile von Deutschland, bei meitem aber in Bens fall, als bie Lutherifchen Schriften, bie Uebergabe ber Augst burgischen Confession und Aulete iber iaffgemeine Religions frieden ihm gewissermaßen ben Tobesfioß:gaben. Die einte Balfte bes funfgehnten Sahrhunderts finn jeboch im Gant sen als die Periode des vollftanbigen Arimmbes ber boch beutschen Grache angesehen? werden 301 Reboch ward bie Bibel stoch im fiebzehnten Jahrhundert in bas Nieberfächfle fche überfeht.; Der lette Drud, berfelben: in biefem Dialeft ik, vom Sichre 1621. ), grand die martiden and dum aft p geraufen biefen Derabfegung "bie nin ber Ebat ibiog vald bad Befultat: angerlichen, anfalligen: Umftanbet zie Getrachten iff blieben woie fcon oben bemertt sidie nieberen Rlaffen Rocobeutfeblands bem Dlattheutschen netreim ofeine eigene thamliche Deichbeit. Raivetat und annere Reichbaltigfeit machte est auch allen Gebildeten benenges deimmal weiterbud aemarbente febr theuer. i Roch findner mirb centiele eine und ericopfliche: Quelle betrachtet : aust benit beit hochbeutiche Sprace, ihre Schafe vermehren ikann: . Mehrere ausges zeichnete: Manner, haben fich chemaht, ible verfchiebenen Mundarten ber nieberfachsischen Sprache zu beben, indem sie barin meist im Bolkston gebichtet. Ihre Absicht war babel, ihre Gebichte zu eigentlichen Bolfeliebern zu machen, Allein wir zweifeln, ob ihnen bies Bestreben je gelungen ift. Dem größten Theil ber nieberlachfischen, martischen, ministrature is 1895 at the A 

<sup>2)</sup> Bedreime Reite, best Gerra Geb. Archtenty Rochnecke Bert., 2) Gebructe ju Goflar. Kinderling G. 397km fon 10 40851

und mommerschen Banern!) ist. auch bie bechautsche Sprache vertraut genna, um weldufig barin lefen gu tonnen. Gie find iberhaupt fein fingenbes Geschlecht. und haben nichts von ber mufikalischen Lebenbigkeit ihrer führent Brus ber, bie gern Belmmith und besonders Luft: in Liebern amsfiromen. Singen fie aber. fo bleiben fie lieber ben auten alten meltlieben und geistlichen Liebern getren; bie fich uns ter ihnen theils mindlich, theils durch fliegenbe Blattet und alte Gammlungen erhalten baben. Unter ben Bunbs lenten won Dietmarich , bem Baterlanbe ber Diebufre! wurden einfte zur Reier ihred Unabhangiakeltebrieges eine Beibe von Liebern gentracht, Die entschieden zu ben beffetn bifforifchen Bollstiebem Deutschlanbe geboren 3). Auch andere : moch ditere i biftorifche: Lieber finben fich bie nie ans bets als in plattbeutschen: Dialekten gefüngen worden !!). Isboch ist die Anzahl verjenigen Bolkstieber, ibie ause folieflich in Diefen Dialetten existitten , nur tiein; fo wie fie auch den großeren Theil ber erzählenben: Bieber: bie in oberbeutschen Diabetten entftanbeti, in fich aufgenommen baben. Bei bem bellanbigen Borfebr von Dbevauht Ries berbeutschen, und Stabt : und Dorfbewohnern untweinander, mußte nothwendig ein immerwährender Austaufch flatifins ben und eine Urbertragung fast unwillfurlich fein. Die Geschichte und Charafteristif boch : und plattbeutscher Lieber latt fich benmach auf beine Beife trennen. Bemerten wollen wir nur noch, baff bie oberbeutschen Dialette besonbers reich an Liebern, Die nieberbeutschen an Marchen find. Rein geringer Theil ber Hand = und Rinbermatchen und the mile problem is the Department of the Historian of

<sup>1)</sup> Die Bauern Meckenburgs sind zwar flavischen Ursprunges und bie Einwohner Pommerns ftart mit flavlichem Biut vermischt; dueig bie deutsche Sprache berrichte schun im vierzehnten Iahrhundert fast ausschließlich unter ihnen; noch früher in den Marken von Brandenburg, wo une Staven auf bas Granfamfte ausgerottet wurden.

<sup>2)</sup> Bum Aheil abgebruckt in Wolff's hift. Bolksliebern, Stuttg. 1830. S. 325 ff. Soltsnie Griffindert hift. Bolkslieber. Leipz. 1836, S. 67 und 69.

Lokalsahen Deutschlands, beren Ausbewahrung und Samme lung, wir den beiden deutschen Brüdern banken, die den poetischen Kindersum so wunderbar mit der tiessen Gelehes samkeit vereinigen, wurde zuerst in plattdeutscher Spreche art in einer der Spinnstuben Westphalens oder Niedersches send an einem langen Winterabende vorgetragen. Dages gen hallen Lycold Alpen manches muntere Liede wieder, und auf Desterreichs gesegneten Fluven ihnt wie Bogelsang manche lustige Weise, die ist den flachen Cornselbern whee sandigen Launemodlbern Nordbeutschlands kaum ein Erhö sinden wurde. Im Wesentlichen aber ist wie bie große, herrliche beutsche. Sprache, so die Nalkspoesse Schalzund Rosdbeutschlands eine und dieselbe.

er professor og sing hat i skale nid av hell finnskring morr

stein Menneng frei it if i der gelein generalen geben der geleinen geleinen

and the state of t

עינונו בונט לונון י<del>ינט טויי</del>

Gleich bei bem ersten Erscheinen ber beutschen Botter in bet Geschichte wird ihrer Sesange gedacht. In alten Rebern feierten die von Tacitus beschriebenen Stamme fiften Sott Austo den Erdgebornen, Mannus seinen Sohl, und, in die Schlacht ziehend, ihren Kriegsgott if. Auch bas Gedachtniß ihrer Belben ward durch Lieber erhaltent die auf Arminius lebten zu Aacitus Zeiten und viellescht noch Jahrhunderte nachher?). Die Gothen besaßen alte Sesange auf ihren Auszug aus Standinavien unter ihrem Konig Filmer, und das Andenken ihrer alten Könige lebte bei den spaten Enkeln in Liedern fort "). Longobardische Lieder seierten Alboin's Ahaten, die nach Jahrhunderten noch gesungen wurden '). Allen deutschen Bolkern scheinen Lies

St. R. Bl. B. By William Confidence

<sup>: 1)</sup> Neber Deutschland Cap. 2. u. 8.

<sup>2)</sup> Annales I, 88.

<sup>4)</sup> Paul. Diacon, de gest, Longobard. I, 27.

ber:: und Sagens bie reinzigen Mittel historische Alebentieses rung gewesen zu feinz benn wenn einiger vom sinnen, anamentlich die Gothen, eine Runenschrift wie die Standinas vierschatten, so war der Gebrauch berselben bach wohl mut auf Einzelne beschränkt.

Die Lieber ber beutschen Bolfer mutben :: 3u Saitens instrumenter gesungen, die nabwechselnd Cither und "Harfe genannt werben. Sanger: von Gewerbe ficheinen ihre banne fachlichften Fortpflanger und Berbeciten gewesen gu fein: hi Attilas Gafimaler wurden burcht folde Sanger berbenkicht Eines blinden friefischen Gangers Bernlef, ber ;, bie Che ten ber Borfahren gut vorzutragen mußte", wird fconifrie her ruhmlich gebacht 2). Auch ber Fiebler Bolfer: man wahit scheinlich eine historische Person. Diese Ganger wurden geehrt und geliebt, und ohne 3weifel gehorten fie in meh= reren einzelnen Fallen zu ben gebilbetsten und kenntnifreich ften Mannern ihrer Beit; allein einen abgefonberten Stand. eine gelehrte Rafte, wie bie Barben ber Celten und Cam= brier, bilbeten fie nie 3). Der Traum von einem alten beutichen Barbenwelen, ber im vorigen Sahrbundent unfere beften Kopfe fopiel beschäftigte, scheint auch gegenwärtig aufgegeben zu fein.

licher Dichtungen in Deutschland wahrgenommen werden tonnen, und es auch an zahlreichen Zeugnissen nicht sehlt, daß sie über den größeren Theil des Landes verbreitet, zu reichlicher Sagt ausscheit doch leiber nur ein wüstes, leeres Feld dar, Keine lebende Stimme aus jener Zeit schallt zu uns herüber; nur aus dem Echo spaterer Jahre konnen wir

าง แห่งประกอบสอบเดิงอ

-514 manischer und bied aber einer der die

<sup>1)</sup> S. B. Grimm in ben Stubien herausg, von Daub u. Kreuger, B. IV. Ueber die Entstehung der altdeutschen Poesie 2c. S. 79. Bergl. auch J. Grimm: Leber ben altdeutschen Meistergeseng; E. 28.

<sup>2)</sup> Studien 2c. S. 80.
3) S. die deutsche Geldensage neut B. Grimm, Gattingen 1829, S. 375.

noth den alberthumlichen Rlang bekennenen Wir meinen ihier vorzäglich jene weit verzweigten ficht gennanischen Delbens fagen, die im funften Sahrhundert in beutschem Boben wirrieltent: bie Gagen pont benidlibelungen; von Giegfrieb. von Dietrich won Bein und feinen Belben grown Dinit, Bug = unb Bolivietrid: und anderen beutschen Ramben bie: for Beit; Bieber: gim Meier: Siefen holben und: ibver Abens theuer, intofeme fie geinigen bektorische Beerundung, haben entflanben mabricbeinlich aleichzeitig mit ben Begebenheiten felbft, ober tury machher, gingen in emig wochselnder. Ger ftalt von Minn 200 Mund, und wuirden auf Karls best Grafe Ben Befehl unterft melanmielt. Denn nach bem ni mas bie Briber Schleget unb Grimm barüber gefagt, ift iet imabl feinem Imeifel mehr unterworfen, bag bie "carmina barbaca et antiquiasime pripilitus vetterain, actus etc bellum canebantati welther fein Schriber und Biograph Eaine harbt gebenetzitient volksthümlichen Stlbenlitber in arent ! Aber leiber finbet fich teine Som mehr bon einer falchelt Sammlung; bus einzige ballin gehorige Domment iff ein Bruchftid bes alten bil bebranbliebes ? udas voneben Sprackkennern für ein Erzeugniff bestachten Jahrhunderts gehalten mich ... und wir bloficht ini viener . Sammlung giner borten Bon ber fribeil Grifteng biefer Sagennunbiglieben find in ber That In ben idlandifchen Gebichten und Etzahe lungen gahlreiche Beugniffe worhanden bie allein bie Geftalb in, welcher fie - jum Abeit wenigstend: - auf und getomn men sind, gehort nur Dichtern und Reimern bes breis zehnten und vierzehnten Sahrhunderts an; fie ift leider CONTRACTOR CONTRACTOR

3) G. oben G. 151 u. 155.

<sup>1)</sup> Athendum II. 2. S. 306. Deutsches Museum I. S. 535. Borlesungen über die Geschichte der Li. II S. 245. Studien IV. S. 81. Altbeutsche Radiber I. S. 233 ff. III. S. 257. Deibelb. Jahrb. 1815. Dest VIII.

<sup>2)</sup> Buerft herausgegeben von Eccard Franc. Orient. I. 864 ff. Es warb lange ifte Anniebetht Poles angefeben, bie bie Beiber Geimm paurft feine Beiberford bat Anferfatiebe nachwiefen be Ausgade bernbeiben alteften beutigen Beliefen, Ball.

nicht mehr bie acht volksthumliche; sonbern sucht fich ber Literatur anzuschmiegen. Wir werben später barauf zurückskumen.

Auch an anberen, leichteren Erzengniffen ber Beit fehlte es im achten Jahrhundert nicht. Auf einem Landtag im Jahre 744, wo ber heilige Bonifacius gegenwartig mar, warb gegen das Singen gewisser Spottlieber ein Interbilt erlaffen. Im Jahre 789 finden wir gen, bas es ben Ronnen fireng unterfagt warb. Liebeblieber abzefchei. ben ober an verbreiten ). Den Sachsen ward um biefelbe Beit verboten, auf ben Grabern ihrer Zobten:abre Lieber au fingen, bie, mabricheinlich weil fie voller beibnischer Begie hungen waren, Toufelblie ber genannt werben 3. .. Auch bifidrische Bolts = und Bankellieber: mut früher Beit werben in ben alten Geschichtoschreibern häufig ernichnte von Datte's Berrath und Aurzboldt's Selbenthateng in Baiert wen Erba's Bifent = Sagb, in Sachfen von Bennob: Whaten im Ungarfriege ?). . Nicht unwahrfcheinlich war und bas Lieb auf ben inftfranklischen Ronig Lubwig II, einen Gohn Lubwigs bes Deutschen 1), aus bem Ende bes neunten Jabes hmberts ein eigentliches Bolfslieb,) bas jugleich .. eines ber frabeften und merkwürdigsten Monumente beutscher Sprache und Literatur, eines ber alteften Beifpiele ber Untvenburg bes Mimes ift. herber fest es an bie Snige feinen bent ichen Bolfelieber; boch wird ves bem Befer nicht junanges nehminfeingred hier mieber guofinder(Dang -- big vormeren alf date on the control of the Court and ground area

٠٠ ٠٠ ٠٠

and the second s

and the statement of the

<sup>1)</sup> Schmibt's Gefch. ber Deutschen I. S. 508.

<sup>2)</sup> Ebenb. S. 509.

<sup>. /: 3)</sup> Deutsche Sagen II, XI, XIL

<sup>4)</sup> Rach ber fruheren Meinung auf einen westfrantifchen Abnig gubwig, Sohn Lubwig bes Stammlers.

<sup>1895;</sup> und Lachmann, Specim, ling. Bunder 1696. Berichtigende Aerte lieferten Docun, Lieb eines frank. Dichters auf Lubwig II., Minchen 1818; und Lachmann, Specim, ling. Franc, p., 15.ff.

Das Eudmigsklädens.
2. Sille de Grand Bas & as C. Sille de Grand Bas & C. Sill

Sinen Konig weiß, ichas nie und bei Beit herr Lubemig is nie und bei Der gerne Gott bienefferied in was Weil er's ihm achtieft benefe au den

Rind ward er vaterfost, and nach field ber ward ihm febr, ibas and in Servor holt ihn Gott. In felbst erzog.

Gott gab ihm tugenbe ; ine Brone Dienenbeza

Den theilt er bann pickit. 1963.
Mit Karlomann, 1964.
Dem Bruber, fein, 1964.
Dhn' allen Wahn. 1964.

Das war geendet; Da wollt' Gott prufen, Ob er Arbeiten Auch mochte leiben?

Ließ ber Beibenmanner Ueber fie tommen; Ließ feine Franken Den Seiben bienen

Die gingen verloren! Die wurden erkoren! Der ward verschmabet. Der ihnen missehe.

that the one much

<sup>1)</sup> Rach ber herber'schen Erneuerung; wer es intesteiner ursprüngslichen Gestalt zu sehen wunscht, wo es indessen ben meisten Lesern uns verständlich sein wird — sindet es in Wolff's hist. Boltsliebern S. 592, und in Soltau's Ein hundert hist. Boltsliebern S. 34.mild)

Wer ba ein Dieb was, Der bes genöße i ar & 11 14 15 1 12. Nahm feine Festung, Seit war er Guman 1).

Der war ein Lügter, an price bertied. Der war ein Rauber, alle in de eine Berrather, and in de land auf Und er geberd't fich beg. bes. bei bie beite.

König war gerühtete, in die eine Gund Das Reich verwirtet, in die eine fiele Erzürnt war Chriff, wie eine fiele nift. Litt bies Entgeltniß.

Da erbarmt es Sott, Der wußt' all die Rath, Der bieß herr Lubewig Gilig herbeigiehn.

"Ludwig, König mein,
Silf meinen Leuten!
Es haben sie Normannen Barte bezwungen."

Dann sprach Ludwig:
"Herre, so thu ich;
Tod nicht rette mir es,
Was Du gebietest."

Da nahm er Gott's Urlaub, Hob die Kundfahn' auf; Reitet in Franken Entgegen den Normannen:

Sprach bann mit Muthe

<sup>1)</sup> Ebelmant. Spacebale if if it fall mit auf eine eile eil eil der

## Meltefte BolfClieber.

"Troftet Euch, Gefellen, 11. . 3 Die mir in Roth ftebbe! We eiffer Db Ihr mir Rath thett, is in the Dağ ich Euch führe. 4. ,Mich selbst nicht sparcich, Bis ich befrei' Euch: 1991 (... 1911) Nu will ich, daß mir folgen . n. . . Mu' Gottes Holbendit! bei miniter ich "Befcheert ift une bie: Dierfeift; 161.49 So lang es will Chrift, ... in Areal ! Er martet unfet! Gebetn, en in ante Bacht felbft bareini a v. beite nieß. "Wer nun Gottes Billen der ibn 2 Rommt er gefund aus, ne generale. Lohn ich ihm bas; ib in tien in gebes Bleibet er brime, in berein in be Lohn ich's ben Geinen!" int. . : 1 Da nahm er Schild und Speet, Ritt eilig baber, Seine Biberfacet. Wollt mahrlich rachen of the control of the control of the control of 21. Ba war nichtellange, 11. 14. 14. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. Sand er bie Mormannen, gerangen Sottlob! rief er, Ceinen Bunfcy fab er. - こから こ門and Der Ronig reiter tabn, n their first Cong. lautes Lieb, which will be the street contractly Und alle fungen in eine eine gefral bie erbareit Aprie Clepfon. am all all Sang foat gefringen; woner all burten, me Schlacht mard begonnen, mer eine ge Bint fchiengin ben Bongen mart genachte i

Spielender Franken. mor S indel equy . : im thory

3 - 50 :

Da richt Jeber fich, der der gentelle. Reiner wie Ludewig. ball in beime 32

Schnell und tahn War je sein Sinn.
Bar je sein Sinn.
Jenen burchschlasg er,

Schenkte zu Handen in Alle (2006), Geinen Feinden in der (2006), Was in der (2006), Go wichen sie Leibes.

D wie ward Lubwig König so selig! Hurtig er war Schwer wie es noth war! Erhalt' ihn, Herr Gott! Bei seinen Rechten!

Neben solchen Zeitgebichten scheint es vorzüglich ber alte Sagenkreis des deutschen Heldenthums gewesen zu sein, an dem das Bolk sesthielt; während von der Mitte des zwölften Jahrhunderts an die beutsche poetische Literatur sich glänzend, aber zum Theil fremdartig, entsaltete. Bis dahin hatte, mit wenigen Ausnahmen, in Deutschland die lateinische Sprache als eigentliche Schriftsprache gegolten. Literaten, wenn sie sich ja zum Gebrauch der rohen Muttersprache entschlossen, pflegten wenigstens gern durch abwechsselnde lateinische Zeilen ihre Gelehrsamkeit kund zu geben '). Im zwölften Jahrhundert aber bildete sich die deutsche Poesie,

<sup>1)</sup> Beifpiele bavon in Sottans Gin Danbert beutfcher biftorifcher Boltslieber, Leipz 1836. S. 16ff. mattern merman

von ben Hohenstaufen und anderen beutschen Kurken genahrt und gepflegt, felbstandig aus. Bugleich aber gog fie auch ein höfisches Gewand an, und ward so ihrer Mutter, ber Bolfsbichtfunft, beren fraftige, aber robe, Buge mabrscheinlich zu ihrem ungeschmudten Aleibe paßten, fremb. Es fann taum ein 3weifel barüber obwalten, bag bie Dinnes und Meisterlieber bes awolften und breigehnten Sahrhunberts nie Bolfblieber waren: viel weniger barum, weil ihre Berfaffer meift aus abeligen und fürftlichen Geschlechtern flammten, - fcottifche Sonige waren Berfaffer beliebter Boltes lieber') - als um ihrer funftlichen Formen und befons bers um ihres funftlichen Geiftes willet, ber angelernt und errungen, aber nie mit bem allgemeinen Rationalgefühl übereinstimmend war. Die abgottische Berehrung, Die ben Frauen in ben fogenannten Minneliebern bewiesen wirb, mag ungefahr in bemfelben Berbaltnig mit ber Behands lung, die sie im baublichen Leben und namentlich unter bem Bolte erfuhren, geftanden haben, in welchem die Galanterie bes polnischen Chelmannes, ber aus bem Schuh feiner Dame trinkt, mit bem Betragen bes flavifchen Bauers noch beute fleht, beffen Beib, wie man fagt, fich vernachläffigt glaubt, wenn ihr Mann ihr feine Sorge um fie nicht von Beit au Beit burch einige Liebesschläge bethätigt. In ber That, wenn auch die beutsche Frau nie in dem Grade erniebrigt war als bie Slavin, fo fteht boch bie gange Sittengeschichte ber Deutschen mit bem überfpannten, mehr spielenben, als gefühlten Zon ber Minnelieber im auffallenbsten Contraft; ja, um burchaus bei unserem Gegen: ftanbe zu bleiben, wir brauchen uns nur auf poetifche Beugniffe gu berufen, um gang bie inferiore Stellung gu erkennen, welche bie Krauen bamals einnahmen. Diefe aber ift immer abhangig von bem Gefihl ber Manner für fie. 3. B. auf Ciegfried's Beftrafung Chriembilbens:

<sup>1) &</sup>amp;. weiter unten die geschichtliche Entwickelung der schottischen Bollspoesse.

ober unt ben Inbegriff von Robbeit; mit ber bie Bullabe "ber Meringer" schließt 1).

Einzelne biefer Lieber mogen allerbinge bem Bolte wie bem Abel vertraut gewesen sein. Namentlich bie gabls reichen Lieber, bie jum Tange gefungen wurden, und mitunter von nanchaften Dichtern verfaßt waren; wie über: hamt alle diejenigen Lieber, beren Bestimmung es war, bei bffentlichen Gelegenheiten und Reften abgefungen au werben: Die Trenmung ber Stande mar im Mittelalter um vieles geringer als jest, wo gwar die humanität alle Klaffen vor bem Sefete gleich gemacht und wenigstens ben unnaturliche ften Theil ber Privilegien ber Bevorrechteten aufgehoben, allein Berfchiebenheit ber Sitten, Gefühle und Aufichben eine undberfteigliche Aluft unter ihnen gebilbet haben. Die Berrichaft lebte in einer patriarchalischen Gemeinschaft mit bem Gefinde, vor bem fie an Bilbung wenig voraus hatte. Sble Arauen fagen in ber Spinnftube unter ihren Magben; und fogar Prinzeffinnen theilten Kammer und Bett mit ben Lieblingebienerinnen. Trennten bie Befchaftigungen bes Tages ben Beren von ben Knechten, führte fie boch bie Mahlzeit und ber Wenbtrunt zusammen. In noch genauere Berührungen als bas banstiche Leben brachten bie Manner bie unaufhörlichen Kriege, die Krenzzüge und hauptsächlich bie Partheis und Privatfehben jener Beit. Die folbatifche Disciplin neuerer Beiten trennte noch nicht Ritter und Anecht; jufanumen verlebte Abentheuer knupften ein Band um Me und gemeinschaftliche Gefahr jog es fefter. Befonbere führten and offentliche Reftlichkeiten Bornehm und Gering gusammen; sie aber scheinen viel baufiger als jest im Freien begangen worden zu sein. Zurniere und andere Ritterspiele, Weihnachts:, Ofter: und Pfingkfeste brachten bie Menge zusammen. hier warb Ball gespielt und aflerlei Kurzweil getrieben. Bu ben Langen, die nie fehlen

۲.

<sup>1)</sup> Bragur Ih. El. 402. And hagen und Bafching's Bolts- lieber, Berl. 1807. S. 102.

durften, wurde, wie aus den Liebern hervorgeht, nicht nur gespielt, sondern auch gesungen: daher die vielen Tanzliedes und Tanzweisen der Manesischen Samulung. Görres bemerkt richtig: "Es lag sehr nahe in einer physische kräftligen Zeit, die sich gern in allen Gliebern sühlt, die innersliche Lust eines Liebes nicht bloß mit dem Munde auszus jubeln, sondern mit dem ganzen Leibe sie auszuspringen")." Dabei war denn freikich die Melodie eine Hauptsache, und sie war eng verschlungen mit dem Liebe. Iedoch ward sie keinesweges immer von dem Dichter selbst gemacht, obgleich aus dem solgenden im Ansang des sunszehnten Sahrhunderts versästen Vers hervorzugehen scheint, als ob dieß meistentheils der Fall gewesen wäre:

> Die Weisen zu ben Lieben, Die han ich nicht gemachen, Ich will Euch nicht betriegen, Es hat's ein Andter gethan, Frühlich und auch lachen; Ob ich Euchs sagen wollt, So seit ichs Euch zwar recht, Die Wepsen hat gemacht Burk Mangolt, Unser getreuer Anecht 2c. 2).

Wer Gelegenheit gehabt bie Tanze ber Landeute zu beobachten, wird auch jest noch die Verwandtschaft des heutsschen Tanzes mit der Poesse eher empfinden können, als wer nur das charakterlose Drehen und Schlendern vornesser Ballsale kennt; besonders sind die Nationaltanze des Geburgsleute z. B. der Tyroler, voller Geist und Leben, und ganz im Charakter der muntern Liedchen, die wir als Aanzelie der verzeichnet sinden. Auch aus den Bolksliedern der Danen und Schweden haben wir gesehen, daß man zum Gesanz zu tanzen pflegte. Bei den Gublandern aber sind

<sup>1)</sup> Bolts: und Meisterlieber S. XVI. 2) Ebend. S. XVIII.

<sup>5) &</sup>amp; aud Gratue's Bemertungen über bie Tange ber Landleute und ben Tert bee Schleifermelobien Bragur, Ih. III. G. 225.

Sefang::und Amz noch jetzt eng verkettet; des Spaniers Beguidilkas; und Tiranas y Polas bekommen erst ihren eis gentichen Sparakter durch die Nantomime des Amzes; der Ursprung des Wortes: Ballade deutet genugfant auf die innige Verwandtschaft von Amz und Lied din. Die Tänze der deutschen Ritter und Fräulein waren ohne Zweisel damals voller Pantomimen und Charakter, und mit dem Liede übereinstimmend, das dazu gesungen wurde.

Rach Gorres Meinung gehörten auch bie vielen Bachterlieber bes zwolften und breizehnten Sahrhunderts zu ben vollethumlichen Liebern 1). Es find diese Lieber, von benen einige nicht ohne poetische Schonheiten find, ben Burgwachtern in ben Dumb gelegt; und, nicht bie Sicherheit ber Burg, die Liebenden zu warnen, und fie vom Tagesanbruch au benachrichtigen, um fie zeitig genug ber Ents bedung zu entziehen, scheint bas einzige Geschäft biefer Letteren zu fein?). Schon baraus geht hervor, baf fie auf rein fingirten Berhaltniffen beruhten. "Das einfame Bohnen auf ben Schloffern mitten im Balbe und auf Bergeshohen, fagt Gorres, beim Mangel fo vielen Beitvertreibes, ben mancherlei Bilbung ben Spateren gewährte, mußte ben Frauen trot ber anspruchlosen Ginfalt ihrer Les bensweise wohl mitunter große Langeweile geben, die bei ber ftarten Ueberwucht finnlicher Krafte und ben freien Sitten ber Beit in Liebesabentheuern bie befte Abwehr fanb. Die gludliche Liebe folaft forglos; außen aber waht bie Merte, gewiffermagen bas offentliche Gewiffen, und biefe viel gescholtenen Rlaffer ruben nicht, wie eine geheime Dolizei alle Auftritte belauschenb. Da fteht benn ber Midens ter warnend, wedend, bas Tageslicht melbend in feinem Raften, und hutet bie Liebenden vor Unfall und übeler Rachrebe. Go find bie vielen Bachterlieber entstanden, Die

<sup>1)</sup> Bolts: und Meisterlieber S. XIX. 2) Bodchterlieber sindet der Leser im Bunderhorn Th. I. S. 223. 396. u. s. w. Und in Gorres, S. 96 und 111—120.

bie Manegische Sandschrift enthalt ')." Diese Erklaning ist gewiß sehr richtig, enthalt aber burchaus nichts, mas fie au Bolksliebern ftempelte. Eben fo wenig paffen bie barauf folgenben Argumente, bag namlich nur bas Allaei meinbegriffliche, bas nicht Perfonlich : Eigenthumliche bem Bolke zusage und in ihm wurzele n. f. m., mehr auf bie Bachterlieber als auf die Minnelieber im Allgemeinen. Denn bei ben wenigen Saiten, bie bie Leier ber alten Deifter fanger hatte, ist ihnen ja mehr wie irgent anberen Erzeugnis fen ber Poefie alles Individuell=Befondere malles Subjet tive und rein Perfonliche fremb: mit kaum zu ertragenber Eintonigkeit Uingt baffelbe Gefühl in ihnen allen wieder, ein Gefühl, das an und für fich das Bolt fo gut verstand wie ber Abel, beffen kunftlicher Ausbruck ihm aber ewig fremb bleiben wird. Wenn Gorres bas Bachterlieb "Ich freier Dichter tritt dafür" aus einem unzweifelhaften Bolfslieberbuche aufgenommen, fo mochte bieg ein einzelner Ball fein, gerade wie auch jest manches Erzeugniß tunftgebilbei ter Dichter unter bem Bolke befannt ift, ohne bag bie Sattung beshalb volksthumlich fei. Bur Chre ber beutschen Sittlichkeit wollen wir hoffen, daß jene Bachterlieber nicht aus ber Daffe ber Nation vertrauten Berbaltniffen bervor gegangen. Wie batte sonst Balther von ber Bogelweide 10 1 Commence ? wohl fingen konnen:

"Deutsche Bucht geht vor Allen!" und:

"Eugend und reine Minne, wer die fuchen will," ; : Der foll tommen in unfer kand ...... "? 2)

Die Bachterlieder scheinen ums vielmehr rein ideelle Erzeugnisse ber Dichterphantasie ju sein; wir mochten fie einer gewissen Rlasse unserer Romane vergleichen, Die eben-

<sup>1)</sup> Bolts und Meisterl. S. XIX.
2) kachmann, Auswahl aus ben hochbeutschen Dickern bes breitzehnten Jahrhunderts, Berlin 1820. S. 190.

falle auf ibeellen, nicht wirklichen Eebensverbalfniffen berte ben, umb bod wegen ber Freiheit, bie fie bem Ausbrud bir Empfindung geben, Unflang finden. Gie find faft ohne Unterschied mit besonderer Runft ausgearbeitet und ge frimlieft), und eins bem anbern fichtlieb nachgeechnet: ". Sie als Beugniffe, ber Sitten bamaliger Beid betrachten au molleng fcheint eben fo ungerecht als es fein wurde, alle bie Sunfibezeugungen; beren unfere beutigen jungen Dichter in poetifcher Muffon fich rubmen, für wirflich empfangen angunehmen und ben Frauen, unferer Lage gum Bormurf machen zu wollen. Dem Bolfeliebe aber liegen nie: blod ibeelle Buffande zum Grunde. Es halt fich an irgent jeine reale, erlebte Situation, und knupft baran bie fich mehr sber minber aufschwingende Empfindung. Bas bemnach unt biefen ritterlichen Liebesintriquenliebern unter dem Bolle befannt und von ihm gefungen warb, war wahrscheinlich burch bie Sanger bon Gewerbe unter fie verbreitet, bie att jenen Beiten die eigentlichen Bindungsglieder ber Doefie ber Boke und ber bes Wolfes waren. Das bas Bolt fie theliweise kannte, geht allerdings baraus bervar, daß, wie in einem noch lebenben Bolksliebe aus bem Basaau ben gewöhnlichen Bachterruf an die Liebenden aufgenommen finden. Breilich hat sich bier ber Burgwächter in einen gemeinen Dorfnachtwächter verwandelt ').

Wenn jeboch auch nur einzelne von ben Minneliebern ober Produkten ber alteren Meister?) als volksthumlich ans gesehen werden können, das Bolk war sicherlich währenb ber Glanzperiode des zwölften und breizehnten Jahrhunsberts so wenig ohne Lieder, als vorher oder nachber. Aus allen Berichten damaliger Zeit, so Chroniken als Lies

<sup>1)</sup> Rretfdmare's beutidje Bollelieber, Beft V. S. 902.

<sup>2)</sup> Der Streit, ben Unterschieb bes Minne: und Meistergesanges betreffend, kann wohl als völlig abgethan, und die Ibentität berselben burch I. Grimm über ben altb. Meistergesang als erwiesen anges nammen werben. Unter Minnesang ift baber nur eine Art bes frubes ren Meistergesanges zu versiegen.

bern, geht hervor, baf ber Samen ber Poefie und ber Luft über alle beutsche Lande ausgestreut war, und ber Geift ber Beiterkeit und Freude, ber bamats unter bem Bolte geathmet zu haben fceint, ließ toum abuben, bas er ein Paar Sahrhunderte nachher mit so ernststrengem Streben blog bem ewigen Beile nachforschen, und mit bem Beben feines machtigen Alugelschlages Die Luft Der gefanne ten driftlichen Rirche reinigen werbe. Un Erzeugniffen bes Augenblides scheint es nicht gefehlt zu baben, aber vorjugsweife hielt bas Bolk sich an die von den Bitern überkommenen Sagen in Liebesform, bow benen ichon oben bie Rebe gewesen '). Richt nur bie Biltinafuga, bie eingeftanblich ben Inhalt ber Lieber und Erzählungen beutscher Manner jusammen trug, bezeugt, bag im breizehnten Sahr= bunbert ') die Sagen von Dietrich von Bern und ben Nibelungen noch in Deutschland lebendig waren, gabllofe Erwähnungen und Anfpielungen ber Meifterfanger bemeifen auch, daß sie allgemein bekannt, und bei Bornehm und Gering beliebt maren. Bei bem Marner, einem Ganger aus ber aweiten Salfte bes breizehnten Sabrhunderts, beifft estiller

"Sing ich ben keuten meine Lieb,
So will der Erste das,
Wie Dietrich von Berne schied,
Der Andre wo König Ruther saß,
Der Dritte will det Riesen Sturm,
So will der Vierte Edards Roth,
Der Fünste, wen Chriemhild verrieth,
Dem Sechsten thate daß
Wohin gekommen ist der Witzen Diet (Bold),
Der Siedente wollte etewas
heimen oder herr Witchen Sturm,
Siegsrieden oder Eden Tod;
So will der Achte davon nichts als einem hidsschen Minnesang,

<sup>1)</sup> E, oben C. 144, 150. 2) Die Billinasaga warb nach W. Grimm im breizehnten (Selbensage S. 175), nach E. P. Müller am Ende bes vierzehnten Jahrbunderts geschrieben, Sagabibl. Ah. II. S. 811.

Dem Reunten wird die Wetle bei dem Alten lang, Der Zehnte weiß nicht wie, Noch sonst, noch so, noch dann, noch har; Noch hin, noch her, noch dort, noch hie, Dabei hatt' Mancher gern der Omelungen Hort 1).

Und ahnlich Sugo von Eromberg im Renner 34. Ende beffelben Sahrhunderts:

Bon Herrn Dietrich von Berne Und auch von ben alten Recken; Der Andre will von herrn Ecken, Der Dritte will der Riesen Sturm, Der Vierte will Slegfriedens Wurm.

Der Neunte Chriemhilbens Morb, Der Behnt' der Nibelungen Hort, Dem Elften gehen ein meine Wort, Als wer mit Bleie Marmor bohrt; Der Zwölfte will Ruckern besonders 2).

Auch war bie Theilnahme an biefen Gefchichen nicht gering, benn berfelbe Dichter fagt an einer anderen Stelle:

> Wie herr Dietrich focht mit herrn Eden Und wie hievor die alten Reden Durch Frauen sind verhauen, Das horet man noch manche Frauen Mehr klagen und weinen zu mancher Stunden, Als um unsres herrn heilige Wunden.

Bur namlichen Zeit waren biese alten Sagen und Lies ber bem Abel wie bem Bolte gleich vertraut; ber Berfaffer ber Bilkinasage scheint bie barin enthaltenen Marchen auf mehreren abeligen Burgen singen gehort zu haben '), aber zugleich wurden sie auch, wie Wolfram von Eschilbach im

<sup>1)</sup> Belbenfage S. 161. Dit erneuter Orthographie bier abgebruckt.

<sup>2)</sup> Ebend. G. 171. Wie oben.

<sup>8)</sup> Ebend.

<sup>4)</sup> Cbenb. G. 176.

Liturel bezeugt, von ben Blinden auf ber Grafe gefungen. Rurz fie waren bas wahrhafte Eigenthiam nicht bloß ber Gebilbeten noch bes gemeinen Saufens, sonbern ber gangen Ration.

Eben barum lagt es fich wohl nicht glauben, bas. wie B. Grimm annimmt 1), Geringschatzung ber Grund seig baß bie berühmten Deifterfanger bes zwolften und ibrelt zehnten Jahrhunderts fich wenig ober gar nicht biefer Stoffe bemachtigt haben. Gerabe weil fie aller Belt fo betannt waren, und fie fo zu fagen ale abgebrofchene Begenftinbe betrachtet wurden, thaten fie es nicht. Gie wollten ermas Reues geben, barum griffen fie nach auslandischen Stoffens andere wollten ihre Gelehrfamteit und Belefenheit zeigen, und zogen barum ber antiken Selbenfage ein romantisches Gewand an. Gine Menberung ber ben Gemuthern fo vertrauten und liebgeworbenen Geschichten batte wenig gefals len, eine blofe Anordnung und Sichtung ihnen wenig Die Ramen Wolfram's von Rubm erwerben tonnen. Efchilbach, hartmann's von ber Aue, Konrad's von Burgburg, Die Berfaffer bes Parcival, bes Imain, ibest trojanischen Krieges maren berühmt liber alle beutsche Laube; nach benen die zwerst die Gebichte vom Konig Rother; von ber Rabenschlacht, von Dietrichs mannichfachen Rampfen und Abentheuern, von der Nibelungen Roth und andere frantifche und gothische Sagen niebergeschrieben, fragte tei ner. Eben fo wenig, wer fie jum erften Male gefungen. Die Lieber felbst berufen sich nur auf alte Maren; wir ban ben oben gefehen, daß schon zu Karls bes Großen Zeiten fie für alt galten: ewig biefelben und boch fich im lebenbin gen Bolksmund immer wieber veranbernd und verjungend gingen sie von Geschlecht zu Geschlecht. Unser beutscher Nationalichat, bas Nibelungenlieb, marb im zwolften ober breigebnten Sahrhundert aus folden einzelnen Bolkbliebern

<sup>1)</sup> Stubien, Band IV. S. 115.

ausammengesett 1), die beschnitten, verlangert, ergangt und geanbert, wie es gur Ineinanberfugung nothig mar, burch bie Hand bes Sammlers und Droners ihre ursprungtiche Se ftalt verloren, und sowie sie nun vor und liegen, nicht als eigentliche Bolkblieber mehr gelten tonnen. Das Gefühl, bas fich an bem gerundeten Gangen freut, fraube fich bie Ueberzeugung einer folden Zerftucklung anzunehmen, und nur widerwillig erkennen wir sie als bas Refultat ber Morschungen ber besten Kenner ber beutschen Sprache ... und Alterthumer an 2). Bekanntlich giebt es von ben Nibelines gen felbst mehrere, stellenweis febr abweichende Berftonen. Aber auch außerbem eristiren eine Menge anberer Lieben, bie von benfelben Personen handelnd, ihre Abentheuer und Thaten gang anders ergablen. Go ift g. B. bie Berbung Siegfried's um die fcone Chriembild, wie fie im Ribeluns genlied erzählt wird, nicht mit feiner Befreiung berfelben vom Drachensteine, wie fie im bornernen Siegfried vors kommt, zu vereinigen; fo wenig wie Chriembilbens Rosens garten in die Situationen bes Nibelungenliedes wurde bim ein zu bringen sein. Eben so bezeugt auch bie verschiebene Gestaltung ber Ueberlieferungen im Morden bie unenbliche Mannichfaltigkeit ber achten Bolksfage, Die fich auf einmal in taufend Anospen erschließt. Unter jedem ber verschiebes nen germanischen Stamme, ben Stanbinaviern, Franken. Gothen und Longobarben anbers gebilbet, und boch immer biefelbe, gebar fie sich vielgestaltet wieder und wieber.

Leiber ift tein einziges biefer Gebichte auf uns in einner Geftalt getommen, die wir unzweifelhaft fur bie

<sup>1) &</sup>quot;Die Sprache unseres Ribelungentertes läst harüber keinen Imeisel zu, baß er am Ausgang bes zwölften ober Ansang bes breizzehnten Jahrhunderts in dieser Gestalt ausgeschrieben und niedenzeschrieben worden." Grimm Altb. Wälder Ah. II. S. 151'ff.

<sup>2) &</sup>amp;. Grimm am angeführten Orte. Lachmann über die ursprüngliche Gestalt der Ribelungen, Berl. 1816. Ebendesselben Auswahl aus hochd. Dichtern des breizehnten Jahrhunderts &. XVII.

alte, achte polksthumliche, der es seine Berbreitung versdankt, erkennen mußten. Nach W. Grimms Dasurhalten sind die Gedichte von Otnit und Wolf Dietrich, vom Rossengarten, und von Alphart in der zweiten Halfte des dreiszehnten Zahrhunderts versaßt, und in der auf und gekommenen Gestalt auch volksmäßig gewesen!). Gesungen konnten sie in dieser ungeheuren Länge — keins davon hat unter viers dis fünshundert vierzeilige Strophen — jedoch wohl nicht gut werden; auch endet Alpharts Tod mit dem Verse:

Run hat bies Bud ein Enbe und beifet Alpharts Tob 2).

Berglichen mit benjenigen banischen Kampeliebern, welche Gegenstande aus demselben Sagentreise besingen ), und bie in ihrer jegigen Geftalt mahrscheinlich gleichzeitig ober wenigstens nicht viel alter find, verlieren fie unenblich. Sie haben teine Spur von ber Lebenbigfeit und Anschaulichkeit jener; ftatt ber bramatischen Lebhaftigkeit, bes kurgen bunbigen Ausbruckes berfelben, find fie gang narratin, zwar mit eingestreuten Gesprachen, aber alles fo breit umb wortreich wie moglich; barum eben tritt bie Robbeit ber ausgesprochenen Empfindungen und handlungen auch noch unangenehmer hervor und wird oft zur unerträglichsten Plumpheit. Die Rabenschlacht, Eden Ausfahrt, ber Riese Siegenot, bie, obwohl aus ber namlichen Beit fammenb, nur in fpaterer Bearbeitung auf uns getommen, find ihrer Darftellung nach ebenfalls ber Inbegriff von Langweiligkeit und holzerner Ungeschicklichkeit; boch scheint bas lettere wenigstens jum Singen bestimmt gewesen zu fein, benn es beginnt im achten Bantelfangerton:

> Ihr Herrschaft, wollet Ihr hie schweigen, Ich will Euch Abentheuer anzeigen u. s. w.

<sup>1)</sup> Pelbensage S. 371. 2) Auch Otnit und We 5) S. oben S. 217.

<sup>2)</sup> Auch Otnit und Bolfbietrich berufen fich auf Bucher.

Bornen Siegfried bagegen, ber grobfte, ungefchids tefte Holgschnitt, ben man sehen kann - ein Belbengebicht, bas in ber vierzeiligen Stanze noch bie alte Form bewahrt. - scheint abgelesen worden zu fein, benn es verweift in feis nem letten Berfe auf bamit zusammenhangenbe Schriften:

- wer weiter boren woll'. So will ich ihm hie weisen, wo er bas finden foll: Der lef' Siegfriedes Sochzeit, fo wird er beg bericht't, Wie es die acht Jahr' ginge: hie hat ein End' das Gebicht !).

Wer es je über fich hat gewinnen konnen, fich burch bas beutsche Belbenbuch und bie verwandten Dichtungen burchzuarbeiten, ber wird fich auf teine Beife überzeugen tonnen, bag biefe die Lieber feien, bie fast burch ein gan: ges Sahrtaufend burch bas ganze beutsche gand getont, von ber Nordsee bis zu ben Alpen, ben Rhein hinauf und binunter, bie Ufer ber Donau entlang in bas Berg Ungarns, nordlich in das von Deutschland hinein. Und das wahrend fo manche andere fuße und fraftige Rlange, beren Echo noch nicht gang verhallt ift, von allen 3meigen tonten! Denn noch im fechzehnten Sahrhundert wurden in mehreren Ge= genben Deutschlands biefe uralten Belbenlieder von ben Landleuten gesungen 2). Um Schlusse besselben bezeugt bie bairifche Chronit von Dietrich von Bern: "Bnfer Leut fingen und sagen noch viel von im, man findet nit balb . ein alten Konig, ber bem gemeinen Mann bei vns fo betannt fei, von bem fie fo viel wiffen zu fagen 3)." - Aber bereits in der Mitte des funfzehnten Sahrhunderts maren fie bei ben hoheren Standen fo fehr aus ber Mobe und die lebendige Erinnerung der ritterlichen Borzeit so verru= fen, daß der bairische Ritter Jakob Puterich von Reicherg=

<sup>1)</sup> S. bas helbenbuch von v. b. hagen, Berl. 1811. S. 28.
2) S. helbenfage S. 301 ff.
3) Ebenb. S. 303. Ein noch spateres Zeugniß enthalt Colbaft in Praefatione Tomi III. Constitutionum imperialium, boch scheinen sie bamals icon etwas in Bergeffenheit gerathen gu fein.

baufen, der Ritterbacher und, vielleicht auch jene Lieder sammelte, von seinen Standesgemossen und besonders der hosseuten vielen Spott erdulden mußte '). Dhne kweisel war es, um Lehtere nicht ganz in Bergessenheit gerathen zu lassen, daß der Herzog Balthafar von Meklenburg, der wahrscheinlich noch, wie jener Edelmann, eine vereinzelte Borliebe für sie bewahrte, sie in der lehteren Halfte des sunfzehnten Sahrhunderts noch einmal sammeln ließ'). Bald nachber ging ihr Inhalt, durch den Druck verviels sältigt, in die prosaischen Volksbucher über') und die darauf bezüglichen Lieder verklangen nach und nach.

Es ift kaum einem 3weifel unterworfen, daß neben ben größeren Gedichten, die uns die hanbschriften des dreizzehnten und vierzehnten Jahrhunderts aufgehoben haben, kleinere, balladenartige, sangbare Stude besselben Inbaltes eristirten, in der Art ber die namlichen Gegenstände

<sup>1)</sup> S. bas von Abelung herausgegebene poetfiche Senbschreiben beffelben, Leipz. 1788. S. 28. Bergl. auch Docens Bemerkungen bazu in v. Aretin's Beitragen u. s. w. 1807. S. 1198 ff.

<sup>2)</sup> Durch einen gewissen Caspar von der Rohn, der die Lieder sammtlich umarbeitete und bedeutend abkurzte und von dessen poetischem Gehalt B. Grimm solgendergestalt urtheilt: "Das heldenduch Caspars von der Rohn ist eine von allem poetischen Sinne entbidste unglandlich geistlose Ardeit. Der beschränkteste Meistersanger des funszehnten sich verben Dichtern des dreigehnten Jahrhunderts uhrer als dieser rohe Bearbeiter der alten Duelle. Rachdem dreihundert Jahre etwa versiossen sich ist die helbensage aus den edelsten in die gemeinsten Hunde stufenweise heradgesallen, und ihr völliges Erlöschen nicht bloß begreistlich, sondern nothwendig. Caspar hat wie es sichent für gemeine Bankelsänger gearbeitet, und sein Geschäft wie ein Tagewert derriede unnüge Worte wegschneibenden Bearbeitung kund. Von der Stumpstheit der Sprache und überhaupt ihrer Behandlung muß man sich selbstüderzeugen, um sie für möglich zu halten." Geldensage S. 373.

<sup>5)</sup> Die Gegenstände der beutschen helbensage scheinen inbessen spater in den Boltsbuchern bearbeitet zu sein, als die ausländischen Stoffe, die wahrscheinlich erst durch dieselben den geringeren Ständen bekannt wurden. Wenigstens ist keine altere Ausgabe des "hörnen Siegfried" bekannt als aus dem siedenzehnten Jahrhundert. S. hagens likerarisschen Grundris zur Geschichte der deutschen Poesie, Berl. 1812. S. 52. Dagegen sind die altesten Ausgaben von den nach den Gedichten beardeiteten Romanen Triftan und Wigalois schon 1489 u. 1472 ersschieden.

befingenben banifchen: nur auf biefe Beife war eine!folibe Berbreitung und allgemeine Renntnif fetter Sagen moe lich. Als bloge Bolfslieber ward es nicht ber Dube werth aefunden fie niederaufchreiben. Die breite, trodene, bolge schnittmaffige Darftellung gener langathmieten Gebichte flimmt auch auf keine Weife überein mit bet zwar thaufos bifchen und roben, aber boch lebenswarmen und finntich = frischen berjenigen alten Ballaben, bie bisber als bie alteffen beutschen Bolfverzeugniffe anerkannt worben, wie a. B. Stand ich auf hohen Bergen '); Es reit't ber hent von Kaltenstein?); Es wollt' ein Mabchen fruh aufstehn ), tenb einige anbere unten mitzutheilenbe, bie fich bem Seifte nach fehr wenig von ben banischen romantischen Ballaben unterscheiben. Das einzige noch eriftirenbe Lieb aus bem als ten beutschen Sagenfreise, aus bem ber achte Bolfscharaf ter im besten Ginne bes Wortes nicht verlofcht ift, ift bas pom alten Silbebrand, bas, mabrent es früher nur in fliegenben Blattern eriftirte, querft Efchenburg bem beut= fchen Publikum mittheilte. Der Gestalt nach, in ber es allein auf uns gefommen, gehort es zwar mahricheinlich frühestens bem funfzehnten Sahrhunbert an; allein bem Beifte ber gangen Darftellung nach, ber Periode von ber wir jest sprechen, b. i. bem awolften und breigehnten Sabrbunbert. Go moge es benn hier fteben als einzige acht= volksthumliche Reminiscenz jener Zeit und als Probe bes treuherzigen, fraftigen Sinnes, und bes gesprächigen aber boch von Ueberlabung und unnüger Beitschweifigfeit fernen Tones, in welcher bie Bolksballaben jener Zeit abgefaßt fein mochten.

<sup>1)</sup> Wumberhorn Ah. I. G. 70 unb 257.

<sup>2)</sup> Chend. Ith. I. S. 255.

<sup>8)</sup> Chenb. Ab. I. S. 3 11. 95.

## Das hilbebrandslied 1).

"Ich will zu Land ausreiten, Sprach sich Meister Hilbebrand; Wer thut den Weg mir welfen Gen Bern wohl in die Land? Sie sind mir untund gewesen Gar manchen lieben Tag, In zweiundbreißig Jahren Frau Utten ich nicht gesach."

"Wiltu zu kand ausreiten, Sprach sich herzog Amelung, Was begegnet Dir auf der heiben? Ein stolzer Degen jung. Was begegnet Dir in der Marke? Der junge hilbebrand. Ja, rittest Du selbzwolse, Bon ihm wurd'st angerannt."

"Rennet er mich benn an In feinem Uebermuth, Berhau' ich feinen grünen Schilb, Das thu ihm nimmer gut. Berhau ihm feine Banbe Mit einem Schriemenschlag, Um baß er einen gangen Tag Seiner Mutter zu klagen hab."

"Und das solltu nicht thun, Sprach sich von Bern Herr Dieterich; Der junge Hildebrand Ist mir von Herzen lieb. Sollt freundlich ihm zusprechen, Wohl durch den Willen mein, Daß er Dich lasse reiten, So lieb ich ihm mag sein."

<sup>1)</sup> Buerft im ersten Bande des beutschen Museum 1776 abgebruckt; bierauf in Eschenburgs Denkmälern alter beutscher Poesse S. 439, und banach in den meisten Bolkkliebersamminngen.

Da er zum Rosengarten ausreit Wohl in der Berner Mart, der Da kam er in große Arbeit; Bon einem Helden start, Bon einem Helden junge Ward er da angerannt. "Nun sag Du mir, viel Alter! !! Was suchst in Baters Land?

"Du führst einen Harnisch lauter und rein, Recht wie ein Königekind,
Du machst mich jungen Helben
Mit seh'nden Augen blind.
Du sollt'st daheime bleiben,
Und ha'n gut Hausgemach
Bei einer heißen Glute."
Der Alte lacht' und sprach:

"Sollt ich baheime bleiben Und haben gut Hausgemach? Ist mir boch all' mein' Tage Bu reisen aufgesatt (auserlegt). Bu reisen und zu fechten Bis auf meine Hinnefahrt; Das sag' ich Dir, viel Junger, Drauf grauet mir ber Bart."

"Dein'n Bart will ich Die ausraufen, Das sag ich Dir, alter Mann, Das Dir Dein rosenfarben Blut Soll über bie Wangen gahn. Dein'n Harnisch und Dein'n grunen Schild Mußt Du mir hier aufgeben; Dazu auch mein Gefang'ner sein, Willtu behalten Dein Leben."

"Mein Harnisch und mein grüner Schild, Die ha'n mich oft ernährt, Ich traue Christ vom Himmel wohl, Ich will mich Deiner erwehr'n." Sie ließen von den Worten Und zogen zwei scharfe Schwerdt, Was die zwei Helden begehrten, Des wurden sie gemahrt. Ich weiß nicht wie ber Junge Dem Alten gab 'nen Schlag, Deß sich ber alte Hilbebrand Bon herzen sehr erschrak. Er sprang hinter sich zurucke Wohl etlich Klafter weit: "Nun sag Du mir, viel Junger, Den Streich lehrte Dich ein Beib!"

"Sollt ich von Weibern lernen, Das ware mir immer Schand', Ich hab viel Ritter und Grafen In meines Baters Land; Auch sind viel Ritter und Grafen An meines Baters Hos, Und was ich nicht gelernet hab', Das lern' ich aber noch."

Er nahm ihn in der Mitten, Da er am schwächsten was, Und schwang ibn so gurucke Wohl in das grune Gras, "Nun sage Du mir, viel Junger, Dein Beichtvater will ich sein, Bist Du ein junger Wolfinger, Bon mir sollst Du genesen sein

"Wer sich an alte Reffel reibt, Empfahet gerne Rahm; Also geschieht Dir Jungen Bon mir viel altem Mann. Dein'n Geist mußt hier aufgeben, Auf dieser haiden grun, Das sag ich Dir gar eben, Du junger helbe tuhn!"

"Du sagst mir viel von Wolfen, Die laufen in das Holz. Ich bin ein ebler Degen Aus Griechenlande stolz.

<sup>1)</sup> D. h. von mir follft Du errettet, befreit fein.

Meine Mutter helft Frau Utte, Ein' gewalt'ge Herzogin, Und Hilbebrand ber Alte Der liebste Bater wein!

"heißt Deine Mutter Frau Utte, Ein' gewale'ge Bergogin, Bin ich hilbebrand der Alte, Der liebste Bater Dein." Er schloß auf seinen grünen helm Und füßt' ihn auf den Mund: "Nun muß es Gott gelobet fein, Wir sind noch beid' gesund!"

"Ach Bater, liebster Bater, Die Wunden, die ich Euch schlagen, Die wollt' ich breimal lieber In meinem Haupte tragen." "Run schweig, mein lieber Sohne, Der Wunden wird wohl Rath; Nun muß es Gott gelobet sein, Der uns zusamm' fügt hat."

Das währte van der Rone!)
Bis zu der Besperzeit;
Allba der junge hildebrand
Gen Berne daher reit't.
Was führt ar auf sein'm helme?
Bon Gold ein Kreuzetein.
Was führt er auf feiner Geiten?
Den liebsten Batet feine

Er führt ihn in seiner Mutter Hand, Sett ihn oben an den Tisch, Und bot ihm Essen und Trinken, Das daucht seiner Mutter unbillig. "Ach Sohne, flebster Sohne mein, Der Ehren ist zu viel, Daß Du einen gefang nen Mann Setzelt oben an den Tisch."

<sup>1)</sup> Rone, die neunte Stunde nach Sonnenaufgang, dref Uhr bei den Romern, baber im Englischen noon, das früher wohl nicht an die Mittagsstunde geknüpft gewesen sein mag.

"Run schweiget, liebste Mutter, Und hort was ich Euch thu sagen, Er hatte mich auf der Haiden Schier gar zu Tod geschlagen; Nun hort mich, liebste Mutter, Kein Gesang'ner soll er fein, 'S ist hilbebrand ber Alte, Der liebste Bater mein.

"Ad Mutter, liebste Mutter, Run bietet ihm Zucht und Ehr!" Da hub fie an zu schenken Und trug's ihm felber her. Was hatt' er in seinem Munde? Bon Gold ein Ringelein, Das fieß er in ben Becher sinken, Der lieben Frauen sein.

Ein gleich altes Lieb, obwohl auch hier die Sprache, nach Grimms Urtheil, nicht weiten zuruck als das breizehnte ober vierzehnte Jahrhundert beutet, ist auch wohl das Trasgemundslied.). Es ist dieß eine Reihe sinniger Rathsfel, die einem fahrenden Mann oder Pilgrim vorgelegt, und von ihm mit Beisheit und Geschick gelost werden. Die Rathsel und Ausschein sind eng verwandt, ja zum Theil die namlichen, die in standinavischen Liebern vorkommen, z. B. in Odins Wettstreit mit dem Riesen Wafthrudenir (Bafthrudnismal), und wie sie ahnlich noch immer in den Liedern verschiedener Nationen leben?). Schon oben haben wir dieser Rathsellieder erwähnt.

<sup>1)</sup> Altbeutsche Balber Ih. II. S. 8.

<sup>2)</sup> Beispiele beutscher Aathstellieder: Buschings wochentliche Nachsrichten Th. I. S. 65. Wunderhorn Th. II. S. 407. Danisch: Udsvalgte danste Niser Th. I. S. 63. Schweblich: Svenska Folkvisor Th. II. S. 138. Englisch: Popular ballads Th. II. S. 155 und 159. Serbisch: Volkslieder der Serben Th. II. S. 77. Aussischer Stimmen des zussischen Bolkes. S. 164.

<sup>8)</sup> S. oben S. 136 ff.

gehorend, bie allen europäischen Nationen gemein, und an ihren orientalischen Ursprung mahnen.

Menn aber die uralten Lieber biefer Art für Jahrhunberte bie Lieblingsgegenstande ber Nation blieben und fich ewig verjungten und erneuten, fo find boch auch Beugniffe einer eigenen Probuftionsfraft bes Bolkes in biefer Periobe vorhanden. Go manches frische Lieb, beffen Geschichte wir nur bis in bas funfzehnte Sahrhundert nachweisen konnen, stammt wohl seinen inneren Kennzeichen nach aus bem breizehnten ober vierzehnten. Gine ftreng dronologische Orbnung achter Bolkslieber, bie nur in ber Tradition ihr fri= fches Leben bewahren, und baher wie die Gefchlechter ber Menschen sich ewig wiedetgebaren, ift ganz unstatthaft: hochstens mochte sie bei solchen Zeitgedichten, bie sich an bestimmte biftorifche Ereignisse anschließen, moglich fein. Bon folden besiten wir keine unbebeutenbe Anzahl aus bem vierzehnten, und einige aus bem breizehnten Sahrbun= bert. Wie rege bie bichterische Zeugungefraft bes beutschen Boltes in biefer Periode mar, bavon giebt bie Limburger Chronit bochft ergoblichen Beweis, inbem fie bei jebem Sahr bie barin aufgenommenen und gefungenen Lieber mit ihren Unfangeverfen mittheilt: meift Jager : und Liebeslies ber, auch wohl Gefange moralischen Inhalts '). Dieselbe Chronif bezeugt auch, in welchem ungunftigen Lichte Rlofter schon im vierzehnten Jahrhundert in Deutschland angesehen wurden. Ein Lieb, bas einer Monne in ben Mund gelegt war, warb überall gefungen. Es begann fo:

> Sott geb ihm ein verdorben Jahr, Der mich gemacht zur Nonnen! Der mir den schwarzen Mantel gab, Den weißen Rock darunter! Soll ich 'ne Nonne werden Dann wider meinen Willen,

<sup>1)</sup> Bum Theil angeführt in Rochs Kompend. Ah. II. S. 68 ff. und in Bouterweck Ah. I. S. 294 ff.

So will ich auch einem Knaben jung Seinen Kummer stillen, Und stillt er mir ben meinen nicht, So wird es mich verdrießen!

Besonders beliebt waren die Lieder, die ein aussächiger Monch am Main um 1374 dichtete. Sogar die Meister, die sonst mit Verachtung auf den Bolksgesang herabsahen und wiederholt sich über die "fahrenden Leute" und "die kunstlos Gehrenden" und ihren "unhösischen und bäurischen Gesang" beklagen '), ahmten die Lieder jenes Monches nach '); wogegen die Bolkssänger sich auch gern die kunstreicheren Formen der Meister aneigneten. Auch in den Kirzchen wurden im Jahre 1323 in Baiern schon deutsche Lieder gesungen '). Kirchenlieder aber, wenn auch nicht von einem Bolkssänger versast, sind dem Bolke doch immer verztraut und von bedeutender Einwirkung auf seine Bildung. Herder sagt irgendwo: Das Gesangbuch ist des Volkes Bibel.

Die eigentliche Bluthenzeit bes beutschen Bolksgesanges, — wenigstens ben erhaltenen Ueberresten nach zu urstheilen — fällt in bas funfzehnte Jahrhundert. Biele ber Lieder, die wir als Erzeugnisse besselben kennen, mögen zwar — wir wiederholen es hier — sich aus früheren Jahrzhunderten herschreiben, allein in der Gestalt, in welcher sie auf uns gekommen, kann wenigstens nicht ihre frühere Eristenz nachgewiesen werden. Die Kunstpoesse war wahrend bes vierzehnten Jahrhunderts gradweise vom Abel verlassen und zu den niederen Klassen herabgesunken. Aus den kunstlichen Formen, welche sich die späteren Minnesinger, die Italiener nachahmend, angeeignet, hatten sich nach und nach gewisse Gesehe und Regeln entwickelt, durch welche bie

<sup>1)</sup> Bergl. J. Grimm: Ucber ben altb. Meistergefang G. 135. Jen. 8tt. 3ett. 1823. Ro. 194, G. 112.

<sup>2)</sup> Roche Romp. Th. II. S. 72.

<sup>3)</sup> S. Rambachs Anthologie chriftl. Gefange aus allen Jahrhunberten, Alt. u. Leipz. 1817 — 22. Ab. I. S. 381.

Poefie enblich einem bumpfen pebantischen Schulzwang unterworfen, ja zulett ein mechanisches Geschäft ober handwerk wurde, das eine bestimmte Lehrzeit erfoberte, gerabe wie andere Gewerbe. In einem Laborinth fleifer Kormen und wunderlicher Ramen ging jede Spur von achtem Dichtergeift unter. Done Geele und Leben felbft konnte bie Runft ber Deifter feine lebendige Birtung mehr hervorbringen. Statt bem Bolke im Allgemeinen babunch, baf fie von bem Burger = und Sandwerkftande gehandhabt wurde. naber ju tommen, trat ber Deiftergefang jest erft recht in Contrast mit dem Bolksgefang, der während bem funfzehnten Sahrhundert als alleiniges Lebensorgan ber beutschen Poesie anzusehen ist. Bon allen Zweigen toute es bamals berab: tein ftabtisches ober lanbschaftliches Ereigniß, an bas fich nicht ein "hupsch new Liet" Inupfte, erzählend, politisch-klagend, ofter noch muthwillig : fderzhaft. Auch an Ballaben romantischen Stoffes fehlte es nicht, obwohl bie besten mahrscheinlich noch alter find; besonders aber ergoß sich bas Bolksgefühl wie der Bolkswit in Liebern, b. h. futjektiven, lprifchen Ausbruchen bes Gefühls und ber Laune. Deiftens Liebes : und Rriegs lieber; auch wohl Rathfelreime, Nachahmungen alter Ge fange und merkwurdig in ihrer Uebereinstimmung mit abnlichen Erzeugniffen ber verschiebenften Rationen. Go auch gewisse nedische Aufgaben, eine andere Art von Prufung bes Scharffinnes, bie benn freigebig mit gleicher Dunge bezahlt werben '). Die meiften Sandwerks und Bunfts lieber entftanben mahrscheinlich ju biefer Beit 2); freilich find biese mehr Zeugniffe ihrer Reimfertigkeit als ihrer poe tischen Stimmung. Auch bie Berginappen hatten ihre eige nen Lieber, bie Bergreiben genannt wurden, fich aber.

<sup>1)</sup> S. Bunberhorn Ah. II. S. 410. Serbische Bolkst. Ah. II. S. 3.

<sup>2)</sup> Bouterweck's Gesch, ber Poesse und Beredtsamkeit Ah. IX. S. 800. Bragur Ah. III. S. 217 ff.

soweit sie vor uns liegen, nicht burch eine besondere Eigenthumlichkeit auszeichneten 1).

3m Allgemeinen haben die Erzeugnisse biefer Periode eine gewiffe Frische und Kedheit bie auf innetes Boble gefühl bes Bolfes ichließen laffen; wenn ber Becher zu voll wird und überschaumt, fleigert es fich wohl bis jum Uebermuth, ja gur Frechheit. Go 3. B. im armen Gowartens halb 2) ober "Schurz Dich, Gretlein, fcurz Dich 3)!" ben jungen Bimmergefellen ') und einer Reibe abnlicher Probutte. Erfreulich ift bas rege Interesse bes Bolfes an offfentlichen Angelegenheiten, bas aus bem hiftorischen Theile biefer Lieber fpricht. Auch find bie beften Gelachte und Siegeslieder ber Deutschen aus diefer Beit. Den Charaften ber beutschen Bolkslieber im Allgemeinen, zu benen bieß Jahrhundert die hervorftechenbsten Buge liefert, sowie ben ber hiftorischen ins Besondere, werben wir nachber Gelegenbeit haben naber zu betrachten.

Gleich nach der ersten Erfindung der Druckertunft hatte man angefangen Lieber auf einzelne Bogen - zuerft von Berber fliegenbe Blatter genannt - ju bruden und ju verkaufen. Dit bem sechzehnten Jahrhundert fing man an. Sammlungen von Liebern, meift mit beigefetten Roten, gu veranstalten '). Allein es war als batte mit ber Absichtlichkeit und Formlichkeit, die in einem gebruckten Eremplar lieat, die Bolksvoesie ihre eigenthumliche harmlosigkeit und Bewußtlofigkeit verloren. Und boch ift diese lettere gerade eins ber carafteriftischen Kennzeichen ber achten Raturppe

2) Munderh. Ah. I. S. 22.
5) Ebend. Ah. I. S. 46.
4) Ebend. Ah. II. S. 285, Daffelbe Lieb steht pon einem Schubemachergesellen im feinen Almanach, eriftirt auch hollandisch in Dosmanns holland. Bolteliebern, Breslau 1833. G. 150.

<sup>1)</sup> Rach Bouterweck fallen bie alteften berfelben in bas Enbe bes funfgehnten Jahrhumberts. Ih. IX. 6. 818.

<sup>5)</sup> Eine der altesten von 64 Liebern wurde 1513 zu Mainz ohne besonderen Titel gebruckt. Eine gange Reihe alter Elebersammungen verzeichnet findet man bei Soch Ah. II. S. 84ff. und Bragare Ah. V. G. 27. u. a. D.

fie und einer ihrer geheimnifvollften Reize. "Die tieffinnige Unfduld ber Boltspoesie, fagt 3. Grimm fo ichen als mabr, ift mit ber großen inbischen Sage vom gottlichen Rinde Krishna vergleichbar, bem bie irbische Mutter von ungefahr ben Mund offnet und inwendig in feinem Leib ben unermeglichen Glanz bes himmels fammt ber gangen Belt erblickt, bas Rind aber spielt ruhig fort, und scheint nichts bavon zu wiffen ')." — Dit ber Aussicht, fein Erzeugniß burch ben Druck firirt und vervielfaltigt zu seben, fallt die Gabe ber Improvisation ober Stegreifbichtung, ber ohne 3meifel manches ber alten Lieber feine Entftehung verbankt, von felbst weg. Allein bie Urfachen bes Berfalles der Boltsliedestunft wurzelten noch tiefer. Die Reformation, obwohl ihre Sauptstifter von einem Geifte befeelt waren, fehr verschieben von bem, ber etwas fpater in England und Schottland aller Poefie ben Rrieg erklarte, mar boch im Gangen ber Entfaltung poetischer Anlagen nicht Luther sowohl als Iwingli waren Areunde ber Dichtkunft und ubten fie felbft. Ihre Lieber waren volksthumlich und find jum Theil noch im Munbe bes Burgers. Allein ber Beitgeift, trachtig mit ben Reimen einer geiftigen Ummalzung, bulbete feinen Gebrauch ber boberen Rabigfeis ten als um eines moralischen ober religiofen 3medes willen. Eine machtige Stimme erweckte ben inneren Menschen und wies mit ernftem Ion auf bas Gine bin was Roth ift, und bie Gewalt biefes Einen bochften Seelenintereffes schloß fur eine Zeit lang alle anbern aus.

Wir können baher benjenigen Kritikern nicht beistims men, die die Erzeugnisse dieser Periode für die besten Bolkslieder der Deutschen erklaren 2). Das sechzehnte Jahrhums bert ergoß sich zwar in der That in einer unendlichen Kulle von Liedern, und manches Scho vergangener Tage tonte ans

<sup>1)</sup> Ueber ben altb. Meiftergefang G. 170.

<sup>2)</sup> Docen Miscellen Ih. I. S. 248. Deinsius Gefchichte ber Literatur S. 195.

genehm wieber, manches neue herzlich empfundene Lieb wurde noch ber vollen Bruft entftromt: aber ber eigentlich poetische Sauch ift verbuftet. Es fehlte an bem freien. harmlofen unbekummerten Gemutholeben, aus bem bie ichonften Bluthen ber Bolfsbichtkunft fich entwickeln. Und boch waren die Bolkblieder noch bas einzige poetische Organ der Nation; benn bie Kunftpoesie schien in ben letten Bugen ju liegen. Unbefangene Ausbrude ber Gefinnungen ber deutschen Nation, sind sie fur die Sittengeschichte berselben von bem hochsten Intereffe, wenn auch bas poetische Ge= fühl fich oft verlett wegwendet von den plumpen, roben Musbruchen ber langinechtlichen Dufe, ober ben Bammer : und Hobelversen manbernder Schmiede= und Schreiner= gefellen. Ballaben romantischen Stoffes wurden in biesem Sahrhundert wenig ober gar nicht gebichtet; allein bie alten tonten munter wieder, und wie beliebt fie waren, bafür zeugen Luthers und feiner Nachahmer Berfuche, geiftliche Lieder ihren Melodien anzupaffen, und ihre Ausbrucksformen zu moralischen und religiofen Allegorien zu benuten. Luthers Beispiel machte bieg Berfahren in biesem und bem folgenden Sahrhundert sehr allgemein. Dbwohl die beutfchen geiftlichen Lieberdichter hierin nicht fo über alles Dag hinweggingen wie bie ichottischen puritanischen Geiftlichen ein balbes Sahrhundert fpater '), fo behalten boch biefe Parobien für unseren geläuterten Geschmack immer etwas Romisches. Go 3. B. wenn wir die sehr bekannten und beliebten Lieberanfange:

Es wollt ein Jager jagen Ein hirschlein oder ein Reb u. f. w.

uber:

Es ritt ein herr mit feinem Anecht Des Morgens in ber Thaue, Bas fand er auf ber Saibe ftehn? Ein' wunderschone Jungfraue u. f. w.

<sup>1)</sup> S. weiter unten Englanber unb Schotten.

auf folgende Beise parodirt und auf die Borte des Apoftels angewendet finden:

> Es wollt ein Jager jagen Dort wohl vor jenem Holz, Was sah er auf ber Haiben? Drei Fraulein hubsch und stolz.

Die Erste hieß Frau Glaube, Frau Liebe hieß die Zweit', Frau Hoffnung hieß die Dritte, Des Jagers wollt' sie fein.

Er nahm sie in ber Mitte, Sprach: "Hoffnung, nicht von mir laß!" Schwang's hinter sich zurücke Wohl auf sein hohes Roß.

Er führt sie gar behende Bohl durch das grune Gras, Behielt's bis an fein Ende Und nimmer reut ihn das.

hoffnung macht nicht zu Schanben Im Glauben fest an Gott, Dem Nachsten geht zu handen Die Liebe in ber Noth.

Doffnung, Liebe und Glaube, Die schonen Schwestern brei, Wenn ich die Lieb' anschaue, Ich sag', die größt' sie sei ').

Ober gar in folgenben englischen Gruß.

Es wollt gut Jager jagen, Wollt jagen aus himmels Hoh'n; Was begegnet ihm auf der Haiden? Maria, die Jungfrau schon.

<sup>1)</sup> Gassenhauer, Reuter : und Berglieblein christlich verandert burch Dottor Knausten, Frankf. a. M. 1571. S. 27. S. Wunderhorn Ib. I. S. 139.

Der Jager, ben ich meine, Der ift une wohl bekannt, Er jagt mit einem Engel, Gabriel ift er genannt.

Der Jager bließ in fein Sornlein, Es lautet also wohl: "Gegrußt feift Du, Maria, Du bift aller Gnaden voll 1)!"

Manchmal ward auch bas ganze Lied durch Bers für Bers auf diese Beise christlich parodirt, wie z. B. in folgenber Romanze, wo ber Dichter in ber Parobie fatt ben Abschied zweier Liebenden die Seele im Gesprach mit Gott belauscht.

Ich stand an einem Morgen Beimlich an einem Drt, Da hatt' ich mich verborgen, Ich bort' klägliche Wort Bon einem Fraulein, bubich und fein, Sie fprach zu ihrem Buhler: "Es muß geschieden fein."

"Berglieb, ich hab' vernommen, Du willt von hinnen schier, Wann willt Du wiederkommen, Das follt Du fagen mir!" "Mert, mein Feinslieb, mas ich Dir sag', Mein' Bufunft thuft Du fragen, 3d weiß weder Stund' noch Tag."

Das Fraulein weinet sehre,

Ich stand an einem Morgen Beimlich an einem Drt, Da hielt ich mich verborgen, Ich hort' klägliche Wort Bon einem frommen Chriften fein,

Er fprach ju Gott, fein'm Beren: "Duß benn gelitten fein ?"

"Berr Gott, ich hab' vernommen. Du willt mich laffen schier In viel Unfechtung tommen, Thut nicht gefallen mir." "Mert mannlich auf, was ich Dir fag', Thu nicht Dich bart beklagen. Ein Chrift muß haben Plag.",

Der fromm' Chrift weinet fehre, Ihr herz war Unmuths voll: Sein herz war Unmuths voll;

<sup>1)</sup> Bunberhorn Th. I. G. 140.

,So gieb mir Weis und Lehre, Wie ich mich halten foll. Kur Dich so fet ich all mein' Hab, Und willt Du hier nur bleiben,

Ich nahr' Dich Jahr und Tag."

Der Knab', ber fprach aus Muthe :

"Dein Willen ich wohl fpur, Bergehr ich Dir Dein Gute, Ein Jahr war bald hinfur. Dennoch mußt' es geschieben fein,

36 will Dich freundlich bitten, Get Deinen Willen brein."

Fraulein , bas schrie: Das "Morde! Mord über alles Leid; Mich franken Deine Worte, Berglieb nicht von mir scheib. Rur Dich fo fet ich Gut und Ehr', Und follt' ich mit Dir gieben, Rein Weg mar' mir gu fer."

Der Rnab', ber fprach mit Buchten: "Mein Schat ob allem Gut,

3d will Dich freundlich bitten Und fchlag's aus Deinem Muth, Dent' an die Freunde Dein, Die Dir fein Arges trauen Und taglich bei Dir fein."

Da fehrt er fich herumme, Er fprach nicht mehr zu ihr; Das Fraulein that fich fcmuden In einen Wintel Schier,

"So gieb mir Weif unb Lehre, Wie ich mich halten soll. Der Glaub' ist schwach und falt in mir. Mein Fleisch will mich verführen, Daß ich soll weichen von Dir."

Gott fprach lachend zu Muthe: "Dein Willen ich wohl fpur, Du wollt'ft wohl ha'n das Gute, Wenn's Dir nicht murbe fau'r. Wer aber mit mir will ba'n Theil, Dug Alles fahren laffen, Biel Glud ift ihm nicht feil."

Der fromme Chrift schrie: "Morbe! Mord über alles Leid; Mich Schreden Deine Borte. Herr Gott, mach' mich bereit! 3ch wollt' boch Alles tragen gern, Die Weltluft gerne haffen, Sie laffen von mir fern."

Gott sprach: "Ich thu Dich züchten, Sab' Du nur guten Muth! Und thu mich allzeit fürchten, Erkauft bift mit mein'm Blut Daran gebent mit ganzem Kleif. All' die ich faft thu lieben Straf' ich, bas ist mein' Beif'."

Da kehrt Gott ihm den Rücken, Er red't ju ihm nicht mehr, Der arme Chrift that fich · bruden In einen Winkel leer.

Es weinet, daß es schier verging. Das hat ein Schreiber gesungen, Wie's einem Fraulein erging. Er weint aus ber Magen viel: "Dem herrn im Rreug aushalten, Das ift fein Rinberspiel ")."

In dieser Beise fuhr man auch im siebenzehnten und selbst im Anfang bes achtzehnten Sahrhunderts b. h. fo lange bie alten Lieber bem Bolke lieb und werth blieben, fort fie geiftlich zu verandern, um baburch ben driftlichen Gefangen mehr Eingang zu verschaffen. Säufiger noch wurben bloß bie Melodien und Anfangsstrophen benutt. So ift bie Tonweise bes iconen Rirchenliebes: Bon Gott will ich nicht laffen, von einem Bolkfliebe: Inspruck, ich muß Dich laffen, entlehnt 2). Much Scheffler legte seine Lieber beliebten Bollsweisen unter, fo &. B. fein Paffionslieb: D bu Liebe meiner Liebe u. f. w. ber Melobie eines Mageliebes aus ber affatischen Banife: "Collen num bie grunen Jahre", bas, obwohl von einem namhaften Dichter verfaßt und einem modischen Roman entlehnt, boch eine Art von Bolkslied geworben war, und noch in ber Mitte bes voris gen Jahrhunderts auf den Straffen gehört wurde 3).

Unabhängig von biefen Parobien warb manches herz= liche geiftliche Lieb in biefer Zeit gefungen, allein seine eis gentliche Ausbildung bekam bas Kirchentied erst in dem fol= genden Sahrhundert.

<sup>1)</sup> Die Romanze ist nach einer Sanbichrift von ungefahr 1516 abgebruckt, s. Docen Miscellen Ab. I. S. 269; und ist ohne Zweifel um vieles alter. Unvolltommen im Bunberhorn Ab. III. S. 44. aus: Sunsbert und funfzehn neue Lieber, Rurnb. 1544. Die Parobie ist aus Dr. H. Knausts Gassenhauer u. s. w. christl. verändert 1571.

<sup>2)</sup> Es giebt zwei Melobien bieses Liebes, als beren Berfertiger hans von Gottingen und hans Jaak genannt werben. S. Beitrag zur Kenntnis ber alten beutschen Bolkslieber von Kinberling, Bragur Th. V. S. 20 ff., wo überhaupt viele interessante Rotizen über Bolksmelobien und alte Liebersammlungen zu finden.

<sup>3)</sup> Cheat. S. 26.

Bir burfen biese Periode nicht verlaffen, obne hand Sachsens und Jacob Aprers zu ermahnen, zwei von ben wenigen Reifterfangern, bie zugleich Bolfsfanger maren. Besonders fanden ibre bramatischen Bebandlungen ber alten beutschen Cagen unter bem Bolte großen Beifall. Bornen Siegfriet, nachdem er beinahe ein Jahrtausenb ober langer in Sagen und Liebern gelebt, fing num auch an fich auf ber Bubne au zeigen; balb barauf ober noch fruber ') marb er auch ber Belb eines Romanes. Das erfte Erfcheinen ber fogenannten Bolfsbucher, bie vom Schluß bes funfgebnten bis jum Ende bes fiebengebnten Jahrbunderts von bod und Gering allgemein gelesen wurden, lagt fich nicht mit Gewißheit angeben. Einzeln kommen fie icon por ber Erfindung ber Druckerkunft, ja in Nordbeutschland im nieberdeutschen Dialekt schon im vierzehnten Sahrhundert vor 2). Allgemein wurden fie erft gegen bas Enbe bes funfs gehnten, nachbem ber Drud fie vervielfaltigen konnte; und bas folgende Sabrhundert neigte fich benfelben mit befondes rer Borliebe ju; bieg bauerte bis jur Ditte bes fiebengebns ten, als fie anfingen bei bem Abel und bem boberen Burgerstand aus der Mode zu kommen und zu den unteren Rlaffen herabfanten, bis fie, immer tiefer fallend, nach noch. nicht hundert Sahren auch von biefen mit Berachtung an= gesehen wurden. Erft bie neueste Beit hat versucht fie. nachdem fich beim Aufbluben ber neueren beutschen Literas tur einige unferer ausgezeichnetsten Dichter ihrer Stoffe bemachtigt, in ihrer volksthumlichen Geftalt wieber- aufzufrischen.

eliteraturg. 1812 St. 62—64. S. 490 ff.

2) G. Bruns plattbeutsche Gebichte, worin ein kleiner Roman von Merander bem Großen abgedruckt ift, ber aus dieser Zeit stammen soll.

Much bie eben angeführte Recension.

<sup>1)</sup> Die altefte bekannte Ausgabe von hornen Siegfried ift nicht alter als das siebenzehnte Jahrh. Dagens Grundrif u. f. w. E. 52. Indessen hat es sehr wahrscheinlich frühere gegeben, da Bigalois schon balb nach 1472 (Altb. Museum Ih. I. S. 556. Anm. 14. Grundrif 6. 143 ff. auch Benedes Borrebe gum Bigalois) und Triftan 1489 erfchies nen mar. S. bie Recenfion uber Dagens Buch ber Liebe, Leipziger

Das fiebenzehnte Sahrhunbert bilbet einen schmerzlichen Abschnitt so mohl in ber politischen als in ber Sittett geschichte ber Deutschen. Der breißigjahrige Krieg und bie Beiten, bie biefer Periode bes Schredens und ber Bermuftung unmittelbar vorangingen, ubte eine gerftorende Birtung auf Alles, was schon und freudig war, aus, und zermalmte mit rohfter Gewalt bie Bluthen bes beutschen Bolksgeistes. Für geraume Zeit scheinen bie Quellen ber volksthumlichen Beugungefabigkeit ganglich verftopft gemefen gu fein; ober brachen fie aus, fo sammelte fich ber Ausfluß ju ichalem, oftere ju ichlammigem Baffer. Armuth, Immoralitat und Robbeit ber Sitten herrschten unter ben nies beren Rlaffen. Der falschen Politik ber regierenden Rabis nette gelang es, bas Bolf nach und nach von aller Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten auszuschließen. ertaltete fein thatiges Intereffe bafur; feine Liebe jum Baterlande erftarb. Die hiftorischen Ballaben biefer Beit find nichts mehr als gereimte, platte Berichte trodener That fachen: tein poétifcher Runte erwatent fie! Alles was gefungen toule, trug bas ummittelbare Geprage bes Augenblicket; Die Dichter hattert ben Duth und bie Kraft verloven, fith felbst auf wenige Momente über bie tobe, armis fame Bitklichkeit zu erheben. Um meiften Zuchtigkeit zeigt fich noch in den Schimpf= und Spottliedern, welche bie berschiebenen Partheien und Geften gegeneinander aussprubels ten. Go iff i. B. ein ben Prieftern in ben Dunb gelege tes, an ben Pabft gerichtetes Rlaglied voll roben Bieses und ftechenben Gobnes '). Tilligs schrecklicher Rame hallte wieder in einigen unharmonischen Berfen. Die Schlacht bei Leipzig warb ber Gegenstand mehrerer rober Ballaben. Der Schwebe, ber fich einen Freund nannte, war boch felbft im protestantischen Deutschland fo febr gefürchtet, baß fein Rame gebraucht ward bie Kinder zu schre-

<sup>1)</sup> G. Gin hundert bift. Bottstieber gef. von Goltau, Leipzig 1836. G. 463.

den '). So haben fich noch folgende Ammenliedchen und Bolfereime erhalten:

Bet, Kinblein, bet! Heute kommt ber Schweb! Morgen kommt ber Orenstjeen, Der wird die Kinblein beten lern.

> Der Schweb ist kommen, Dat Alles wegg'nommen, Dat Alles weggetragen; Hat d'Fenster eingeschlagen, Hat Blei rausgegraben, Hat Augeln b'raus goffen, Dat Alles verschoffen.

Auf der anderen Seite haben zu keiner Zeit in Deutschland die gebildeten Dichter einen populareren Charakter gehabt als die der ersten schlesischen Schule, die sich im Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts bildete. Sie hatten einen entschiedenen Einfluß auf das Bolk, besonders in den Stadten, und mögen in gewissem Sinn als die Organe des Bolkes betrachtet werden. Die meisten von ihnen gehörten der mittleren Klasse der Gesellschaft, oder dem höheren Bürgerstande an, Sohne von Kausleuten, Landpredigern, Beamten u. s. w. Diese Klasse aber war zu jener Zeit dem gewöhnlichen Handwerkerstand beiweitem nicht so fern wie jeht, vom Abel dagegen durch eine viel schrossere Scheidewand getrennt. Der Einsluß der französischen Sprache und Literatur auf den Abel begann zu dieser Zeit, obwohl er seine Hohe erst in der Mitte des solgenden Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Auf Gustav Abolfs Aob eristiren zwar mehrere Alaggebichte, allein sie find alle von namhaften Dichtern verfaßt; außer bem bekannten von Weckherlin, wovon ein Fragment im Wunderhorn Ah. II. S. 96 ff. und Wolff's hist. Bolkst. S. 438 ff. giebt es eins von David Puschmann, und ein anderes von Simon Dach. S. Soltaus Ein Dundert hist. Bolkstieber, Leipz. 1836.

erreichte und fich früher mehr auf eine abgeschmadte Grads mengerei beschränkte. Unter ben Dichtern ber erften fcble sischen Schule war kaum ein einziger Ebelmann. Aus ber herzlichen Frommigkeit und tugenblichen Sitte bes boberen Burgerstandes, geläutert burch bie schweren Kampfe ber Beit; aus ber bemuthigen Ergebung in Gottes ftrafenbe Band, entfaltete fich mahrend biefer Periode. bas beutsche evangelische Kirchenlieb, bas schon Luther mit fraftig berglichem Tone angestimmt, ju feiner fconften Bluthe. Biele fromme Lieber biefer Beit leben noch unter unferem Bolte bei Kirch = und Sausandacht. Die Ramen Alemmings. Reumarks und P. Gerhards find nur bem Gebilbeten bekannt; allein jeder aus bem Bolke, ber fich nicht gang von ber Kirche ausschließt, kann "In allen meinen Thaten" und "Wer nur ben lieben Gott lagt malten" und "Befiehl Du Deine Bege" fingen. Besonbers maren D. Gerhard's Lieber in einem hohen Grabe beliebt; und es wird erzählt daß viele fromme Chriften, die eigentlich zu anderen Gemeinden gehörten, fich an die lutherische Rirche hielten um nur Gerhard's Lieber fingen zu tonnen ').

Die Entartung ber schlesischen Schule in ber zweiten Periode berselben, die, in falscher Nachahmung der Italies ner und Spanier, die Erzeugnisse jener Periode zu einem Gewebe bombastischer Abgeschmacktheit, pedantischer Ziererei und oft grober Unsittlichkeit machte, mußte nothwendig die Literatur ganzlich vom Bolke trennen. Denn diesem gefällt nur zu oft das Gemeine, nie aber das Affektirte. Noch entschiedener ward die Trennung während der steisen, nüchsternen französischen Schule in der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts. Während dieser beiden letten Periozden hatten sich überhaupt die höheren und niederen Klassen Deutschlands in Bezug auf Geschmack und Bergnügungen ganzlich von einander losgelöst. Während zu geistiger Erz

<sup>1)</sup> Frang horns Geschichte ber Poeffe und Berebsamteit ber Deutsichen Ib. I. S. 326.

bauung und Bergenstroft, die arbeitenben Stanbe an ben alten Lieberdichtern festhielten, ober beren fraftiggefunde Bergensfrommigkeit mit bem phantafiereicheren Bilberfpiel ber Pietisten vertauschten '), fanden sie nach einer Boche faurer Arbeit eine Resttagseradelichkeit in ben polkethum= lichen Dramas, beren Darftellungen gur felben Beit ju blühen begannen. Diefe achtbeutschen Schauspiele hatten ihren ersten roben Anfang bereits in der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts in ben fogenannten Kaftnachtsfpielen genommen. Denn die alteren Mufterien maren meiftentheils lateinisch geschrieben, und bochstens mit beutschen Berfen uns . termischt 2). In bochft unvollkommener Gestalt schleppte fich das deutsche Drama burch das 16te Jahrhundert fort. Die Entwidelung ber beutschen Buhne betrifft uns bier nur. insofern biese lettere eine unmittelbare Einwirkung auf ben großen Saufen geubt. Die steifen, pompofen Saupt = und Staatsactionen 3), in benen man versuchte bas Leben ber Großen und Machtigen barzustellen, in benen aber ber Sanswurft nie fehlen burfte, und burlebte, mit Gefangen vermischte Komobien waren bas Bergnügen aller Rlaffen. Aber felbst als bie gebildetere Belt sich bavon gurudgog und ihr Interesse für die Buhne sich auf Uebersetzungen und Nachahmungen bes Frangofischen zu beschranken begann, fuhren die Bolksichauspiele ') fort, die Beluftis gung ber geringeren Classen zu fein. Ginige biefer Stude stammen aus ber Beit bes Anfanges ber Runft, unb leben, obwohl mit vielfachen Beranderungen, noch immer in

<sup>1)</sup> D. h. mit ben Liebern Schefflers, Speners, Frankes, Schesbes, Reanbers, Knorr von Rosenroths u. s. w. die wenigstens allen Mitgliebern ber sogenannten pietistischen Gemeinden so vertraut waren, als je eigentliche Bolfslieber ber Masse ber Nation.

<sup>2)</sup> Ein soldes Myfterium ward bereits 1322 vor dem Canbgrafen Friedrich aufgeführt. Ueber andere Stude der Art und die Fastnachtsspiele des funfzehnten Jahrhunderts s. Kochs Kompendium Ih. I. S. 261 ff. und Hagens Grundriß S. 523 ff.

<sup>261</sup> ff. und Sagens Grundriß S. 523 ff. 8) S. darüber Fr. Horns Gesch. b. P. u. Ber. Lh. II. S. 294 ff. 4) Ebend. S. 254 ff.

ben Borstellungen ber herumziehenben Komobianten auf Jahrmarkten und befonders im Puppenspiel. Wenige bas von find je gedruckt worden; sie wurden zum Theil aus bem Stegreif gesprochen, zum Theil aus Sanbschriften auswenbig gelernt, bie bloß eine Stigze bes Studes enthielten und nur im Allgemeinen Anweisungen gaben, daß hier bieß ober jenes gesagt werben folle. Eingelegte Lieber wurden nach beliebten Bolfsweifen gefungen. Biblifche Gegenstanbe waren die häufigsten; auch griechisch mothologische maren beliebt; mahrend die alte beutsche, und brittisch=frangofische Sagenwelt nach und nach ausstarb. Ein Saupthelb bes beutschen Bolksbramas war und blieb jedoch immer Doctor Rauft mit feinem hollischen Bertrag und feiner endlichen Strafe: eine Ueberlieferung die an und für fich von tiefem Intereffe, aber von ber bochsten Bichtigkeit fur bie literarifche Welt geworben ift, indem fie ben Reim zu einem ber herrlichften Erzeugniffe enthalt, bas je ber menschliche Genius eridaffen.

Bas nun ben jetigen geistigen Zustand bes beutschen Voltes anbelangt, so kann nicht geläugnet werden, daß, während
bie edelen Ideen von allgemeiner Aufklärung und Geistebfreiheit den Boden von Hausen von Schutt und Staub reinigten, sie in ihrem sturmischen Zuge so manche liebliche Blume
und heilsame Pslanze weggesegt haben. Angeborne Neigungen
und äußere Umstände üben gleichen Einstuß aus auf die
Entwickelung menschlicher Fähigkeiten und Gewohnheiten;
es kann daber als ausgemacht angenommen werden, daß
bie alten Lieber in den verschiedenen Theilen Deutschlands
gerade nur in demselben Berhaltniß leben, als deren Eins
wohner ein singendes, und gerade in dem Verhaltniß
vergessen mr in demselben Tesendes Geschlecht sind. Zwis
schen den Bergen Tyrols und Salzburgs, im stillen idpllischen Iggrunde der Der nat entlegenen Ufern der Oder hat

<sup>1) 3</sup>m Roburgifchen. Go finden wir z. B. als ein im Segrunde noch gefungenes Lieb bas bekannte und fehr alte banifche und fchwe-

sich manches uralte Lied erhalten, von Mund zu Nund getragen, und seit grauen Zeiten von einem Geschlecht dem
anderen überliesert; auch in dem gemuthlichen Schwaben
und am fangreichen Rhein wurde wenigstens noch am Ende
bes vorigen und im Anfang des jezigen Jahrhunderts von
den Herausgebern des Bragur und des Bunderhorns mandes alte Lied dem Munde des Volkes abgelauscht. Aber
dieß waren nur einzelne schwache Biderhalle der Vergangenheit. Alles ist zerrissen, fragmentarisch, sinn = und wortverstellt. Die Vermehrung der Bücher muß nothwendigerweise die Kraft des Gedächtnisses ertöbten. Und wer, der
einen Brunnen vor seiner Thure hat, wird sich die Rüche
nehmen in die Verge zu gehen, um seinen Durst an der
lebendigen Quelle zu stillen?

Die eigene poetische Schopfungefraft bes Bolfes in Deutschland ift auch langft und ganglich verfiecht. Sin und wieber wird zwar wohl noch eine Stadt : ober Dorfbeges benheit von irgend einem platten Reimer in Berfe gebracht. und jum Orgelkaften abgeleiert; - bie Barfenistinnen ichon find meist zu vornehm bazu. Außerordentliche Perioden begeistern auch wohl zu einem boberen Schwung. Go bie Ereigniffe bes fiebenjahrigen Rrieges, befonders Friedrichs glorreiche Thaten; mehr noch bie enthufiastischen Momente bes beutschen Befreiungefrieges, Die neben einem Strome von guten und ichlechteren Liebern von gebilbeten Gangern auch mitten aus bem Bolke manchen freudigen Rlang berporriefen; mehr noch rob-witige Spottverse auf bie endlich befiegten Uebermuthigen, bie fo lange ben armlichen Rest beutschen Nationalgefühles mit Kußen getreten. Aber auch diese Tone find verhallt, und leben bochstens als Re-

vische Bolkslieb, die kleine Karin, wieber, und zwar in zwei Bersionen, von denen eine wie eine wortliche Uebersegung aussieht; die andere hat das Lied gleichsam nationalisirt und scheint es in Bezug auf die heilige Katharina bringen zu wollen. — S. Halle der Bölker Ih. II. S. 159, 160. Schw. Sv. Folkv. Ih. I. S. 11. Dan. Ubv. D. B. II. S. 397.

miniscenz einer untergegangenen Beit noch im Gebachtniffe Einzelner. Dagegen hort ber Reisenbe oft mit Erstaunen Lieber berühmter Dichter und Tonsetzer, ja Opernarien aus armlicen Dorfhutten tonen. Bon Stubenten auf ihren Kerienreisen, von Sandwertsburfchen auf ihrer Banderfcaft aus ben Stabten mitgebracht, von Golbaten nach verflossener Dienstzeit mit in die Hemath getragen, theilen vie Melodien fich leicht bem mufikalischen Ohr ber Landleute mit; wahrend die Borte meift verstellt, ja oft bis zum Unfinn verbreht, die nur halb verdauten Gebanken bes Liebes ausbrucken. Im fublichen Deutschland hat fich wohl, von einem muntrern Geiste und einer feuerigern Phantafie unterflust, die Fertigkeit der Stegreifdichtung noch hin und wieder erhalten; 3. B. in Riederosterreich, wo bie Buriche und Madchen bei Tang und Spiel kleine Lieberden, meift nedischer Art, theils machen, theils aus Remis niscenzen zusammenseben und sie in irgend eine beliebte Melobie hineinvassen '). Allein Bebeutendes wird nicht auf biese Beise geleistet, und im Allgemeinen bleibt es ausgemacht, daß bas beutsche Bolk, wie andere Bolker, die ebeln Saben einer aufgeklarteren Erziehung, einer allgemeineren Anerkennung feiner Menschenrechte und einer regeren Gewerbesthätigkeit mit seiner poetischen Empfanglichkeit hat austaufden muffen.

Wenn wir nun die Ausbeute so vieler Jahrhunderte betrachten, und die verschiedenartigen Ingredienzien derselben in ein Ganzes zu verarbeiten und in ein Bild zu sassen suchen, so fühlen wir daß wir dieselben Schwierigkeiten zu bekämpsen haben, die sich der Schilderung des deutschen Nationalcharakters entgegenstellen. Ohne so hervorstechende Sigenthumlichkeit in sich zu tragen, als der englische, franzissische oder spanische, besteht sein Hauptcharakterzug in seiner Universalität. Wenn wir die unendliche Külle von

<sup>1)</sup> Defterreichische Bollstieber, gefammelt von Schottfp und Bista 1819. S. Rote zu Geite VII.

biftorifden, romantifd=epischen und lyrifden Gefangen be trachten, bie einst volksthumlich in Deutschland gewesen mir fprechen nicht von ben armlichen Ueberreften bie es noch find - fo muß und eine Mannichfaltigfeit ber Ge genftanbe, Formen und Darftellungen überrafchen, wie wir fie abnlich bei keiner anderen Nation finden. Die beutsche Bolkspoesie hat nirambs eine Spur von ber tragifchen Groffe ber alten flanbinavischen; noch tommt fie in einer ihrer Ballaben ber ungeheueren concentrirten Rraft und schauerlich bufteren Bilbheit einiger schwedischen und baniichen Bolkblieder bei. Gie ift wefentlich heiter, verfohnenb, milbe, und hat felbft in ihren alteften Ritterballaben wenig von der kuhnen Romantik und tief-sugen Relancholie ber Schotten und Nordenglander. Die Iprische Burbe ber Spanier ift ihr fremb; noch frember bie episch=plaftifche Bollenbung ber Serben. Allein sie hat die Einfachbeit und bie Rraft, bie ein gebrungener, elliptischer Stol giebt, mit aller Bolkspoefie; die bramatische Lebendigkeit ber Darftellung mit aller ber germanischen Stamme; und mit ben Liebern ber Britten ins Besondere bas tiefe, freudige Ras turgefühl, gemein. Der Ausbruck ber Liebe ift in ihnen. wie in ben schottischen, berglicher und kaum weniger allbend, als bei ben Spaniern; und biefe Empfindung felbft viel tiefer als bei ben flavischen Nationen, obwohl zu gleis der Zeit auch um vieles finnlicher und unzarter wie bei biefen. Wir meinen bier nicht die frechen und augellofen Lieber, von welchen jebes Bolt feinen Borrath haben mag; biefe haben meift einen luftigen, ja ausgelaffenen Charakter; keinen empfinbfamen. Wir haben vielmehr bie große Menge von Ballaben und Liebern im Sinne, in welchen sich Herzensgefühl und sinnliche Derbheit so eng verschlung gen haben, daß fie nicht von einander getrennt werden tonnen 1). Diese Berschmelzung und Berwechselung ber beften

<sup>1)</sup> Wer Beispiele sucht, barf nur bas Wunberhorn aufschlagen; ober irgend eine beutsche ober schottische Liebersammlung.

Triebe bes Menschen und ihrer Berirrung, ist wie gesagt, ben beutschen und schottischen Volksliebern gemeinsam. Bas bie ersteren aber einzig für sich haben, und was, so viel und bekannt, keine andere Nation mit ihnen theilt, ist die spielende Einbildungskraft, die ohne besondere Absicht sanztastische Bilder zeichnet, und sich harmlos an den eigenen bunten Schöpfungen erfreut, undekummert ob der nächste Augenblick sie zerstöre. Und so sehen wir die beutsche Raztion durch ihre Bolkslieder so gut als die fanta sievollste, innerlichreich steichste charakterisitt, als durch ihre Literatur. Mannichsache Beispiele werden weiter unten unsere Ansichten näber erläutern.

Schon oben bemerkten mir, bag eine ftreng dronolo: gifche Ordnung ber alten nicht hiftorischen beutschen Bolfs: lieber unmöglich fei. Unter bie altesten konnen wir, ihrer inneren Natur nach, biejenigen rechnen, die fich auf bie geheimnisvolle Geisterwelt beziehen, von welcher wir oben umftanblich gesprochen. Denn die Deutschen theilen jene uralten, aus grauem Beidenthum fammenden aberglaubis ichen Borftellungen von geisterhaften Baffer =, Berg = und Luftbewohnern mit Standinaviern und Celten. Wie jene, belebten fie mit ichopferischer Einbildungefraft Fluge und Geburge, ja bie abgelegneren Bintel ber hauslichen Bobnung. Wer von unseren Lesern batte nicht schon in fruben Kindesjahren von bem possirlich kleinen Geschlecht gebort, bas in ben Bergen hauft, Golb aufhauft, Hochzeiten feiert, und bei Krankheiten, besonders bei ben Kinbesnothen ber Konigin, die Gulfe guter menschlicher Frauen in Unspruch nimmt? und endlich von ben bofen Menschen zu febr bebrangt, abzieht in Maffe mit kleinen Fugen possierlich über die Brude trappelnd !)? Wer kennt nicht Rubegable, bes einsamen Berggeiftes, nedische Thaten? Ber hat nicht, wenn auch nur burch bie vielfaltige Berarbeitung neuerer Dichter, in ber unbeschreiblichen Ungiehungefraft bes

<sup>1)</sup> Deutsche Sagen Ih. I. S. 88 ff. u. 227 ff.

Baffers willig ben Glauben an die fehnenben Riren begrif= fen, bie unten wohnen, ober in seinen Gefahren bie Zicke berfelben? Wen hat nicht einmal in seiner poetisch glaubi= gen Jugend ein leifer Schauber überzogen, wenn ihm bie Warterin ober irgend eine gute Großtante von hinzelmans heimlichem Ueberall und Nirgends erzählte, ober von alle ben anberen guten und bofen Hausgeistern, wie fie auch heißen mogen, Bobeten, Eterten, Stiefel, Graumannchen, - bie beutschen Brownie's, Robin Goobfellows und Billy Blinbs')? Alle die kleinen Geister und ein heer von Brubern und Schwestern, beren verwandten Gestalten wir im Norben begegnet haben und wiederum in Schottland antreffen werben, behaupten noch ein heimliches Recht, wenn nicht in ben Kinderstuben unserer großen Stadte, boch in unferen Geburgeborfern und außerbem vielleicht an manchem Ort. von wo aus wir fie von Religion und Bilbung langft vertrieben wahnen. Der alte stattliche Thron bes Abergiaus bens ift zwar umgefturzt; allein feine Bruchftude liegen noch über bas ganze gand gerftreut, und mancher Beroohner jener geheimnisvollen Gegend, die noch tein Philosoph jur Genüge erforscht, schleicht fich gern und oft Abende in bie landliche Sutte ein. Wenn wir hier schneller barüber hinweggehen, als indem wir von ben norbischen Liebern fprachen, so ift es barum, bag, mahrend fich biefer lebenbige Geifterglaube in Schweben und Danemark eng mit bem Liebe verschmolzen und sich besonders im ersteren Lande zu einer Fulle romantischer Ballaben ausgeprägt hat, in beut: fcher Sprache fich nur fehr wenige Glieber Diefes weitverbreiteten uralten Gangen in poetischer Form abgeloft bas ben. Marchen und Sagen von Berg= und Baffer= und Erbgeistern bie Rulle, Lieber fast teine. Gingeine Rinber: reime, die darauf anspielen, finden wir wohl noch 2), aber

<sup>1)</sup> C. weiter unten Englander und Schotten.

<sup>2) 3.</sup> B. Rir in ber Grube, Du bift ein bbfer Bube,

seister zum Gegenstand habe. So giebt es z. B. kein einziges altes volksthumliches Lied, welches die wohlbekannte Geschichte von der Vermählung des Ritters mit der Wassernie besänge; wenn schon sie wahrscheinlich über ganz Deutschland verbreitet war. Erst zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts stoßen wir auf eine breite gereimte Erzählung, welche im Wunderhorn in Nomanzensorm bearbeitet steht. Vielfältige neuere Benutzungen zu Marchen, Opern und Balladen zeugen von ber großen Popularität dieser Fabel, die in dem lieblichen Frühlingsmärchen Undine ihre schönste Blüthe getragen. Zwei Balladen, verwandten Gegenstanzbes, mögen hier zur Vergleichung mit den dänischen und schwedischen stehen.

#### Des Waffermanns Braut 1).

Der Waffermann, ber that 'mal frei'n, Er freit ber Konigin Tochterlein.

Er freit sie schon ein fieben Jahr Und in bas achte - bas ift mahr.

"Ach Mutter, liebste Mutter mein, Lagt mich noch garte Jungfrau fein !

"Bart' Jungfrau heute Racht alleine, Werd' nimmermehr ja wieder keine."

Sie hat bas Wort kaum ausgered't, Der hof ichon voller Reiter fteht.

> Bascheft Deine Beinechen Wit golb und silbern Steinechen, Rir, greif zu, Wen Du hast, behältst Du!

<sup>1)</sup> Alte beutsche Bolkslieder in der Mundart bes Auhlandens 2c., von I. G. Meinert 1817. S. 77. hier nur aus dem barbarischen Dialekt in verständliches Deutsch übertragen. Es soll sich bei weitem vollständiger unter den Elbeinwohnern bei Ausig erhalten haben. Uebrigens deutet wohl der letzte Bers auf westlichen Ursprung.

Der Braut'gam war ein flinter Mann, Er schaut, daß er in die Stube tom.

"D Mutter, liebste Mutter mein, Bo habt Shr Guer Tochterlein?"

"Da brinnen in ber Kammer Schlägt fie bie Sand' jusammen."

Der Braut'gam war ein flinker Mann, Er schaut, bag er in die Kammer kam.

"Bas machst Du da fein Annerlein, Bas machst in Dein'm Schlaftammerlein?"

"3ch mach' wohl auch gar wenig hier,. Meinen Sammtrock, ben gieh an ich mir.

"Ich bind' mir vor die Schleierschurg', Die mir die Mutter gugeschickt."

Und wie sie auf ben hof 'raus fam, "Gott behut' Euch, Bater und Mutter mein!"

Und wie sie vor ben Zaun 'naus tam, "Gott behut' Guch, Schwestern und Bruderlein!

"Gott behut' Euch, Blumlein und grunes Gras Und Alles, was ich hinter mir lag."

Und wie sie auf bie Saib 'raus tam, Ein weißer Schwan geflogen tam.

"Herzliebster Schwan, Du fliegst voll Freud', Ich aber ziehe fort in Leib."

Und wie fie zu ber Brude tam, Da hieß ben Knecht fie ftille ftahn.

"Bieht mir nur aus mein weiß Gewand, Bieht mir ben Golbring von ber Sand!

"Bieht mir 'nen weißen Kittel an, Daß ich barinne schwimmen tann!" Die Brude war mit Gifen befchlagen, Ronnt' vierundwierzig Bagen tragen.

Und wie fie auf ber Brude d'rauf, Da fiel ber Brude ber Boben aus.

Die Braut war auf bem Sande, Die Hochzeit auf bem Rande.

Die Kon'gin im hoben Bimmer, Sie sieht ihr liebes Rind schwimmen :

"'S hat mir was gefagt bei Monbenschein, Daß sie ertrinken sollt' im Rhein!"

## Rronfchlanglein 1).

Der Jager langs bem Beiher ging, Die Dammerung ben Balb umfing.

> Alle: "Lauf Jäger lauf! Lauf lieber guter Jäger lauf!"

Was platschert in bem Wasser bort? Es kichert leis in Einem fort.

Was schimmert bort im Grase feucht? Wohl Gold und Stelstein mich beucht.

Kronschlänglein ringelt sich im Bab, Die Kron' sie abgeleget hat.

Jeht gilt es magen, ob mir graut, Wer Glud hat, fuhret heim bie Braut!

<sup>1)</sup> Deutsche Bolkslieber mit ihren Originalweisen gesammelt von Kretschmar S. 77. 2. heft. Auch in Erlachs Sammlung beutscher Bolkslieber IV. S. 601. Beiben herausgebern als ein im Bergischen woch gangbares Bolkslieb von herrn A. B. von Juccalmaglis aus Warschau mitgetheilt.

"D Jager laß ben goldnen Reif, Die Diener regen schon ben Schweif.

"D Jager laß bie Krone mein, Ich geb Dir Golb und Ebelftein.

"Wie Du die Kron' mir wieder langft, Geb' ich Dir, was Du nur verlangft."

Der Jager blieb als fei er taub, Im Schrein barg er ben theuren Raub.

Er barg ihn in dem festen Schrein, Die schönste Maid, die Braut war fein.

# Der Bechselbalg 1).

Run krahen bie Sahnlein alle, Der Bofe muß bas Kind la'n fallen.

Da reitet ein Herr gut, fremde bahin, Und reitet wohl auf die Haibe grun.

Bas fand er auf ber Saibe? Ein Rindlein, bas war kleine.

"Steig ab, steig ab, Du Knechte mein, Greif auf bas kleine Kinbelein.

<sup>1)</sup> Kuhlandchen S. 179. Ein Lieblingsgeschaft ber Elsen, besons bers in Irland und Deutschland, ists von jeher gewesen Kinder umzutauschen, um durch die Vermischung mit dem ertosten Geschlecht einen Abeil am ewigen Beile zu gewinnen. S. oben S. 146. Daher auch Wödnerinnen mit so großer Sorgsalt bewacht und vierzehn Tage lang, (so lange dauert die Macht der Bosen über sie,) nicht mit ihrem neugebornen Kinde allein gelassen werden. Ein solcher Wechselbalg macht der Wutter ungeheure Noth, zehrt unersättlich an ihr und nur mit argen Schlägen ist er zu behandeln, s. deutsche Sagen Ab. I. S. 132 st. Die obige Ballade, die übrigens nur ein Bruchstück zu sein schen schen, ist die einzige die wir kennen sowohl im Deutschen als im Nordischen und Schottschen, in der ein Wechselbalg vorkommt, obwohl jene Kolker den Glauben daran theilen. Die Irländer und Bergschotten sind besonders reich an Geschlichten von Wechselbalgern.

"Wir wollen la'n taufen bas Rinbelein, Benebir foll es geheißen fein."

Wie Benedir heranwuchs nun, Da schickten sie ihn in die Schul.

Er lernte mehr in einer Boch', Als andre Schuler in dreien wohl.

Er lernte mehr im halben Jahr, Als andre in bem gangen Jahr.

Wie Benedix aus der Schule ging, Die Kind auf der Gaß zu schrei'n anfingen.

Wie Beneblr nun daheime tam, Da hat er's feinem Bater geklagt.

"Und wollt Ihr nicht mein Bater fein, Beh' ich noch beut' breihundert Deil'."

Er nahm 'nen Stab in feine Sand Und ging bis in fein Baterland.

Und wie er an feines Baters Thure tam, Da flopft er mit fein'm Finger an.

"Billtomm, willtomm gut frember Gaft, Bei und findest Du nicht Ruh' nicht Raft.

"Wir ha'n ein bof vertraktes Kind, Wie keins man in der Welt mehr find't."

Wie Benedir in die Stube trat, Das bofe Kind in ber Wiege lag.

"Du liegst mir in meiner Biegen, Bo felbst ich follt' brinnen liegen."

Er nahm ihn bei ben Haaren Und schleubert ihn über die Tafel "Acht Mutter hab' ich zu Tob gezehrt, Die Neunte hast Du mir verwehrt."

Die Elfen ober Elben, obwohl ein Geschlecht von acht germanischer Burgel, find bem beutschen Bolte ber Gegenwart wenig bekannt. Den 3werg Elbrich kennen wir aus ben alten Rittergebichten; in ben Chroniken bes Mittelalters, und felbst noch in ben spateren Berenprozessen wird ber Name Elbe als gleichbebeutend mit Bere gebraucht. In die Literatur wurde er unter der etwas veranderten Form Elfe von ben Dichtern bes letten Jahrhunderts von Danemark und England ber eingeführt; und er ift baber jest vollständig einheimisch '). Die einzige Form, in welder ber Name unter bem beutschen Bolke eriftirt, ift bie bes Alves, bie Nightmare ber Englander, bie Mare ober Marra ber Standinavier, die Phuka ber Irlander, ber Smyll ber Walliser. Die Stelle ber nordischen Elfen ift in Deutschland von ben 3mergen, ben Bichten, ben Beren, ben Graumannchen u. f. w. erfett. Aber, wie ichon oben bemerkt, nur felten kommt einer Dieser Spukgeister in Liebern vor. Von den Zauber= und Verwandlungsliedern der Nordlander, von benen wir oben einige Proben mittheilten, und von benen man auch unter ben Schotten eine kleine Unzahl findet, besitzen die Deutschen kein einziges. Unter bie Elfenlieder mußte vielleicht die merkwurdige Ballabe vom Tannhaufer gerechnet werben, ba Frau Benus - in einer schweizer Berfion Frau Frene 2) - boch wohl nichts anderes ift als die nordische Berg : ober Elfenkonigin. Die

<sup>1)</sup> I. Grimms Einleitung zu seiner Uebersehung von Erokers irischen Elsenmarchen S. LV — LVII. Grimm ist der Reinung, daß daß Wort Alp ursprünglich mit dem lateinischen albus, weiß, verwandt ist und mit dem griechischen älwerov, Mehl, und Alwra, ein weibliches Gespenst, mit dem die Ammen die Kinder zu schrecken psiegten, das uns wieder an die weiße Frau der germanischen Rationen erinnert.

<sup>2)</sup> Rretschmar S. 149. Drittes Beft.

schweizerische Version, wo die Jungfrauen ber Frau Frene vor bem Berg einen Tanz aufführen, nahert sich schon vollständig den nordischen Borstellungen. Wenn wir diese nicht hier abbrucken, so geschieht es nur, weil sie bereits an so vielen Orten zu sinden, daß eine Hinweisung genügen wird 1).

Häusiger schon sinden wir jenen moralischen Zusammenhang mit der Geisterwelt, von dem wir ebenfalls einige banische und schwedische Beispiele gegeben, in deutschen Liedern ausgeprägt. Wir halten ihn, odwohl wir einzelne Stücke der Art auch im Spanischen und in den slavischen Sprachen sinden, doch ganz besonders den germanischen Bolkerschaften charakteristisch. Des Christen Dasein endet nicht mit dem irdischen Tode. Der Zusammenhang der kommenden Welt mit der, die wir bewohnen, wird in solgenden Liedern in mannichsachen Bildern vor uns ausgerollt.

#### Die arme Seele?).

"Arm Seelchen, arm Seelchen, was weinst Du so sehr?"
"Bas sollt' ich nicht weinen, ohn' Ruh' irr' umber."

"Arm Seelchen, arm Seelchen, was irrst Du umber?" "Bohl muß ich umberirren, bie Sunde brudt schwer!"

"Bas drudt Dich fur Sunde, arm Seelchen, fag an?"
"Die Treue, die brach ich, jest brudt mich ber Bann!"

"Was brachst Du bie Treue, die Ch'treu, sag an?"
"Du hast mich verführet, Du schändlicher Mann!

"Du haft mich vergiftet, die Unschnib befleckt, Du haft mich hinunter zur Holle geschreckt!"

<sup>1)</sup> Bon neueren Schriften im Wunberhorn Ah. I. S. 86. Curriositäten Ah. I. S. 548. Bragur Ah. VIII. S. 186. Wolf's histor. Boltslieder S. 681. Erlachs Sammlung Ah. I. S. 128. u. Ah. II. S. 284.

<sup>2)</sup> Aretschmar's Bollslieber G. 188. Bergl. bamit oben G. 812.

"Arm Seelchen, arm Seelchen, an mir haft tein Abeil, Hinunter Du Schauber! in's höllische Feu'r!"

Den Aberglauben, daß der ungemäßigte Schmerz der Hinterbliebenen die Grabesruhe der Gestorbenen store, theislen die germanischen Nationen mit den romanischen und den slavischen Bolkern. Aber nirgends ist er sinnlich derber ausgesprochen als in folgendem rohem, sicherlich sehr altem Bolkslied, wo die Thranen der hinterlassenen, obwohl zum zweitenmal vermählten Frau das Grabhemd des Todten durchnäßt haben.

## Das naffe Grabhemb 1).

Es hut't 2) ein herr feche graue Roff' Auf einem wuften Kirchenhof. Er hut't ben Kirchhof auf und ab, Bis er kommt zu feines Borwirths 3) Grab.

"Wer hut't mein Grab und zertritt mein Grab, Wer hut't mir alles Grafel ab? Wer lebt mit meinem jungen Beib? Und wem gehort ihr ftolzer Leib? Wer zieht mir meine Waislein auf Mit Ruth und auch mit Geifel scharf?" —

"Ich zieh Dir Deine Baislein auf Mit Ruth und nicht mit Geißel scharf. Ich leb mit Deinem jungen Beib Und mir gehort ihr ftolger Leib."

"Und Du, wenn Du tommft zu ihr heim, Sag' ihr, fie foll mir bringen gleich

١.

<sup>1)</sup> Ruhlanbchenlieber S. 13.

<sup>2)</sup> Duten b. i. auf bie Beibe treiben.

<sup>3)</sup> Borwirth b. h. ben vorigen Mann, ober was bei ben Bande leuten oft fpnonym ift, ben vorigen Besider bes hofes, ber Birthschaft.

Ein ausgetrocknet Bembe. Das erst' ift mir geworben naß, Bas weint sie immer? was thut fie bas?"

Und wie der Herr nun heime kam, Sah er seine Frau gar sauer an: "Du sollst Dein'm Borwirth bringen, Weib, Ein ausgetrocknet Hemde gleich. Das erst' ist ihm geworden naß: Was weinst Du immer? was thust Du das?"

"Und wußt' ich nur, bas ware so, Ich ließ ihm gleich ausschneiben Einen Kittel von weißer Seiben!"
Die Schone nahm ihren Rocken, Sie geht an's Grab anzuklopfen.
"Thu auf Dich, auf Dich, Erbenklos, Und laß mich hinunter auf seinen Schoos!"

"Was willst Du benn hier unten thun?
Da unten hast Du teine Ruh!
Da unten burste Du nicht backen,
Da unten burste Du nicht waschen,
Da unten borst Du teinen Glockenklang,
Da unten horst Du teinen Bogetsang,
Da unten horst teinen Wind nicht weh'n,
Da unten siehst keinen Regen nicht spruh'n'). "

Da kraht bie erste Himmelstaub', Die Graber thun sich alle auf; Die Schöne stieg zu ihm 'runter. Da kraht bas andre Höllenhuhn, Die Graber thun sich alle zu, Die Schöne muß bleiben unten.

<sup>1)</sup> So heist es auch in einem Liebe im Bunderhorn Ih. III. S. 16: Gi Du herzallerliebster Schas Wach auf Dein tiefes Grab! Du horst kein Glockein lauten, Du horst kein Boglein pfeisen, Du flehst weber Sonn noch Mond!

#### Der tobte Brautigam 1).

Es ging ein Anabe sachte Mohl vor das Fensterlein: "Schon Liebchen, bist Du drinnen, Steh auf und laß mich ein!"

"Ich kann mit Dir wohl fprechen, Einlassen kann ich Dich nicht, Bin schon mit Einem versprochen, Einen Andern mag ich nicht."

"Mit bem Du bift versprochen, Schon Liebchen, ber bin ich. Reich mir Dein schneeveiß Sandchen, Bielleicht erkennst Du mich."

"Du schmeckst mir ja nach Erbe, Du bist ber Tob fürwahr!"— "Soll ich nicht schmecken nach Erbe, Da ich ba unten lag?

"Wed auf Dein Bater und Mutter, Wed auf die Freunde Dein, Grun Kranzel sollst Du tragen Bis in den himmel 'nein!"

Wenn wir nun dem Lefer eine Reihe alter Balladen romantischen Inhaltes vorlegen, unsere obige Charakteristik deutscher Bolkspoesie theilweise zu erläutern, — theils meise sagen wir, denn mehr Charakterpoesie wird er in den Liedern finden — so mussen wir auf unsere obige Bemerkung zurückweisen, daß durch Tradition fortlebende Bolkslieder sich nicht streng chronologisch ordnen lassen. Ihre innige Verwandtschaft mit den altnordischen wird uns

<sup>1)</sup> Ebenb. S. 3. Bergleiche bie vielen Lieber verwandten Gegenftanbes jum Theil oben angeführt S. 141 und 313.

an bie vorgeschichtliche Gemeinschaft ber verschiebenen Gers manischen Stamme mahnen, und an bie Urzeit, wo fie aus Einem Born ichopften. In bem mittelalterlichen Geift mancher berfelben werben wir bas Echo bes breizehnten ober vierzehnten Sahrhunderts erkennen, mahrend die außere Geftalt bas Geprage bes funfgehnten tragt. schottischen voll eines noch fühneren romantischen Lebens auch erft aus biefer Zeit ober bem folgenden Sahrhundert und großen Theils historisch baran geknupft, so barf uns bas über bas Alter ber beutschen nicht irre machen, benn das Ritterthum war in Deutschland schon hundert Jahre erftorben, als es in Schottland noch in feiner vollften Bluthe fant; gefetliche Ordnung und bie Gegnungen bes ewigen Lanbfriebens begludten ersteres ichon lange, als biefes noch von Partheifehden und ritterlichen Raubzügen gerriffen warb. Wie in Got von Berlichingen und Rrang pon Sidingen gleichsam bie letten Reprafentanten bes Rits terthumes babinftarben, entwand sich auch wohl noch ein einzelnes ritterliches Lied einer unritterlichen Beit, gleichfam bas Echo ber untergegangenen; bag aber bie Debraabl der beutschen romantischen Ballaben nicht alter ist als die Mitte bes funfgehnten Jahrhunderts, tann wohl mit Bestimmtheit angenommen werben. Bemerten wollen wir nur noch, bag bie Unterscheibung in Ballaben und Lieber. erfteres fur ergablenbe Lieber, nur ber neueften Beit angebort. Die Alten nannten alles was gefungen ward Lieb, ober Liet; und zwar ist bas Wort so alt, bag es schon im fechsten Sahrhundert von romifchen Schriftstellern auf bie barbarischen Gefange der Deutschen angewendet wird ').

Auch bei ben beutschen Liebern brangt sich bie Frage, nach ber Art ihrer Entstehung uns auf. Schon in ben frühesten Zeiten hatten die beutschen Bolter Sanger von Gewerbe, welche Lieber zur harfe ober Cither absangen,

<sup>1)</sup> Venantius Fortunatus VII. 8, barbaros leudos harpa relidebat etc.

und mahrscheinlich auch selbst bichteten '). Bei ben Sachfen hießen fie Scopa, fpater Gleemen; überall maren fie geehrt und geliebt, oft bie Gefahrten ber Ronige und ihrer Stellung nach ben norbischen Stalben abnlich, obschon, ba ihre Kunst nie bieser vergleichbar war, auch bie ihnen gekollte Bewunderung und Berühmtheit nie benfelben Grad erreichen konnte. Daß fie eine eigene Classe bilbeten, wie die celtischen Barben, und eine geheimnißvolle Kunst übten, geht nirgends hervor. Im Gegentheil finden wir, baß schon in uralter Beit die Konige gelegentlich felbst bie Barfe ergriffen 2). Auch auf beutschem Boben feben wir ritterliche Belbenfanger, wie Horand 3) und Bolter von Algei, und Spielleute von Gewerbe wie Swemmel und Werbel, neben einander bestehen, und gleich geehrt und begunftigt. Bahrend ber Beiten ber Minnefanger fand gwar auch immer offentlicher Bortrag ihrer Lieber ftatt, und haufig burch fie felbst; wir horen von dem Bortrag ber "alten Maren" und von "fingen und fagen" reben; allein bag an ben beutschen Sofen, wie an ben frangofischen und englisch=normannischen, menestriers, reciters und disours eigen angestellt waren, kommt nirgends vor. Die Runft ward in Deutschland auf bas Ebelfte, b. h. als eine freie Runft geubt, fie hatte vor bem funfzehnten Sahrhundert nichts Bunftmäßiges an fich. Daß bie Beburftigen bie fie ubten zur Belohnung beschenkt wurden, versteht sich pon felbst; Schwerdt und Roß ober Kleiber, wie die Stimmung bes Gebenden ober die Bedurfnisse bes Empfangenden es mit fich brachten. Wer Ausgezeichnetes leiften konnte, fang ober recitirte vor Fürsten und Cbeln, mochte er Ritter ober nur fonft ein freier Mann fein; minber Begabte, ober minder Kunstfertige sangen und recitirten vor bem Bolfe

<sup>1)</sup> Bahllofe Beugnisse barüber in ber Belbensage S. 373 ff.
2) B. B. in Beowulf, S. J. J. Conybeare Illustrations of Anglo-Saxon Poetry, Lond. 1826.

<sup>3)</sup> Im Gebicht Gubrun; bie anberen brei find aus ben Ribefungen befannt.

und begnügten sich mit kleineren Gaben. Sanger und Spielleute dieser niederen Klasse konnten wahrscheinlich, da sie doch nur immer einen gewissen Vorrath von Liedern hatten, sich nie lange an ein und demselben Orte nahren; sie zogen daher von Ort zu Ort. Ganz naturlich, daß sie bei solchem Bagabondenleben auch Bagabondensitten annahmen, und die fahrenden Spielleute bald eine ziemlich verrusene, von den Gesehen streng beaussichtigte Menschenzklasse wurden.). Wie in allen Ländern ergriffen auch Blinde vorzugsweise dieß Gewerbe; und daß diese Straßensänger mit der Ersindung des Oruckes, der sie entbehrlicher machte, tieser und tieser sinken mußten, bedarf keiner weiteren Ersklärung.

Bu keiner Zeit war jedoch, wie schon oben bemerkt, ber dffentliche Vortrag von Liedern an Bankelsanger gebunsben. Wahrscheinlich ist nur eine sehr kleine Anzahl der noch vorhandenen Volkslieder von ihnen versaßt. In den, meisten der im sunszehnten oder sechzehnten Sahrhundert gedruckten, nennt oder bezeichnet sich der Versasser oder Umsarbeiter in der letzten Strophe. Eine orientalische Sitte, und doch gewiß ohne orientalischen Einfluß in Deutschland entstanden.

Mer ift's, der Euch bies Lieblein fang? u. f. w. ober:

Der uns bies Lieblein neu gefang, u. f. w.

ober:

Der bies Gebicht hat gemacht, Der bat es gar fehr wohl betracht u. f. w. 2).

ober:

Der und bies Lieblein erstlich neu that finden, Das hat gethan eins von den Nurnberger Kinden u. f. w. 3).

<sup>1)</sup> Grimm's beutsche Rechtsalterthumer S. 677.

<sup>2)</sup> Soltau S. 148.

<sup>3)</sup> Goltau G. 130.

Auf diese Weise geben sich Leute aller handthierungen als Verfasser kund: Schlosser und Schmiedegesellen, Zasger, freie Reiteröknaben, Bergleute, frische Junggesellen, vor allen aber, besonders im sechzehnten Sahrhundert, Lanzknecke; diese letzteren sind die Dichter der meisten Schlacktenlieder, ließen aber natürlich auch manchen Liebesgesang ertonen. Namen werden seltener genannt, doch kommen sie mitunter wohl vor:

Der uns dies Lieblein sang, Peter Beiglein ist er genannt, Er ist ein Bedenknechte u. f. w. 1).

Oft auch knupft sich eine naive Bettelei baran wie 3. B.

Gilgenschein ist er genannt, Der uns bas Lieblein bicht; Sein Ram' ist wohl bekannt, Groß Gut beschwert ihn nicht, Also nennt er sich; Sein Seckel ist im Pfennig leer, Das ist sein' alte Sict'?).

ober:

Das bat ibn gefungen ein Reiter gut, Gin Berggefell bar ibn verbrungen, Er trinkt viel lieber ben lautern Wein 218 Waffer aus fublem Brunnen 3).

Bor bem funfgebnten Jahrbundert scheint bie Sitte, seinen Namen oder irgend eine Bezeichnung seines Standes einzusiedeten, in Wolfsliedern wenig allgemein gewoesen zu fein. Wir finden es bei keiner der alten Balladen; und von den Schweigerliedern aus dem viergebnten Jahrbundert nur in benen von Peter Suchenwirth und halb Suter, weldtend es in den Ariegekliedern aus dem funfgebnten, ber

<sup>(22)</sup> B 25:558 (3

<sup>12.1</sup> S South C

<sup>1)</sup> Bunkt 32 & S. S.

sonders in denen von Beit Weber, sast regelmäßig geschah. Wahrscheinlich ahmten die Bolksdichter hierin nur die Meisster nach, die, eben weil sie sich für große Künstler hielten, auch ihre Namen zu verewigen wünschten. In der Mehrzahl der folgenden Bulladen wird der Leser die genaue Verwandtschaft mit den danischen und schwedischen nicht verkennen und sowohl daraus als aus ihren unvollsommernen Formen scheint ein tieses Alterthum hervorzugehen.

# Jungfrau Linnich 1).

Als Jungfrau Linnich noch ein klein Mabchen war, Da ftarb ihr Bater und Mutter ab.

Jungfrau Linnich wuchs auf und groß fie ward, Sie freit einen Ritter aus Engelland.

Sie ging wohl in ihr Schlafkammerlein, Und strahlt das haar und ziert den Leib.

Sie streckt ben Arm zum Fenster hinaus: "Stolz Ritter, komm, hol Deine Braut!"

Sie schwang sich auf fein Rop bebend Und schlang um ihn bie weißen Sand'.

Sie ritten fort brei Tag' und Racht, Ch' fie an Effen und Trinken gebacht.

"Ach Reiter, lieber Reiter mein, Bo nimmft Du Speife her und Bein?"

"Dort hinten fleht ein Lindenbaum, Dort an bem grunen Balbessaum.

"Billst Du umklimmen den hohen Baum? Dber willft Du schwimmen burch Meeresschaum?

<sup>1)</sup> Aus bem Perzogthum Berg, wo es noch wie in ber Graffchatt Mark haufig gefungen werben foll. Aretschmer heft S. S. 165. Erlach Ah. IV. S. 598.

"Der willft Du tuffen 1) bas blante Schwerbt, Daß Dir Dein Saupt vom Rumpfe fahrt?"

"Ich kann nicht klimmen ben hohen Baum, Ich kann nicht schwimmen burch Meeresschaum.

"So muß ich tuffen bas blante Schwerbt, Wenn gleich mein haupt vom Rumpfe fahrt."

"Nun zieh benn aus Dein Seibenkleib, Rimm ab Dein golben Halsgeschmeib."

Der Jungfrau spritte bas Blut so roth, Die schone Linnich, Die war tobt!

Der Pfalzgraf und die Mullerin 2).

Der Pfalzgraf zu bem Waibwerk reit't, Biel Knecht' und Diener im Geleit.

Und als sie durch ben Thalweg zieh'n, Steht eine Muhl in stillem Grun.

Des Mullers Tochter, fcon und fein, Die fchaut ba aus bem Fenfterlein.

"D Muller, gieb Dein Kind heraus, Sonft sted ich Dir ben Sahn auf's Saus."

"Steckst Du ben rothen Hahn auf's Haus, Geb ich boch nicht die Tochter 'raus."

Buerft schlug er ben Bater tobt, Bum anbern bie Frau Mutter roth,

<sup>1)</sup> Kiesen?
2) Soll ebenfalls noch haufig im Bergischen gesungen werben. Erlach Ih. IV. S. 602. Beranbert und ausgearbeiteter bei Kretschmer, Beft 3. S. 173.

Bum britten ihre Bruber brei, Dag Gott, ber herr, Euch gnabig fei !

Der Pfalzgraf, ber stedt ein bas Schwerbt Und nahm bas Mabchen mit auf's Pferb.

Und ba fie tam'n auf grune Baib, Da glangten fieben Schloffer weit.

"Schaust Du bie sieben Schloffer mein? D'rauf sollst Du lieb Pfalzgrafin sein!"

"Ich wollt das Feu'r hatt sie verzehrt Und Du lägst tobt von Feindes Schwerdt!"

Bei Flotenspiel und Cymbelschall Führt man die Braut zum hohen Saal.

"Run if und trink ben alten Bein Und lag Dein Berze frohlich fein!"

"Ich mag nicht trinten alten Wein, Mein herz kann nimmer frohlich fein!

"Erst schlugft Du mir ben Bater tobt, Bum anbern mein' Frau Mutter roth!

"Bum britten meine Bruber brei, Daß Gott, ber herr, Euch gnabig fei!"

Der Tag verging, es kam bie Nacht, Die Braut ward in die Kammer gebracht.

Bei zweiunbsiebzig Rerzen Schein Fuhrt man bie junge Braut hinein.

Bohl um bie stille Mitternacht Der Pfalzgraf aus bem Schlaf erwacht.

Da wollt' er tuffen ihren Mund, Doch talt und tobt die Liebste fund. Der vermunbete Knabe 1).

Es wollt ein Madchen fruh auffteb'n, Wollt in den grunen Wald spazieren geh'n.

Und ale fie in den Balb 'neinkam, Da fand fie ein'n verwundeten Knab'n.

Der Anabe war von Blut fo roth, Und eh fie ihn verband, war er schon tobt.

"Mo krieg ich nun brei Leibfraulein her, Die mein'm fein Knaben thun die lette Chr'?

"Bo frieg ich nun feche Reiterknab'n, Die mein'n fein Anaben gu Grabe tragen?"

Und als zum Kirchhof kam bie Bahr, Da stund bas Madchen und rauft ihr Haar.

"Bas stehst Du ba und raufst Dein Haar?"
"Beil ich muß trauern sieben lange Jahr.

"Wie lang muß ich in Trauern fteh'n? Bis alle Waffer zusammengeh'n.

"Ja alle Wasser geh'n nicht zusammen, So wird mein Trauern kein Ende haben!"

#### Die Ronigstinder<sup>2</sup>).

Es waren zwei Konigekinder, Die hatten einander so lieb, Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief.

<sup>1)</sup> Wolff, Salle ber Bolker Th. II. S. 185. Zuerst von Gerber (Bolkst. Th. I. S. 153) aber unvollständiger mitgetheilt. Nachher in mehreren Sammlungen baraus abgebruckt. In obiger vollkommnerer Gestalt soll es noch im Koburgischen gesungen werden. S. b. B. Th. II. S. 304.

<sup>2)</sup> Rretschmer Beft I. S. 36. Bergl. oben G. 149, und bie fome-

"Lieb Herze, kannst Du nicht schwimmen? Lieb Herze, so schwimm zu mir! Drei Kerzen will ich aufsteden Und die sollen leuchten Dir."

Da faß eine falsche Monne, Die that, als wenn sie schlief, Sie that die Kerzen ausloschen, Der Jungling ertrant so tief.

Es war am Sonntag Morgen, Die Leut' waren alle so froh; Bis auf die Konigstochter, Die Aeuglein saßen ihr zu.

"Ach Mutter, liebe Mutter, Mein Kopf thut mir so weh, Konnt' ich nicht geh'n spazieren Wohl an die grune See?"

"Ach Tochter, liebe Tochter, Allein follt Du nicht geb'n. Wed auf Deine jungfte Schwefter Und bie foll mit Dir geh'n."

"Ach Mutter, liebe Mutter, Meine Schwester ist ein Kind, Sie pfluckt ja alle Blumlein, Die an dem Strande sind."

"Ach Tochter, liebe Tochter, Allein follt Du nicht geh'n. Wed auf Deinen jungsten Bruber Und ber soll mit Dir geh'n."

"Ich Mutter, liebe Mutter, Dein Bruder ift ein Kind;

bische Bersion besselben Liebes S. 321. Die beutschen Barianten bie ses schönen alten Liebes sind sehr zahlreich und zu sinden im Wunderhorn Th. II. S. 252. u. Ih. I. S. 236. Busching und Pagens Boltslieber S. 180. Ruhlandchenlieber S. 187. Es eristirt auch hollandisch: Hofmann S. 112. Ueberseht in Hosmann's Liebern und Romanzen, 1821. S. 59. u. in der Palle der Bolter Ih. I. S. 140.

Der schießt ja alle Bogelein, Die an bem Stranbe find."

Sie schwang sich um ihren Mantel Und ging wohl an ben Strand, Sie ging so lange zu suchen, Bis sie ben Fischer fand.

"Ach Fischer, lieber Fischer, Willt Du verdienen Lohn, So greif mir aus ben Wellen Einen reichen Konigesohn."

Er warf sein Net in's Waffer, Die Lothe sanken zu Grunb, Er fischte und fischte so lange, Bis er ben Konigsohn fund.

Sie nahm ihn in ihre Urme, Sie tufte feinen Mund; "Uch Liebster, tonntest Du reben, So mare mein herz gefund."-

Was nahm sie von ihrem Haupte? Bon Golde so schwer ihre Kron': "Nimm hin Du armer Fischer, Hab Dein verdientes Lohn!"

Was zog sie von ihrem Finger? Einen Ring von Golbe roth: "Nimm hin Du armer Fischer, Kauf Deinen Kindern Brot!"

Sie schwang sich um ihren Mantel Und sprang wohl in die See: "Gut' Nacht mein Bater und Mutter Ihr seht mich nun nicht mehr!"

Da hort man Gloden lauten, Da hort man Jammer und Noth. Da liegen zwei Königskinder, Sind alle beide tobt.

#### Die Herzogstochter 1).

Es wohnet Lieb bei Liebe, Dazu groß herzeleib. Ein' eble herzoginne, Ein Ritter hochgemenbt 2), Die hatten einander von herzen lieb, Daß sie vor großer hute Busammen kamen nie.

Die Jungfrau, die war ebel, Sie that einen Abendgang, Sie ging gar traurigliche Bis sie den Wächter fand. "D Wächter, tritt Du her zu mir, Selig will ich Dich machen, Durft ich vertrauen Dir!"

"Ihr follet mir vertrauen, Gar eble Jungfrau fein! Nichts furcht' ich boch fo febre, Den lieben herren mein. Ich furchte Eures Baters Born, Wo es mir mißelange, Mein'n Leib hatt' ich verlor'n."

"Es foll uns nicht mißlingen, Ich will nur in ben hag;

<sup>1)</sup> Vielfaltig nach alten sliegenden Blattern abgedruckt, Wundershorn Th. II. S. 243. Anhang zu Wolf's altholland. Bolksliedern S. 197. u. s. w. Anders und unvollständiger nach der heibelberger handsschrift bei Gorres S. 191. — Das Stud, auch ein Wächterlied, steht hier vorzüglich der Mannichfaltigkeit wegen. Es ist verschieden in ganzen Auffassungs und Darstellungsart von den meisten hier mitgetheils ten alten Bolksballaden. Während in jenem der Geist der Wolksballaden. Während in jenem der Geist der Bolkslieder ber anderen germanischen Stämme athmet, ahmt obiges Lied durchaus den Erzählungston der Minnesanger nach. Doch eristirt es auch dänisch und zwar länger und ganz localisirt: Udvalg af Danste Vijer Th. I. S. 50 st. aus Anne Krabbes Liederbuche. Pollandisch: Hosmann's holl. Bolsteiber S. 105. Deutsch von Bols: halle der Kölker Ih. 1.

<sup>2)</sup> Das von Gorres benuste Manuscript hat bazu bie Anmerkung: "Die Burg hieß Stargarbt und es war eines herzog von Medlenburg Kinb."

Und bleib ich benn zu lange, Ruf mich mit Dein'm Gefange. Und laß mich Bachter zu Dir hinein, Dieweil so schlaft mein Bater, Dazu die Mutter mein."

Sie gab ihm ihren Mantel, Der lag an seinem Arm; "Fahrt wohl mein' eble Jungfrau, Und daß Euch Gott bewahr'! Und daß er Euch gar wohl behut!" Es kranket bemselben Wachter Sein Leben und sein Gemuth.

Die Nacht, die war so finster, Der Mond gab lugel Schein; Die Jungfrau, die war edel, Die kam zum hohlen Stein, Daraus da sprang ein Brunnlein kalt, Darauf auf einer Linde Frau Nachtigall saß und sang.

"Was singest Du Frau Nachtigall, Du klein Waldvögelein? Woll' mir ihn Gott behüten, Ihn, beß ich wartend bin. So spar mir ihn auch Gott gesund Mit seinen zwei braunen Augen Und seinem rothen Mund."

Das erhört ein Zwerglein kleine, Das in dem Walde faß, Es lief mit schneller Eile, Da es die Jungfrau fand. "Ich bin ein Bor", zu Euch gesandt, Mit mir da follt Ihr geh'n In meiner Mutter Land."

Er nahm sie mit ben Sanden Bei ihrer schneeweißen Sand, Er führt sie an das Ende, Wo er sein' Mutter fand. "D Mutter, die ist mein allein Ich fand fie nachten spate Bei einem hohlen Stein." -

Und ba des Zwergleins Mutter Die Jungfrau anesah: "Geh, führe sie geschwinde Da Du sie g'nommen hast. Du schaffst groß Jammer und groß Noth, Eh morgen der Tag her gehet, So sind drei Menschen todt!"

Er nahm sie mit ben Sanden Bei ihrer schneeweißen Sand, Er führt sie an das Ende, Wo er sie g'nommen hat. Da lag der Ritter verwund't bis in den Tod, Da stund die schone Jungfrau, Ihr Herz litt große Noth.

Sie zog das Schwerdt aus ihme, Sie stach's auch selbst in sich: "Und haft Du Dich erstochen, So stech ich's auch in mich. Es soll sich nimmer kein Konigskind Um meinen Willen sterben, Ermorden mehr um mich." —

Und als es morgens taget, Der Wachter hub an und sang: "So ward mir in kein'm Jahre Die Racht noch nie so lang Denn diese Nacht mir hat gethan, O reicher Christ vom himmel Wie wird es mir ergeh'n!"

Und das erhort die Herzogin Im Bette da sie lag: "Nun hort viel edler Herre, Bernehmt des Wächters Klag', Die er hinacht hat gethan. Ich fürchte, unste Tochter Ihr sei nicht wohl ergahn." Nun stand auf die Hausfrau balbe, Ein Kerzen sie anzund. Sie kam vor der Tochter Bette, Ihr' Tochter sie nicht fund. Da erhub sich groß Jammer und herzeleid, Da lagen die zwei herzenskinder, In einem Schwerdt verschneidt.

Sie thaten ben Bachter greifen, Legten ihn auf einen Tisch; Thaten ihn in Studen schneiben Gleich einem Salmenfisch. Und warum thaten sie ihm bas? Daß sich ein andrer Bachter Sollt' huten besto baß.

# Die Stiefmutter¹).

"D Konigin, lieb' Mutter mein, Wann fommt mein stolzer Brautigam?" "Er fommt Dir wohl zur rechten Zeit, Gebuld' Dich nur, mein feines Lamm!"

Der Brautigam, er bleibt so lang, Stiefmutter benet an Konigsmacht; Es hat ihr feines Tochterlein Rur an ben frohen hiling gebacht.

"D Konigin, lieb' Mutter mein, Bann tommt mein ftolger Brautigam?" "Er tommt Dir wohl gur rechten Beit, Gebuld' Dich nur, mein feines Lamm!

"Der reichste Schmuck liegt Dir bereit, Im Schreine liegt er wohl verwahrt; Es glanzt in Gold so mancher Stein, Ich schmucke Dich nach Königsart."

<sup>1)</sup> Bom Nieberthein und ben julichschen Auhrgegenben, wo es noch, wiewohl außerst felten, gehört werben soll. Erlach Th. IV. S. 596. Auch bei Kretschmer heft II. S. 81.

Sie zog hinauf bas Treppengewinb, Die Jungfrau schritt eilsertig nach, Da hingen Riegel vor ber Thur, Die Kon'gin schloß auf bas Gemach.

"Lieb' Mutter, Königtn, fag an, Was ist bas für ein' große Eruh? Was ist bas für ein Deckel schwer? Sag, becket er Rieinoben zu?"

"Ja wohl ber theuren Schäfe viel, Sie bedt ber Konigsbreite 1) Bier, Geh schließe nun die Schlöffer auf, Und greif hinein und wahle Dir."

"Ach! Mutter, welche reiche Pracht! Ich weiß nicht, was ich wählen foll!" "Buck' besser Dich hinein, mein Kind, Um Boben liegt bas Beste wohl!"

Die Jungfrau sich hinunter buck, Den Kopf wohl in die tiefe Truh. Stiefmutter wirft in ihrem Grimm Den schweren Gisenbeckel zu.

"Du Brautigam, Du Königsohn, Du tommest gar zur spaten Stund, Feinsliebchen liegt begraben schon, Dort ist ihr Grab im Weibengrund."

Der Königsohn, er weint und klagt, Die Königin, sie log ihm zu; Ein Haupt die Wahrheit sagen konnt', Das lag verschlossen in der Truh 2).

<sup>1)</sup> Bei Erlach, wo Ronigsbreite burch Diabem erklart wirb. Bei Kretfcmer fieht Ronigsbraute.

<sup>2)</sup> In bem Marchen von bem Machanbelbaum (Grimm's Kinberund hausmarchen) tobtet bie Stiefmutter ben Anaben auf gleiche Weise. Die Geschichte bes obigen Liebes erinnern wir uns als Kind auch als Marchen gehort zu haben.

#### Der Schwanritter 1).

"D sag mir an, Frau Mutter lieb, Wo treff ich denn den Bater mein?" "Laß ab, mein Sohn, Du schaffst mir Leid, Weiß nicht wo ist der Bater Dein."

"Wo ist benn wohl sein Seimathland, Sag an, baß ich ihn suchen kann." "Sein Heimathland ist unbekannt, Weiß nicht, wohin er sich gewandt."

"Wie kam er benn hier in bas kanb? Frau Mutter lieb, macht mir's bekannt! Damit ich fenn'. ben Bater mein, Damit ich fein mag kundig fein."

"Ich stand am Fenster im Gemach Und weinte meinem Bater nach, Da schwamm ein Schlfflein auf dem Rhein, Ein stolzer Ritter stand darein.

"Der lenete an ber hand ben Schwan, Ein gulben Rettlein glanzte bran; Der Schwan, ber schwamm bem Ufer zu, Der Ritter gruft die Fenster herauf.

"Der Ritter trug ein gulben Schwerbt, Das war die halbe Grafichaft werth; Ein Hörnelein von rothem Golb, Das hing um feinen Nacken holb.

"Am Finger glanzte ihm ein Ring, Der über alle Kleinod ging; Der Ritter führt einen blanken Schild, Sechs Königsstäbe d'rauf gebild't."

"D Mutter, bas ift felt'ne Mahr! Rannft Du mir fagen gar nichts mehr?"

<sup>1)</sup> Soll ebenfalls noch am Bergischen Rheinuser manchmal zu borren sein. Erlach Ih. IV. S. 599. Kretschmar Deft II. S. 79.

"Ich kann Dir sagen nur noch Gins, Das macht, bag ich jest immer wein'.

"Dein'm Bater ich geloben follt', Daß ich ihn nicht erfragen wollt', Bon wo er zu mir kommen ift; Doch frug ich ihn zu jener Frift.

"Die Frag' hat ihn getrieben fort, Doch bacht er feiner Kinder noch; Er ließ Dir Schild, er ließ Dir Schwerdt, Sein ganges Erb' ift Dir bescheert.

"Dem Bruder Dein gab er fein horn, Der Gau zu Cleve ift ihm ertor'n, Dem jungften Bruder ward ber Ring, Das Land von heffen er empfing.

"Mir aber ließ ber Ehgemahl Richts fonst jurud als Leib und Qual! Wer einmal ihn geliebt so fehr, Der kann ihn nicht vergeffen mehr ')!"

# Liebesprobe<sup>2</sup>).

Es ftand eine Lind' im tiefen Thal, War oben breit und unten fcmal.

<sup>1)</sup> Wir theilen obiges Lieb nicht ohne einiges Mistrauen mit. Der Inhalt ift aus Sagen, Bolksbuchern und aus größeren alteren Gebichten bekannt. S. altbeutsche Wälber Ah. III. S. 49; und beutsche Sagen Ah. II. S. 291 ff. Obiges Lieb, baß herr v. Zuccalmaglio als ein, wie oben bemerkt, noch gangbares, Bolkslieb mittheilt, ift wenigstens sicherlich überarbeitet, wie vielleicht auch bas vorige Stud.

<sup>2)</sup> Wird von Fischart in Gargantua und Pantagruel erwähnt, eriftirte also schon 1552, von welchem Jahre die exfte Ausgabe dieses Buches. S. Busching's und hagen's Bolkslieder S. 406. In allen Sammlungen von Boltsliedern abgedruckt; tros dem mag es hier wegen seiner treuherzigen, naiven Einfachheit einen Plas sinden. Es eriftirt auch hollandisch: hofmann S. 174. Deutsch in Wolfs Proben altholland. Bolksl. 1832. S. 28.

Darunter zwei Berliebte fagen, Bor Licbe all ihr Leib vergagen.

"Fein's Liebchen, wir muffen von einander, Ich muß noch fieben Jahr wandern."

"Mußt Du noch sieben Jahr mandern, Rehm ich mir keinen Undern."

Und ale die sieben Sahr um war'n, Meint sie, ihr Liebchen kame balb.

Da ging sie in ben Garten, Ihr Feinelieb zu erwarten.

Sie ging wohl in ein grunes Holz, Da kam ein Reiter geritten stolz.

"Gott gruß Dich Madchen feine, Was machst Du hier alleine?

"Sind Dir Dein Bater ober Mutter gram, Dber haft Du heimlich einen Mann?"

"Mein Bater und Mutter find mir nicht gram, Ich hab auch heimlich keinen Mann.

"Gestern war's drei Wochen und sieben Sahr, Daß mein Feinslieb geschieden war."

"Gestern bin ich geritten burch eine Stadt, Wo Dein Feinelleb grad Hochzeit hatt'.

"Bas thuft Du ihm benn wunschen an, Daß er fein' Treu' nicht gehalten hat?"

"Ich wunsch' ihm all das Beste, So viel ber Baum hat Aeste.

"Ich wunsch' ihm so viel Glude fein, So viel wie Stern' am himmel sein!

"Ich wunsch' ihm so viel gute Zeit, So viel wie Sand am Meere breit." Was zog er von bem Finger fein? Ein feines goldnes Ringelein.

Er warf ben Ring in ihren Schoof, Sie weint, baf ihr ber Ring gar floß.

Bas jog er aus ber Tafchen? Ein Tuch, schneemeiß gewaschen.

"Trodn' ab, trodn' ab Dein' Aeugelein, Du follst furwahr mein eigen fein!

"Ich wollte Dich nur versuchen, Db Du wurd'ft schworen ober fluchen.

"hatt'ft Du einen Schwur ober Fluch gethan, Bon Stund' an war' ich geritten babon."

# Graf Friedrichs Sochzeit 1).

Graf Friedrich wollt' ausreuten Mit feinen Ebelleuten.

Er wollt' fich holen feine liebe Braut, Die an fein Berg war angetraut.

Und da er ihr entgegenkam, Sein ganzes Herz in Lieb' entglomm.

Er schlang um fie ben schlanken Arm Und bruckt' 'nen Ruß auf die Lippen warm.

Das stach sein' Liebste nah an's Berg, Sie ließ nicht merken ihren Schmerz.

<sup>1)</sup> Aus ber Oberlausis. Achter Jahrgang bes Taschenbuches für Dichter und Dichterfreunde, Leipz. 1778. S. 122. — Andere Bersionen eristiren schwählsch und schweizerisch, Wunderh. Ah. II. S. 289 und S. 294; und im Dialett des Kuhlandchens, Meinert S. .

Und als sie an bas Thor 'ran kam, Seine Frau Mutter ihm entgegenkam.

"Ach liebster, ach liebster Graf Friedrich mein, Soll bies meine liebste Schnure fein?"

Sie festen bie Braut zu Tische, Sie trugen ihr auf Wildpret und Fifche.

Sie schenkten ihr ein ben kuhlen Wein, Sollt' effen, follt' trinken, follt' luftig fein.

Sie rudte nach ber Ede, Sie fragte nach ihrem Brautbette.

"In unferm Lande ba ift's nicht Sitten, Daß eine Braut nach bem Bett thut wutten 1)."

Sie führten die Braut jum Bettelein Bei funfundvierzig Rergen Schein!

Bei funfundvierzig Saitenspiel, Die Braut, die hatte der Freuden nicht viel.

Sie mandte fich nach ben Banben, Sie nahm ein feliges Enbe;

Sie wandte fich nach der Thur hinaus, Ihre Seele fuhr mit Freuden heraus.

Und als es tam um Mitternacht, Graf Friedrich brunftig an fein Lieb gedacht.

Er wollt' fie schließen in feinen Arm, Da war fie talt und nicht mehr warm.

Er wandte fich nach ben Wanben, Er nahm ein feliges Enbe;

Er wandte fich nach ber Thur hinaus, Seine Seele fuhr mit Freuben heraus.

<sup>1)</sup> Bitthen ?

Ach Bunber über Bunber, 3mei Leichen in Einer Stunde!

Es find verschieben zwei Konigstind, Wie Ihr fie im gangen gand nicht find't.

Was wuchs auf ihrem Grabe? Zwei Lilien auf einem Stabe.

Auf einer ftand geschrieben: Bei Gott, ba find fie geblieben !).

# Die Rindesmörberin 2). 1615.

"Joseph, lieber Joseph, was haft Du gemacht, Daß Du bie schone Ranetl in's Unglud gebracht!

"Joseph, lieber Joseph, mit mir ift's balb aus, und wird mich balb fuhren jum Schandthor hinaus.

"Zum Schandthor hinaus auf einen grunen Plat, Da wirst Du bald seben, was Lieb' hat gemacht!

"Richter, lieb Richter, richt nur fein geschwind, Ich will ja gern sterben, baß ich komm' zu meinem Kind!

"Joseph, lieber Joseph, reich mir Deine hand, Ich will Dir verzeihen, bas ift Gott bekannt!" —

Der Fahndrich tam geritten und schwenkt seine Fahn: "halt mit der schonen Nanerl! ich bringe Parbon."

Fahndrich, lieber Kahndrich, sie ist ja schon todt: Gut' Nacht, mein schon Nanerl, Deine Seel' ift bei Gott!

<sup>1)</sup> Die beiben Schlugverse geboren mehreren anberen alten Ballaben an.

<sup>2)</sup> Ans Reicharbts musikalischer Zeitung 1806, Ro. 10. S. 40. Dieses einfachrubrende Lieb ist das Original von bem schwulftigen Probutt ber jugenblichen Muse Schiller's, die Kindesmorberin.

Einen unermeglichen Reichthum besitzen bie Deutschen an hiftorifden Bolkeliebern. In ben Bolffchen, Rochlibischen und Soltau'schen Sammlungen liegen allein beinab breihundert verschiedene Stude vor uns, und wahrscheinlich wurde fich aus Chronifen, fliegenben Blattern und Sand= foriften eine gleiche Ungahl zusammenfinden laffen. "Es war bie uralte Gewohnheit ber Deutschen", fagt Leffing irgendwo - uns bunkt in einem Briefe an Efchenburg -"ihre Geschichte in Liebern und Reimen zu verfaffen, und biese Gewohnheit hat sich sehr lange erhalten. — In biefen Liebern erschallte gemeiniglich bie Stimme bes Bolkes, und wenn geschehene Dinge nicht mit bichterischen Kabeln barin ausgeschmudt maren, so waren sie boch mit Empfindungen verwebt, die man wirklich babei gehabt hatte." Diese Worte heben genau bas eigentliche Ber= bienst dieser Rlasse ber beutschen Bolksballaben beraus. Sie find wichtig fur ben Geschichtsschreiber, theils weil fie oft bie Begebenheiten in ihren kleinsten Umftanben mit gemiffenhafter Treue ergahlen; theils weil ihre Berfaffer als Reprafentanten ber Gesammtheit bes Bolfes die Gesinnungen und Ansichten biefes letteren aussprechen. Die große Anzahl ber Lieber biefer Art ist hier auch von keiner gerin= gen Bebeutung, und feine anbere Nation kann fich in biefem Punkte mit ber beutschen vergleichen 1). Für ben Freund ber Poefie find sie aber meist von fehr geringem Interesse, und sie konnen fich barin weber mit benen ber Spanier noch mit benen ber Nordlander, noch weniger mit benen ber Britten ober Gerben meffen. Ja, in ihren Berbienften liegen jum Theil ihre Fehler. Es find nicht Auffassungen einzelner Momente: sie bemühen sich meist mit breiter Rebseligkeit uns ein Ganges ju geben, und inbem fie mit gewissenhafter Treue jebes Umstanbes ermahnen.

<sup>1)</sup> Bolf nimmt zwar bei einer ahnlichen Bemerkung die Englanber aus (Borrebe zu ben hiftor. Bolksliebern G. VI.); schwerlich möchte aber bei ben Englandern und Schotten zusammen genommen mehr als die halfte obiger Zahl zusammen gebracht werden können.

gewähren fie uns teine Art von poetischer Anschauung, und taffen ber Phantafie fehr geringen Spielraum. Daß an Charafterbilder wie bie vom Cib, ober von Bernarbo bel Carpio u. f. w. nicht zu benten ift, versteht sich gewisser: maßen von felbft; benn ju folchen vollenbeten Schilberungen gehort eine ganze Reihe von Gemalben, bie, indem jebes über verschiebene Rebenzüge Schatten und Licht vertheilt, fich in ben namlichen Sauptzügen begegnen. Reine Nation hat in diesem Punkte ahnliches aufzuweisen, als etwa die Englander in Robin Sood und vielleicht die Serben, beren beibe Milosche, Ivan Aneschewitch, und einige andere auch mit beutlich erkennbaren Physiognomien por uns fteben; bes Konigesohnes Marko mit feinen toloffalen Gi= gantenzugen nicht zu gebenken. Aber auch Charafter ffi } = gen, wie die brittischen fie von ben Percy's und Douglas und anberen geben, gewähren bie beutschen nur felten. Um meisten Lebenbigkeit ber Darftellung haben entschieben bie Raubritterballaden, von denen es eine ganze Anzahl giebt. Wenn wir aber biefe mit ben schottischen und englifchen von verwandtem Stoff vergleichen, fo muß uns aus erst die Lonalität frappiren, mit der sie abgefagt sind '). Bahrend in jenen ber Ganger immer im Interesse ber Parthei ober ber Ritter ift, beren Thaten ober Leiben er befingt, und ben Konig ober ben Lord Ward ober sonstige obrigkeitliche Personen als blutige Berfolger ber Unschuld und Unterbruder ber Freiheit barftellt, haben bie Berfaf-

<sup>1)</sup> Ueberhaupt geht ber loyale Sinn bes beutschen Bolkes auf recht frappante Beise aus ben Liebern hervor. Ermahnungen zum Gehorssam gegen die Obrigkeit, und Ehrsurcht vor dem Fürsten werden bei jeder Gelegenheit angebracht; z. B.

Reiner foll Fürsten und Berren schmaben, Er foll fich vorber gar wohl umsehen u. f. m.

Dber: All Obrigfeit die ift von Gott

Bie uns Paulus gelehret bat u. f. w.

Ober: So gehts wer wiber bie Obrigfeit

Sich unbefonnen emporet!

ser ber beutschen Ballaben bieser Art, die meist ans ben Stadten, und nicht wie die schottischen Clansleute und Haussanger ber Ritter waren, und beren Gleichgesunten zu gefallen wünschten, meist nur sehr geringe Theilnahme für ihre Helben. Dieser Umstand muß ihnen natürlich sehr an Feuer nehmen; bennoch kann diese Klasse historischer Lieber entschieden die beste unter den deutschen genannt werden, und wir sinden hin und wieder Stellen darin, die sich zu wahrhaft poetischem Schwung erheben. hier folgen einige als Beispiele.

Buffo von Errleben und die von Stendal 1).
1372.

Herr Busso von Errleben sich vermaß Wohl auf bem Hause, ba er saß: "War' ich funthundert starke, Ich wollte so viele Kuhe holen Wohl aus der alten Marke.

"Bußt' ich wer unfer Bormann wollt' sein, 'Bohl zu der alten Mark hinein, Ein Pferd wollt' ich ihm geben." "Ein Pferd will ich verdienen," Sprach sich Herr von Runstede.

"Ich wollte sie führen in ein fett Land, Das ist unberaubet und unverbrannt, Da ist wohl so viel zu nehmen! Wir haben so viel' stolze Waffenleut', Wer wollte uns das wehren!"

Bu ber hagen Muble zogen fie hin, Babingen war ihr Anbeginn, Dazu Schepelige, Rloben, bas vorbei gingen sie, Sie zogen nach Garlippe.

<sup>1)</sup> Soltau S. 69. Aus bem Plattbeutschen in bas hochbeutsche übertragen.

Das warb ber Schulz von Babingen gewahr, Er ritt nach Stendal vor das Thor: "Wohl auf Ihr stolzen Burger alle! Wollt Ihr hier nicht dazu thun, Behalten wir keine Kuh im Stalle."

Die Burger von Stendal waren so ftolz, Sie zogen nach Deege wohl hinter bas Holz; Sie wollten sich nicht lassen beschauen; Das beweinete Herrn Bussen sein Weib Und so manche stolze Frauen.

Sie zogen nach Jasel wohl hinter ben Berg, Da hielten sie bide als wie ein Swerg Bon Kuhen und von Schafen. Ehe ber Tag zum Abend ging, Mußten sie alle lassen.

Sie schlugen herrn Buffen wohl auf den Kopf, Darzu auf seinen Baffenrock Und feine Pickschauben. Da sah man so manchen stolzen Baffenmann Bohl aus ber Altmark stauben.

Merner von Kalbe, ber gute Mann, Er ritt die Feinde so tapfer an, Er griff wohl zu dem Schwerdte. Wer nun ein ehrlicher Mann will sein, Der steche wohl in die Pferdte!

Werner von Ralbe war brinnen mitten, Er ward wohl burch und burch geritten, Das war ber größte Schabe, Den bie von Stendal erlitten haben: Sott gebe ihnen feine Gnade!

# Der Schwanritter 1).

"D sag mir an, Frau Mutter lieb, Wo treff ich benn ben Vater mein?" "Laß ab, mein Sohn, Du schaffst mir Leid, Weiß nicht wo ist ber Bater Dein."

"Wo ist benn wohl sein Seimathland, Sag an, baß ich ihn suchen kann." "Sein Seimathland ist unbekannt, Weiß nicht, wohin er sich gewandt."

"Wie kam er benn hier in bas kand? Frau Mutter lieb, macht mir's bekannt! Damit ich kenn' ben Bater mein, Damit ich sein mag kundig sein."

"Ich stand am Fenster im Gemach Und weinte meinem Bater nach, Da schwamm ein Schifftein auf dem Rhein, Ein stolzer Ritter stand barein.

"Der lenkte an ber hanb ben Schwan, Ein gulben Rettlein glanzte bran; Der Schwan, ber schwamm bem Ufer zu, Der Ritter gruft bie Fenster herauf.

"Der Ritter trug ein gulben Schwerbt, Das war die halbe Grafichaft werth; Ein Hörnelein von rothem Gold, Das hing um seinen Nacken holb.

"Am Finger glanzte ihm ein Ring, Der über alle Rleinob ging; Der Ritter führt einen blanken Schilb, Sechs Königsstäbe b'rauf gebild't."

"D Mutter, bas ift felt'ne Mahr! Rannft Du mir fagen gar nichts mehr?"

<sup>1)</sup> Soll ebenfalls noch am Bergischen Rheinuser manchmal zu borren sein. Erlach Ih. IV. S. 599. Kretschmar heft Il. S. 79.

"Lieber Engel, gang mir bei, Bis Seel und Leib bei 'nander sei, Daß mir mein Herz nicht breche! Gott segne Dich Sonn', Gott segne Dich Mond, Gott segne Dich, schönes Lieb, das ich han, Ich muß mich von Dir scheiden."

Der uns dies Lieblein neu gefang, Peter Unverdorben ist er genannt, Er fang's aus freiem Muthe; Er singt uns das und keines mehr, Und sollt' er leben, er sange mehr, Also schieb er von hinnen.

#### Der Lindenschmidt 1)

Es ist nicht lang, daß es geschah, Daß man den Lindenschmidt reiten sah Auf einem hohen Rosse. Er reit den Rheinstrom auf und ab, Er hat's gar wohl genossen.

"Frisch auf, Ihr lieben Gefellen mein, Es muß einmal gewaget sein, Wer waget, thut gewinnen. Wir wollen reiten Tag und Nacht, Bis wir eine Beute finden."

Dem Markgraf von Baben tam bie Mar, Wie man ihm in's Geleit gefallen war, Das that ihn fehr verbrießen. Wie balb er Junker Caspam fchrieb, Er follt' ihm ein Reiflein bienen.

<sup>1)</sup> Zuerst von Eschenburg im beutschen Museum mitgetheilt; bann Alte Denkmaler S. 450. Bon ba in die meisten Sammlungen ausgenommen. Der alteste Druck des Liedes ist zwar von 1646, allein das Lied selbst ist ohne Zweisel aus dem sechgehnten oder funfzehnten Jahr-hundert. Es hat nicht viel Poesie, aber eine ungemeine dramatische Lebendigkeit.

Junter Caspar zog bem Bauerlein ein Kappen an, Er schickt ihn allzeit vornen an Wohl auf die freien Strafen. Wenn er ben edeln Lindenschmidt fand', Denselben sollt' er verrathen.

Das Bauerlein schiffte wohl über ben Rhein, Er kehrte zu Frankenthal in's Wirthshaus ein: "Wirth, habt Ihr nichts zu effen? Es kommen brei Wagen, sind wohl belaben, Bon Frankfurt aus ber Messen."

Der Wirth, ber sprach bem Bauerlein zu: "Wein und Brot hab' ich genug, Im Stall, ba stehen brei Rosse; Sie sind bes edeln Lindenschmidts, Er nahrt sich auf freier Straßen."

Das Bauerlein bacht in seinem Muth: Mein' Sach', bie wird noch werden gut, Den Feind hab ich vernommen. Wie bald er Junker Casparn schrieb, Daß er sollt' eilend kommen.

Der Lindenschmidt hatt' einen Sohn, Der sollt' den Rossen bas Futter thun, Den Haber that er schwingen: "Steh auf herzliebster Bater mein, Ich hor' die Harnisch' klingen!"

Der Lindenschmidt lag hinter'm Tisch und schlief, Sein Sohn ihn wieder und wieder rief, Der Schlaf hatt' ihn bezwungen; "Steh auf herzliebster Bater mein, Dein Berrather ist schon kommen!"

Junter Caspar zu ber Stuben eintrat; Der Lindenschmidt von herzen erschraft, Lindenschmidt, gieb Dich gefangen! Bu Baben an dem Galgen hoch, Daran sollst Du mir hangen!"

Der Lindenschmidt mar ein freier Reitersmann, Wie bald er zu ber Rlingen sprang:

"Bir wollen erft ritterlich fechten!" Es waren der Bluthund' allzuviel, Sie hieben ihn zu der Erben.

"Und kann und mag es nicht anders sein, So bitt ich um den liebsten Sohne mein, Wohl um den Reitersjungen! Haben sie Jemanden Leids gethan, Dazu hab' ich sie gezwungen."

Junter Caspar, ber fprach nein bazu: "Das Ralb, bas muß folgen ber Ruh, 'S wird anders nicht gesprochen. Und wenn ber Anab' sein Leben behielt, Seines Baters Tod wurd' gerochen."

Sie wurden alle brei nach Baben gebracht, Sie saßen nicht langer als eine Nacht, Wohl zu benselben Stunden. Da ward der eble Lindenschmibt gericht't, Sein Sohn und Reitersjunge 1).

Niemand, der die Geschichte Deutschlands kennt, wird ihren unendlichen Reichthum an poetischen Romenten überssehen; aber die deutschen Bolksdichter haben, mit geringes rem Takt als die Schotten und Spanier, nur selten einen solchen Moment aufgefaßt. Und wenn es ja geschah, ward die Kraft der Thatsache gewöhnlich durch eine Ueberfülle von Worten verwässert und verslacht. In dem ganzen Borrath deutscher historischer Bolkslieder mehr als höchstens zehn Stücke von dem mindestens romantischen Schwung zu sinden, wurde Mühe genug kosten. Von den beiden solzgenden ist das erste, wenigstens dem Stoff nach, sehr alt. Es gründet sich auf die Ermordung des Psalzgrafen Frieds

<sup>1)</sup> Andere Ballaben von edlen Straßenräubern stehen im deutschen Museum 1778. Ab. II. S. 459; daraus im Bunderhorn Ab. I. S. 276; ferner Bunderhorn Ab. II. S. 175 u. 180; viele verwandte Lieber auch in Wolf's hist. Boldsliedern u. s. w.

rich von Sachsen im Jahre 1065 burch Lubwig, Landgrasfen von Thuringen, veranlaßt burch seine Leibenschaft für dessen Gemahlin, die schöne Abelheid. Brotuff, der die Ballade in seiner Marsburger Chronik mittheilt '), sagt, daß sie zu seiner Zeit (Mitte des sechzehnten Jahrhunderts) im Orte Freiburg und da herum, überall öffentlich gesunsgen worden sei.

#### Die Frau ju Beißenburg.

("Im proporcion triple Thon, mit einem Suspicio angufaben.")

Bas woll'n wir aber fingen? Bas heben wir an für'n Lieb? Ein Lieb von ber Frauen zu Beißenburg, Bie sie ihren herrn verrieth.

Sie ließ ein Brieflein schreiben Gar fern in's Thuringer Land; Zu ihrem Ludwig Buhlen, Daß er ba kam' zur Hand.

Er sprach zu feinem Knechte, "Mein Pferb, bas fatt'le gleich, Wir wollen zur Weißenburg reiten, Es ift nun reitens Zeit.

"Gott gruß Euch Abelheib schone, Bunsch Euch einen guten Tag, Wo ift Eu'r ebler Herre, Mit dem ich kampfen mag?"

Die Frau lenkt ihren Herren Im Schein falschen Gemuths, Er reitet Nachts ganz spate Mit Hunden nach dem Ried.

<sup>1)</sup> S. LXXI. Bon ba in bie meisten Sammlungen aufgenommen. Die Reime bes Liebes, wie es in ber Chronik steht, sind zum Aheil, wahrscheinlich durch eine Nachlassieit des Schreibers, ganz unvollkommen, benn bei der leisesten Wendung bieten sie sich gleichsam von selbst bar.

Da Ludwig unter bie Linbe kam, Ja unter bie Lind' so grun, Da kam ber herr von ber Weißenburg, Mit seinen Winden so kuhn.

"Willfommen herr von ber Beißenburg, Gott geb' Euch guten Muth, Ihr follt nicht langer leben, Denn heut biefen halben Tag. "

"Soll ich nicht langer leben, Denn diesen halben Tag, So klag ich's Christo vom himmel, Der all' Ding' wenden mag."

Sie kamen hart zusammen Mit Wort und Jorn so groß, Daß einer zu dem andern Sein' Armbrust abeschoß.

Er sprach zu seinem Knechte: ,, Run spann Dein' Armbruft ein, Und schieß ben herrn von ber Weißenburg Bur linken Seiten ein. "

"Warum follt' ich ihn fchiefen Und morden auf dem Plan. Hat er mir doch sein Lebelang Noch nie kein Leid gethan."

Da nahm Lubwig ben Sagerspieß Selber in seine Hand, Bu Tob den Pfalggraf Friederich Unter der Linden durchrannt.

Er sprach zu seinem Anechte: "Reiten wir gen Weißenburg; Da find wir wohl gehalten, Rach unser'm herz und Muth."

Da er nun gegen bie Weißenburg tam, Wohl unter bas hohe Saus; Da sah die falsche Fraue Mit Freuden zum Fenster 'raus. "Gott gruß Euch, eble Fraue, Befcheer Euch Glud und heil! Eu'r Will', ber ist ergangen, Tobt habt Ihr Eu'r Gemahl!"

"Ift benn mein Will' ergangen, Mein ebler herre tobt, So will ich's nicht eh'r glauben, Ich feh' benn fein Blut fo roth."

Er zog aus feiner Scheiben Ein Schwerdt von Blut so roth: "Sieh da Du eble Fraue, Ein Zeichen von feinem Tob."

Sie rang ihre weißen Sanbe, Rauft aus ihr gelbes Saar: ,, Hulfreicher Chrift vom Simmel, Was hab' ich nun gethan!"

Sie zog von ihrem Finger Bon Gold ein Ringelein: "Rimm hin, Du Lubewig Buhle, Dabei gebenke mein!"

"Bas foll mir boch das Kingerlein, Das unrecht gewonnen Golb 1)? Wein herz wird nimmer frob."

Des erschrak die Frau von der Weißenburg, Fast' einen traurigen Muth: "Berlaß mich, holder Fürste, nicht, Mein ebler Herr ist todt!"

<sup>1)</sup> Im Bunderhorn, Wolf, Erlach u. f. w. helft es: Das versacht gewonnen Gold, wahrscheinlich durch einen Druckfehler im ersten Abbruck nach ber Chronik, b. h. in Meisners Quartalschrift, welche wir nicht selbst vor Augen gehabt. Da ber Bers so gar keinen Sinn giebt, so ift es unbegreislich, daß keiner der herausgeber ihn nach ber Chronik selbst corrigirt hat.

# Won der schonen Bernauerin 1).

1435.

Es reiten brei Ritter ju Munchen hinaus, Sie reiten wohl vor ber Bernauerin Saus: "Bernauerin, bift Du brinnen?
ja brinnen?

"Bift Du barinnen, so tritt Du heraus, Der Herzog ist braußen vor Deinem Haus Mit all seinem Hofgesinbe, ia Gesinbe."

Sobald die Bernauerin die Stimme vernahm, Ein schneeweißes Hemdlein zog sie da an, Wohl vor den Herzog zu treten, ja treten.

Sobald die Bernauerin vor's Thor 'naus tam, Drei herren gleich die Bernauerin vernahm: "Bernauerin, was willst Du machen? ja machen?

"Ei, willst Du lassen ben Herzog entwegen, Ober willst Du lassen Dein jung frisches Leben? Ertrinken im Donauwasser? ia Wasser?"

"Und eh' ich will laffen mein'n Herzog entwegen, So will ich laffen mein jung frisches Leben, Ertrinken im Donauwaffer, ia Waffer.

"Der herzog ist mein Und ich bin fein, Sind wir gar treu versprochen, ja versprochen."

Bernauerin auf bem Wasser schwamm, Maria, Mutter Gottes, sie rufet an, Sollt' aus ber Roth ihr heifen, ta helfen.

<sup>1)</sup> Bufching's wichentl. Rachrichten Bb. III. G. 409 ff.

"hilf mir, Maria, aus bem Waffer beraus, Mein herzog baut Dir ein neu Sotteshaus, Bon Marmelftein einen Altar, ja Altar!"

Sobald fie dies hat gesprochen aus, Maria, Mutter Gottes, hat geholfen aus, Und von dem Tod fie errettet, ja errettet.

Wie die Bernauerin auf die Bruden fam, Ein henterstnecht zu ber Bernauerin fam: "Bernauerin, was willst machen? ja machen?

"Ei, willst Du werden ein Hentersweib, Ober willst Du lassen Deinen jung stolzen Leib Ertrinken im Donauwasser? ja Wasser?"

"Und eh' ich will werben ein Henkerswelb, Eh' will ich laffen meinen jung stolzen Leib Ertrinken im Donauwaffer,
ja Waffer."

Es ftund faum an den britten Tag, Dem herzog fam eine traurige Rlag', Bernauerin ift ertrunten,

ja ertrunfen.

"Auf, rufet mir alle Fischer baber, Sie sollen fischen bis in bas rothe Meer, Daß sie mein Feinstlieb suchen, ja suchen."

Es tommen gleich alle Fischer baber, Sie haben gefischt bis in's rothe Meer, Bernauerin ha'n sie gefunden, ja gefunden.

Sie legen's bem Herzog wohl auf ben Schooß, Der Herzog viel tausend Thranen vergoß, Er that gar herzlich weinen, ja weinen. "So rufet mir her fünftausend Mann, Einen neuen Krieg will ich heben an Mit meinem "Herrn Bater eben, ia eben.

"Und war' mein herr Bater mir nicht so lieb, Ich ließ ihn aufhenken wie einen Dieb, War' aber mir 'ne große Schande,
ja Schande."

Es stund kaum an den britten Tag, Dem Herzog kam eine traurige Klag', Sein Herr Bater ist gestorben, ja gestorben.

"Die mir helfen meinen herrn Bater begraben, Rothe Mantel muffen fie haben, Roth muffen fie fich tragen, ia tragen.

"Und die mir helfen mein Feinslieb begraben, Schwarze Mantel muffen fie haben, Schwarz muffen fie fich tragen, ja tragen.

"So wollen wir stiften eine ewige Deff', Daß man ber Bernauerin nicht vergeff', Man wolle fur sie beten,

Der größte Theil ber hiftorischen Bolkslieber ift Schlachten ober sonstigen kriegerischen Begebenheiten gewidsmet. Besonders zeigten die Schweizer von jeher große Neigung, alle ihre vaterlandischen Begebenheiten burch Sessang zu seiern; und es kann nicht fehlen, daß das Beswußtsein der edeln Stellung, die sie als freie Manner den Fürsten gegenüber einnahmen, manchen guten Gedanken erweckte. Die eidgenössischen Lieber, die von dem dreizehns

ten Jahrhundert bis in das siebenzehnte gehen '), und die auf dieselben Thatsachen bezüglichen ihrer Gegner, gehören auch entschieden zu den besseren deutschen historischen Liebern. Leiber sind sie meist ungebührlich lang; als Sanzes betrachtet sind sie überhaupt selten von besonderem Berth. Allein wenige sind darunter, die nicht einige gute Berse hatzten. 3. B. der Ansang des Liedes auf die Schlacht von Ponterlin 1475:

Der Winter ist gar lang gesin, Deß hat getrau'rt manch Bögelin Das frohlich jest thut singen. Auf grunem Zweig hort man's im Wald Gar sußiglich erklingen.

Der Zweig hat bracht gar mannich Blatt, Darnach man groß Berlangen hat, Die Haib' ist worden grüne. Darum so ist gezogen aus Gar mancher Mann so kühne.

Einer zog auf, ber andere ab, Der hat genommen eine wilbe Hab, Der Schimpf hat sich gemachet; Def ber Herzog von Burgund Gar wenig hat gelachet u. f. w.

Aber nicht alle Anfange sind so poetisch; oft beginnen ganz muntere, frische Lieber mit chronikalischer Genauigkeit; z. B. eines ber vielen Lieber auf die Schlacht bei Sempach:

Im tausend breihundert und sechsundachtzigsten Sahr Da hat doch Gott besunder sein Gnad than offenbar u. f. w.

ober eins auf bie von Rafels:

Im taufend breihundert und achtundachtzigften Jahr Da ftunden Glarner befunder in großer Roth und G'fahr u. f. w.

<sup>1) &</sup>amp; Rochlis eibgenöfsische Lieberchronit, Bern 1835; meift aus altern Chroniten gesammelt, und zum Theil in bas Wunderhorn und Bolf's und Goltau's hiftor. Bolfsliebersammlungen aufgenommen.

Nicht bloß die Schweizerlieder, auch andere deutsche sind häusig ganz durchspickt mit Jahreszahlen, und je neuer das Jahrhundert, in welchem sie gedichtet, je breiter und weitläusiger. Am gelungensten sind gewöhnlich die Scherzs und Spottlieder; derb genug, wie es sich erwarten läßt, aber voll eines trockenen schlagenden Wiges. Eines der altesten historischen Lieder ist folgendes thüringisches; der Vorfall, den es besingt, war wahrscheinlich zu seiner Zeit ein vielfältig besprochener, und das Schmachlied in Aller Munde.

Wie König Abolf's Gesinde gelastert ward 1).

1293.

Die Ebeln von bem Rheine Die ritten zu bem Beine, Und kamen unter Raspenberg; Des Königs Hofgesinde Ergriff die Gotteskinde Und trieb gar schämeliche Werk.

Gott mochte sie nicht erleiben, Ihr' Beutel ließ er schneiben, Das waren lafterliche Mahr! Sie han nach meinem Gebunken Ihre Heller ba vertrunken, Daß ihnen bie Beutel wurden leer.

Da fie baheim nun kamen, Und ihre Beib' vernahmen, Daß fie die heller hatten verlor'n, Sie wurden übel empfangen, Biel besser waren gehangen, Denn solche Schmachheit unde Born!

<sup>1)</sup> Aus Robte's thuringifcher Chronit, Goltau G. 46, mit erneuzter Orthographie bier abgebruckt.

Besonders füllten ein Paar Jahrhunderte darauf die religiösen Spaltungen Gift in die Abern, das sich dann in Hohn= und Spottliedern ergoß. Die Katholischen spielten gern mit dem Namen Huß (Guß, Gans). Ein Spott= und Schmählied beginnt so:

Nun wollet Ihr horen ein neu Gebicht Bas die Luther'ichen haben ausgericht? Eine Gans haben sie gefangen. Die Febern haben sie ihr ausgerupft, Darmit sie graulichlich prangen.

Die Sans ift jum erften ausgeflogen Aus einer Stadt, geheißen Prage, Bu Wittenberg ift fie gekommen. Die Luther'schen haben sie empfangen Und haben sie frohlich aufgenommen.

Die Sans die ist Hans Huß genannt, Den Luther'schen ist sie wohl bekannt, Mit ihren Febern sie sich beden. Zu Cosinis ist sie lange verbrannt, Sie wollten sie wieder ausweden.

Eine and're Sans hat fie geboren, Als ein Narr ist fie beschoren, Sie heißt Martinus Luther. Wittenberg hat sie auserkohren Bu einer keherischen Mutter u. s. w.

Die Gans hub an so suß zu singen, Daß die Monche aus dem Kloster springen Und ihre Kappen abwerfen; Die Keuschheit wird ihnen allzuschwer, Ihre Frommheit kann man merken u. f. w. 1).

Aber die Lutherischen vergalten es ihnen reichlich. In einem den bohmischen Priestern in den Mund gelegten Klag-lied (vom Jahr 1522) heißt es unter anderen so:

<sup>1)</sup> Soltau S. 278.

Im Mon: Ach Gott vom himmel fieh barein zc.

Ach Bater Pabst, sieh boch barein Und laß Dich bas erbarmen:
Daß wir Pfaffen bie Schürling Dein So ploglich muffen verarmen!
Denn unf're Ruchen und Prabend Uns werben fast an allem End Des Bohmerlands entzogen!

Daher manchem ber feiste Wanst Thut merklich sehr abschmelzen: Und sind babei in Noth und Angst Denn die Ruh geht auf Stelzen, Weil wir haben neulicher Zeit Geschworen einen harten Eid Bei den Kegern zu stehen u. f. w.

Drum Bater Pabst, hollischer herr, Gebenke boch auf Mittel, Wie wir bes Eidschwurs und Beschwer Los werben mit gutem Titel, Unste Rochin und Madonnen meist Sammt ben guten Prabenben feist Mogen sicher behalten u. s. w. 1)1

Die größere Bahl ber Kriegs = und Schlachtlieber ward von den Kriegern selbst im funfzehnten oder sechzehnten Jahrhundert, besonders von den Lanzknechten, gedichtet, die Scenen besangen, welche sie selbst erlebt. Georg von Frundsberg, der wackere Führer der Lanzknechte, machte sich selbst seine Lieder. Je mehr diese Klasse zu bloßen Lohnssoldnern herabsank und je tieser ihre Sittlichkeit siel, je trüsber mußten auch ihre poetischen Ergüsse slieben. Ueber alle Begriffe platt, und mitunter schon mit französsischen Worztern verbramt, erklingen die Lieder aus dem dreißigiahrigen Kriege. Doch tont zuweilen auch ein frischer, kräftiger Ton bazwischen, wie z. B. in solgendem Gesange:

<sup>1)</sup> Soltau S. 463.

#### Schlacht bei Leipzig 1).

Ich hab' ben Schweben mit Augen gesehn, Er thut mir wohl gefallen; Seliebt mir in bem Herzen mein Bor andern Königen allen.

Er hat der schönen Reiter so viel, Läßt sich nicht lange verieren; Er hat der schönen Stud so viel Biel tausend Musketirer.

Das Frankenland ist ein schönes Land Es hat viel schöne Straffen; Da hat so mancher brave Solbat Sein junges Leben gelassen.

Das Sachsenland ist ein einiges Land Es bienet Gott bem Herren; Und wenn wir kommen in's Baierland Frei tapfer wollen wir uns wehren.

Der Oberst Baubiß beim Schweben thut sein Und thut sich tapfer halten, Ist unverzagt mit dem Pappenheim Ein Schlacht, zwei, drei zu halten.

Der Tilly hat ein Garn gespannt, Es wird ihm balb zerreißen, Der Schwebe ist bekannt im Land, Bohl in dem Lande Meißen.

Mit ihren Karthaunen und Stücken groß So tapfer thun unter sie krachen, Und geben dem Garn so manchen Stoß Daß alle Kaben brachen.

Der Tilly in's Land zu Meißen zog, Er freut sich fehr von Herzen,

<sup>1)</sup> Rach einem fliegenben Blatte im Bunberhorn Ih. II. S. 93; bei Bolf S. 436.

Und wie er wieber weichen muß, Ehat er fich febr entfeten.

Nun weiß ich noch ein Cavalier Der wird genannt ber Holke, Bom span'schen Wein und Malvasier Da kriegte er bie Kolke.

Das Confekt wohl vergiftet war Ich thu's mit Wahrheit fagen; Der Schweb' bem Tilly schor ben Bart, Und aus bem Land thut jagen.

Wie liefen die Krabaten bavon, Dazu die welschen Bruder, "Abe, Leipzig, behalt Dein Mahlzeit, Zu Dir komm ich nicht wieder."

Also hat bieses Lieb ein End' Das sei zu Shren gefungen Dem König zu Schweben gar bebend; Der Tilly ist ihm entsprungen.

Eines der letten historischen Lieder, das über ganz Deutschland gesungen ward und sich hundert Jahre hindurch bis in unsere Tage im Bolke erhalten hat, ist das bekannte "Prinz Eugen der tapfre Ritter." Es gab mehrere Lies der auf diesen berühmten Helden ), aber keins war so dez liebt wie dieses, und keines auf Friedrich den Großen vers breitete sich selbst in Norddeutschland so allgemein wie jenes, wozu wohl die Melodie beitragen mochte. Was die neueste Zeit von historischen Liedern unter dem Volke selbst hers vorgebracht, ist alles unsäglich platt und wässerig.

<sup>1)</sup> Engen und die Stadt Lille, Bunderhorn Th. II. S. 100. Glückwunsch für Eugen, Wolff S. 739. u. s. w. Auch mehrere Dicketer von Ramen besangen ihn, als B. Pietsch, Gunther u. s. w. Oben erwähntes Lieb steht in Soltau S. 527.

Die eigentliche Starte ber beutschen Boltspoefie befteht in Liebern, b. h. lyrifchen, fangbaren Ausguffen bes Gefühles und ber Laune, Bon allen Nationen können hierin nur bie Schotten mit ben Deutschen verglichen wer-Die Lieber beiber Bolfer find gleich berglich, tiefgefühlt, naiv und einfach; aber an Mannichfaltigfeit muffen bie Schotten gurudfteben. Der Geift ber beutschen Lieber ift auch ein anderer. Aus ben schottischen Liebern Ragt haufig ein leibenschaftlich tiefes, zerriffenes, obwohl verhals tenes Gefühl; ein unterbrudter Schmerzenslaut, ber ben. ber recht zu horen verfteht, auf bas innigfte ergreifen muß. Sie haben auch manches spielenbe beitere Lieb, allein bie Mehrzahl ift entweder wehmuthig ober entschieden spaßhaft. bald nedisch = gartlich, bald berb = finnlich ober auch roh = tap= pifch. Der Geift ber beutschen Lieber ift bagegen entschies ben heiter. Manche Liebesklage tont wohl in wehmuthigen Seufgern aus, aber aus feinem fpricht bas gerriffene Berg eines verlaffenen Dabchens, (wovon bie gefammten britti= ichen Lieberbucher fo voll find,) feine jammernbe Tobten= flage, fein Sehnsuchtsschmerz eines Berbannten bat fich in ein beutsches Bolkslied gekleibet. Die meisten find beiter. spielend, nedend; viele innig gartlich und fantafievoll. Un= ermeglich groß ift auch bie Anzahl eigentlich waßhafter. luftiger Lieber, in benen freilich fast immer ber Spaß bie Poefie ersegen muß. Einige Beispiele von daratteriftifden beutschen Liebern mogen hier folgen. Bir brauchen nicht zu bevorworten, bag auch hier die Dufik bas beste thun muß; benn Lieber werben nicht jum Lefen, fonbern jum Singen gebichtet, und bie Lieblichkeit beutscher Bolkomelo: bien ift bekannt. Unsere berühmten Componisten haben mehr als fie offentlich anerkannt fie benutt. unbewußt, indem die meiften aus bem Burger = und Bauern= stande find, und ihnen in reiferen Jahren bie Melobien als Reminiscenzen kommen mochten, die ihre Jugend gewiegt und ergott.

#### $\mathfrak{A} \quad b \quad f \quad d p \quad i \quad e \quad b^{1}).$

Morgen muß ich weg von hier Und muß Abschied nehmen; D Du allerhochste Bier, Scheiben, bas bringt Gramen. Der ich Dich so treu geliebt Ueber alle Maßen, Ich soll Dich verlaffen!

Wenn zwei gute Freunde find, Die einander kennen, Sonn' und Mond bewegen sich, Ehe sie sich trennen. Wie viel größer ist der Schmerz, Wenn ein treu verliebtes herz In die Fremde ziehet!

Ruffet Dir ein Luftelein Wangen ober Hande, Denke, baß es Seufzer sein, Die ich zu Dir sende. Tausend schick ich täglich aus, Die da weben an Dein Haus, Weil ich Dein gebenke!

# G r u § ²).

So viel Stern' am himmel stehen, So viel Schaflein als ba gehen Dorten in bem grunen Felb;

So viel Bögel als da fliegen, Als da hin und wieder fliegen, So viel Mal sei Du gegrüßt.

<sup>1)</sup> Rreticmar Deft VIII. S. 501.

<sup>2)</sup> Bunberh. Ah. II. S. 199.

Soll ich Dich benn nimmer sehen, Ach bas kann ich nicht verstehen, D Du bitt'rer Scheibens Schluß!

Mar' ich lieber ichon geftorben, Eh' ich mir 'nen Schat erworben, Mar' ich jego nicht betrübt.

Weiß nicht ob auf biefer Erben Rach viel Trubsal und Beschwerben Ich Dich wiedersehen soll.

Was für Wellen, was für Flammen Schlagen über mir zusammen, Ach wie groß ist meine Noth.

Mit Gebulb will ich es tragen, Alle Morgen will ich fagen: D mein Schaß, wann tommft Du mir?

Alle Abend will ich sprechen, Wenn mir meine Aeuglein brechen: O mein Schaß gebent an mich!

Ia ich will Dich nicht vergessen, Wenn ich follte unterdessen Auf dem Todbett schlasen ein.

Auf bem Kirchhof will ich liegen Wie ein Kinblein in ber Wiegen, Das ein Lieb thut wiegen ein.

# Innige Liebe1).

Leucht't heller als die Sonne . Ihr beiben Aeugelein ! Bei Dir ift Freud' und Wonne, Du gartes Jungfraulein !

<sup>1)</sup> Efchenburg's alte Dentmaler G. 463.

Du bist mein Augenschein! War' ich bei Dir allein, Kein Leib solle' mich anfechten, Wolle' allzeit frohlich sein!

Dein Sang ist aus ber Magen Gleich wie ber Pfauen Art; Wenn Du gehst auf ber Straßen, Gar oft ich Deiner wart. Db ich gleich oft muß steh'n Im Regen und im Schnee, Rein' Muh' foll mich verbrießen, Wenn ich Dich, Herzlieb, seh.

# Liedden ber Sehnsucht 1).

Der fuße Schlaf, ber sonft ftillt alles mohl, Kann stillen nicht mein herz mit Trauern voll; Das schafft allein bie mich erfreuen foll!

Kein' Speif' und Trank mir Lust noch Nahrung giebt, Kein' Kurzweil ist's, die nicht mein Herz betrübt, Das schafft allein die dies mein Herze liebt 2).

Gefellschaft ich nicht mehr besuchen mag, Ganz einzig sit in Unmuth Racht und Tag, Das schafft allein bie ich im herzen trag.

In Zuversicht allein an ihr ich hang, Und hoff', sie soll mich nicht vergessen lang, Sonst siel ich g'wiß in bittern Todes Zwang.

<sup>1)</sup> Berber's Stimmen ber Bolfer 1807, S. 485.

<sup>2)</sup> Diefer Bers heißi eigentlich: Rein' Speif' und Trant mir Luft noch Rahrung geit, Rein' Kurzweil ift, die mir mein Derz erfreut, Das schafft allein die mir im herzen leit.

Soil ich Dich dem nimmer üben, Uch das knun ich nicht verlüben, Du dirt'er Scheidens Sching

Bar' ich lieber ichnut gefinden, Eh' ich neir 'nen Schan amerikan, Bar' ich jego nicht berriter.

Meis nicht ob mf dieser Erden Nach viel Leubsal und Beschwerden Ich Dich wiederschen soll.

Bas für Bellen was für Flammen. Schlagen über mir zusummen. La wie groß ist meine Koth.

Mir Sevuld will ich es trayen, Use Morgen will ich fagen: O mein Schatz, wann kommit Du mir?

Alle Abend will ich sprechen, Wenn mir meine Lengiein brechen: D mein Schap gebenk an mich!

Ja ich will Dich nicht vergeffen, Benn ich follte unrerdeffen Auf dem Todbett schlasen ein.

Auf dem Kirchhof will ich liegen Bie ein Kindlein in der Biegen, Das ein Lieb thut wiegen ein.

# Innige Liebe 1).

Leucht't heller als die Somme Ihr beiden Leugelein! Bei Dir iff Freud' und Boume, Du jurtes Jungfraulein!

<sup>1)</sup> Efchenburg's alte Dentmales &. 463.

Du bift mein Augenschein! War' ich bei Dir allein, Kein Leib follt' mich anfechten, Wollt' allzeit frohlich sein!

Dein Gang ist aus ber Maßen Gleich wie ber Pfauen Art; Wenn Du gehst auf ber Straßen, Gar oft ich Deiner wart. Ob ich gleich oft muß steh'n Im Regen und im Schnee, Rein' Ruh' foll mich verbrießen, Wenn ich Dich, herzlieb, seh.

# Liebden ber Sehnsucht 1).

Der füße Schlaf, ber sonft ftillt alles wohl, Rann stillen nicht mein herz mit Trauern voll; Das schafft allein bie mich erfreuen foll!

Kein' Speif' und Trant mir Lust noch Nahrung giebt, Kein' Kurzweil ist's, bie nicht mein Herz betrübt, Das schafft allein die dies mein Herze liebt 2).

Gefellschaft ich nicht mehr besuchen mag, Gang einzig sit in Unmuth Racht und Tag, Das schafft allein bie ich im herzen trag.

In Buversicht allein an ihr ich hang, Und hoff, sie foll mich nicht vergessen lang, Sonst fiel ich g'wiß in bittern Todes 3wang.

<sup>1)</sup> Berber's Stimmen ber Bolfer 1807, S. 485.

<sup>2)</sup> Diefer Bers heißt eigentlich: Rein' Speif' und Arant mir Luft noch Rahrung geit, Rein' Aurzweil ift, die mir mein herz erfreut, Das schafft allein die mir im herzen leit.

# Beimlicher Liebe Dein 1).

Mein Schat ist auf bie Wanberschaft hin, Ich weiß aber nicht was so traurig ich bin; Bielleicht ist er tobt und liegt in guter Ruh, Drum bring ich meine Zeit so traurig zu.

Als ich mit mein'm Schat in die Kirche wollt' geh'n, Biel falsche, falsche Bungen unter ber Kirchthur' fteh'n, Der eine red't das, Das macht mir gar oft die Leuglein naß.

Die Distel und die Dornen, die stechen also fehr, Die falschen, falschen Zungen, die stechen noch viel mehr, Kein Feuer auf Erden auch brennet also heiß, Als heimliche Liebe, die Niemand nicht weiß 2).

Ach herzgeliebter Schat! ich bitte Dich noch eins: Du wolltest bei meiner Begrabniß sein, Bei meiner Begrabniß in's kuhle Grab, Dieweil ich so treulich geliebet Dich hab.

# Liebeswünfche.

Auf ber Welt hab' ich tein' Freud', Ich hab' ein'n Schat und ber ist weit, -Wenn ich nur mit ihm reben konnt', So war' mein ganzes Herz gesund!

<sup>1)</sup> Bielfaltig schriftlich und munblich. Der im Bunderhorn (Ih. III. S. 17.) angehängte Schlußvers, ber bie Sangerin, offenbar bie Braut eines reisenben handwerksgesellen, als verheirathet barftellt, paßt nicht zum Ganzen.

<sup>2)</sup> Kommt in mehreren Bolfeliebern vor, fowie auch ber verwandte Bers:

Das Feuer kann man tofchen, Es brennet nimmer mehr; Die Liebe nicht vergessen Je nun und nimmer mehr.

<sup>\$)</sup> Bunberh. III. S. 84.

#### II.

Wenn ich ein Watbroglein mar', Wollt' ich fliegen über Meer, Schönster Tausenbschat zu Dir! Aber Du bist gar weit von mir, Und ich von Dir!

Schönster Schat, bas weißt Du wohl, Daß ich Dich nicht lieben foll, Weil es alle Leur' verdrießt; Weil es alle Leur' verdrießt, D'rum lieb' ich Dich.

Unten in dem Sartelein Wachft ein icones Blumelein, Blumelein' Bergiffnichtmein; Ich vergeffe nimmer Dein, Bergif nicht mein!

### Ш.

"Mein schones Lieb! jest gehft Du heim, Rimmft mich nicht mit, ziehst so allein?"

"Ich nehm' Dich mit, wenn's Rofen regnet, Und wenn ber Mond ber Sonne begegnet.

"Aber rothe Rofen regnet's nicht, Der Mond begegnet ber Sonne nicht.

"Hatt'st Du 'ne Zung', die stille schwieg, In meine Kammer nahm' ich Dich.

"Du haft 'ne Bung', die schweigt ja nicht, In meine Kammer barfit Du nicht."

### Mus dem Ruhlandchen 1).

I.

Schatel, was hab' ich Dir Leibs gethan, Dag Du Dein Burfchel nicht fchauft an?

Daß Du Dein' Aengerlein unter Bich schlägft, Daß Du zu mir tein' Liebe meht trägft ?

Schau mir nur einmal ins Angeficht, Schau, wie bie Lieb' mich hat zugericht!

Schmedt mir ja weber Speise noch Erant, Ich bin ja vor lauter Liebe so Frant.

Wenn gleich ber himmel papieren wic', Und jebes Sternlein ein Schreiberte mir',

Und schriebe ein Bebes mit sieben Banb', So schrieben fie meiner Liebe tein End' 2).

2) Die beiben letten Berfe machen ben Schluß mehrerer beutichen Bolkslieber, und finden wir benfelben Lieblingsgebanken in benen mehrerer Nationen.

Berbisch: All ber himmel, wenn's ein Blatt Papier war. All ber Walt, wenn es Rohrfebern waren, ... All das Meer, wenn's schwerze Dinte ware, Und wenn ich daran drei Jahre schriebe, Richt ausschreiben konnt ich meine Schwerzen. Bolkst. d. Serben Ah. II. S. 87.

Reugriechisch: Wenn all bas Weltmeer Dinte war, ber himmel all Papier, Wollt' ich beschreiben meinen Schmerz, nicht Gnüge that es mir. Hobhouse Journey through Albania etc. p. 1091.

<sup>1)</sup> Aus Meinerts Sammlung, das lehte Lieb mit Auslassung einiger Berse. Die Unmöglichkeit, die bialektischen Provinzialeigenthumliche keiten burch Lettern so anzubeuten, das der des Dialekts unkundige Leesser dennoch die rechte Aussprache gewinnt, bestümmt und die Beber in allgemein verständliches Deutsch zu übertragen, wobei auch bei den Kuhllandenliedern nichts geopfert wird. Denn der Dialekt derselben ist die zur Widertlichkeit derbattisch und gemein. Sohr viel abet geht von der unnachahmlichen Raivetat der sonstigen dieterreichschen und subdeutsschen Lieder burch solch eine Liedertragung verloren, und nur der Wunsch mit einiger Folgerichtigkeit zu Werke zu gehen, verdunden mit der obensangesührten Ursache, bestimmten uns bazu.

Rein' Accif' und auch feine Steuer, Alles wohlfeil, gar nichts theuer.

Ist tein Clend und fein Schmerze; Inn?

In dem himmet ift ein Leben, Wer nur will, kelegt Senimelbabe.

Sonigschnitten, bag fie fleden, alle an mit Das man firif bie Finger teden lie bei bill

Da werb'n wir All Rofffichen effen bei ba

Alles hat's auch ba vortjanden ?! Beit if. Benn's igleich fam' aus fremben Lanben.

Buder, Kafmus für ben Magen, Rofenwaffer für bie Augen!

Mepfel, Birnen, Rirfchen, Pflaumen, Wachsen ba auf jedem Baume.

Muffe triegin wie gongen Scheffeln, Gelicherreites Butter ist mang hannit, Loffein:

11 140 - 1622 mi 6 142

Jaden werben wir neue friegen, Und auf Flaumenfebern liegen.

Sonntags tragen wir gelbe Hofen !! Und im Rratichem 1) wird geblafen.

Bon ber Robbot 2) wird nicht gelprochen, Da fam' Einer angeftochen !

<sup>1)</sup> Kratschma, Wirthspaus, pointin

<sup>2)</sup> Rabota, Arbeit, besgl. So barbarisch und widerlich verberbt ber Auhlandenbialekt ift, so sinden wir doch keine bedeutende Anzahl stavischer Worter darin, merkwürdigerweise aber ganze flavische Lieber hinuber gedrungen. So sindet sich z. B. das Lied: die Erle, Meinert S. 122. Ansang: Es gingen einmal drei Spielleut) u. s. w. and slovakisch in Wenzigs Slavische Bolksteber. Das flovakischen ift langer und vollständiger; daß es das Original, leidet keinen Invelsel, denn die Berwunschung der Mutter ind die Berwundlung der Matter

#### IV.

Meine Mutter tummert fich, Wo ein Dertlein fei fur mich?

Mutter, lag ben Kummer fein, 'S wird wo ein Dertlein für mich fein.

Mutter, auf bem Rirchhof hinten Wird fich fcon ein Dertlein finden.

Wenn die Glodein werden fummen, Werden fie fcon nach mir tommen.

Wenn die Glodlein werden lauten, Werd' ich fein schon in ber Beite.

Wenn die Glodlein werden heulen, Werden fie ichon um mich weinen.

Wenn bie Glodlein verklungen haben, Saben fie mich eingegraben.

# ..... **V.**

er in nach einer

Aussicht auf bas Parabies').

Wenn wir werden im himmel tommen, hat bie Plag' ein End' genommen. Hopfafa!

Da giebt's tein Fibel 2) und tein' Raufe 2), -Wohnen all' in goldnem Haufe.

3 g 1

<sup>1)</sup> Eigentlich jenfeite bes Ruhlandchens im preußischen Schlefien gu Saufe.

<sup>2)</sup> Fibel ber Schraubftod, womit hals und banbe am Pranger feftgeklemmt murben; Rlaufe Gefangnif.

Rein' Accif' und auch feine Steuer, Alles wohlfeil, gar nichts theuer.

Ist tein Clend und fein Schmerze! Griffe. Drudet nimmer was bas Berge.

In bem himmel ift ein Leben, Ber nur will, friegt Senimelbabe.

Sonigschnitten, bag fie fleden, nammen in Das man firug bie Finger leden lie fante

Da werb'n wir All Roffingen effent beite Bund bas Gold in Biertein meffen.

Alles hat's auch ba vörfjanben Italia ein fie Benn's Gleich kam' aus fremben Lanben.

Aepfel, Birnen, Kirfchen, Pflaumen, Wachsen da auf jedem Baume.

Butter ist manghamit, Liffein. Giffen proreite

ng range lander miliat buta

Jacken werben wir neue kriegen, Und auf Flaumenfedern liegen.

Sonntage tragen wir gelbe Sofen und im Rratichem 1) wird geblafen.

Bon ber Robbot 2) wird nicht gelprochen, Da fam' Einer angeftochen!

<sup>1)</sup> Kratschma, Wirthshaus, pointifd.

<sup>2)</sup> Rabota, Arbeit, besgl. So barbariich und aberlich verberbt ber Auhlandgendialett ist, so sinden wir doch keine bebeutende Anzahl stavischer Borter barin, merkwirdigerweise aber ganze stavische Lieber hindber gedrungen. So sindet sich 3. B. das Liebe die Erle, Meinert S. 122. Ansang: Stavische Lieber speileutzie. 5, w. auch slovatisch i. Weinzigs Slavische Boltslieder. Das flovatischen kiede ist langer und vollständiger; daß es das Original, leibet keinen Invessel, den die Berwahlschung der Matter und die Berwahlschaft der Radde

Dies find Alle große herren, Die fich nach Gefallen sperren.

Rirmef ift ba alle Tage, Reiner hat Euch was zu fagen.

Alles lebt ba ohne Sorgen, Feierabend ift fruh Morgen.

Wein woll'n wir wie Waffer schipfen, Trinten all' aus goldnen Topfen.

Schlafen werden wir, daß wir schnarchen, Reiner auf den Seiger horchen.

Ift bas nicht ein bubiches Leben, Wenn's uns Gott balb wollte geben!

herr, laß Deinen Reg uns mablen, Daß wir nicht bie Thur verfehlen!

Desterreichisch, überhaupt aus bem gebirgigen Sabbeutschland 1).

ł.

Daß 's im Balb finfter ift, Das macht bas Holz; Daß mein Schatz sauber ist, Das macht mich ftolk.

Daß 's im Walb finster ist, Das mach'n die Baum, Daß mich mein Schatz nicht mag, Das glaub' ich kaum.

dens ift gang flavifch, und nichte Aehnliches Tommt in beutschen Bolts-

<sup>1)</sup> Desterreichische Bolkelieber 1819 won Biete und Schotth.

Daß 's im Walb finster ist, Das macht bas Lauh; Daß mein Schah einen Andern mag, Das macht mir Argu'r ').

## II.

Bwifchen uns zwei auf ber Afm Ift die Lieb' verfcmunden; Ift in die See 'teinfall'n, Dab' fie nimmer gefunden.

Bu Dir bin ich gangen, Bei Dir hat's mich gefreut; Bu Dir komm ich nimmer, Der Weg ist mir ju weit.

Der Weg ift mir zu welt Und ber Berg ift mir zu hoch; Bu Dir geh ich nicht mehr, Weil ich Dich nicht mehr mag.

'S war mir nicht zu welt Und 's war mir juft recht; Du bift mir tein schon's Dienet, Du bift mir zu schlecht.

Das 's im Walb Knfter ift, Das machen bie Birten; Das mich mein Schas nicht mag, Das tann ich merten.

Das is im Balb finster ift, and is I Das machen bie Ackt, i in an in Das mich mein Schat nicht mag, Das glaub' ich fest.

the eat of the mil

<sup>1)</sup> Andere subbeutsche Tangreime:

#### III.

Benn zwei von 'ander scheiben, Thut's Herzerl gar weh! Schwimmen bie Augen in Baffer Bie d'Fischerle im See.

Wie die Fischerle im See Schwimmen hin, schwimmen her, Schwimmen auf und nieder: Bubel, kommst balb wieder?

Darfft nicht fo weinen, Darfft nicht fo bang fein! Bift ein freuzsauber Dirnel, Ich laß Dich nicht allein.

Mein herz und Dein herz Sind zusammen verbunden; Das Schlufferl, bas bas auffperrt, Wird nimmer gefunden.

'S wird nimmer gefunden, Und 's sperrt nimmer auf, 'S ist 'ne brennende Lieb Und ein Kreuzschlusser brauf.

# IV.

Ich weiß ein' schon' Glocken, Die hat ein' schon' Klang, Und ich weiß ein schon Dirn'l, Das hat ein' schon' Gang.

Ich weiß ein' schon' Um auch, Die hat 'nen Kleeplat, Da geht ein schon Dirnel Und das ist mein Schat.

ore professional and

Salar Tree

Und beim Dirnel ihrer Butte, Da fingen die Schwalben, Da laufen die Bemslein Schon hoh'r über bie Alm.

Je bober bas Thurmel. Se schöner's Geläut; Je weiter bas Dirnel, Je großer bie Freub.

Aus bem Thal bin ich-gangen, Auf die Ulm bin ich g'rennt, Da hat mich mein Dirnel Um Dubein ertennt.

"Und ich weiß nicht, wie's ift, Daß Du mir gar so lieb bist. Die Leut' feh'n mir's an, Dag ich Dich gar fo lieb han !

> "Du Dirnel, Du liebes, Baft ein Gofcherl, ein fußes! Spaft ein Leibert, ein weif's, Saft ein Bergel, ein treu's. "-

"Dein Bergel ift treu, Sft ein Geschlösser, babet, annummanister in Und ein einziger Bu je beit beite bille beite beite

Sat bas Schlufferl bazu!" — u. [. m. 1). nde oan Bertieb nafa ear

So lange folche frische Herzenstlänge aus bem Bolte heraustonen, ift teine Gefahr, daß: bie Poefie im großen Baufen gang erfterben werbe. Aber freilich wirb ihm, mas ber Augenblick erzeugt, zulest ganz allein übrig bleiben.

<sup>1)</sup> Der lettere Bere gehort mehreren Liebern an. Das obige, aus bem mehrere zum Abeil eben fo naive Berfe ausgeläffen, gest weiter und tonnte bis ins Unenbliche fortgefest werben, ba bergleichen Bieber gang willfurlich aus Rentintscengen gufammengebracht, und mit wenen

benn mehr und mehr losen fich die Bande, die es an die Bergangenheit knupfen. Dit ben alten Gebrauchen und ibrer berkommlichen Chrwarbigkeit erfterben auch ihre lebenbigen Stimmen, b. h. bie Lieber, die fich baran tnupf= Rur in wenigen Theilen Deutschlands, mochte man noch um Beihnachten bie traulichen Gefange boren, Die die Geburt des Heilands gleichsam wie eine Familiensache mit kindlicher, oft kindischer Freude feiern, und mit besonberer Borliebe bei allen Ginzelnheiten ber kleinen armlichen Wirthschaft Josephs und Marias auf ber Aucht und ben Stall = Kinderftubenscenen verweilen; g. B, wie Joseph dem Kindlein ein Breichen kocht, und feine Höslein zu Windeln zerschneidet; wie die anbetenden Hirten dem Neugeborenen Aepfel mitbringen, und ihm ein gut Stud Butter in feinen Hirfebrei werfen u. f. w. '). Die Ankunft ber heiligen brei Konige mit ihrem Sternbreherliebe, bas bie Deutschen, bie Danen und Sollander faft gleichlautend haben, giebt bann bem Fest ben Beschluß. Alle Nationen sind reich an bergleichen nieberlanbischen Bilbern. Bir werden bei Gelegenheit ber hollanbischen Lieber und ber englischen Christmas Carols noch einmal Gelegenheit baben barauf zu: rudjutommen. Der gange Rreis bes Jahres brehte fich fonft amischen Resten bieser Art berum, und wenn auch bas Beihnachtsfest als bas größte und wichtigste, bas Beilige mit dem Beltlichen innig verknupfend, bas lieberreichfte war, so brachte boch auch ber Frühlingsanfang, und bann ber eintretende Sommer, ober ber Johannistag ahnliche Receben. Bie bie lenchtenben Rergen ans bem grunen Beibnachtsbaum, flammte bie jugendliche Luft borous: bers port wie die bunden Bander sum die ichmebenden Johanmistremen flatterten bie an bie Seftlichkeit gefruhpften Lieber

A) Siehe Fulnecker Weipachtklieder in den Liebern des Auflände Gens G. 269 f. Defterwichtliche Boltskieder non Schottly und Jieka; Beihnacktlieder S. 44 f. Munderharn Ab. III. Kinhertinder S. 18 ff. Journal von und für Deutschland Ah. VI. Jahrgang 1789, Cr. 166 ff.

brum umber '). Auch in biesen Gebrauchen begegnen sich wunderbarerweise fast alle Nationen 2), und besonders in der auffallenden Uebereinkunft der germanischen Geschlechter läßt sich der gemeinschaftliche Stamm und die innige Geistlesverwambtschaft nicht verkennen.

# II. Hollanber.

Rur fo lange ber Dichtungsgeift ber Sollander mit bem ber Dentschen Gins war, hatten fie Boltblieber von voetischem Berth. Bis gegen Enbe bes fechzehnten Jahrhunderts erscheint das Hollandische in der That nut als eine bialettische Berschiebenheit bes Deutschen, Die fichetlich ber nieberdeutschen Mundart viel naher fand als biefe lettere ber oberbeutschen. Erft mahrend lettere beibeit "zur beutschen Schriftsprache jusammenschmolzen, lofte fich jenes vollständig von ihr los. Aber mit biefer Epoche, mit welder die zweite Periode des hollandischen Bolksgesanges beginnt, scheint jugleich ber poetische Genius von ber Nation gewichen zu fein, ober wenigstens feine Bunft nur auf eingelne gebildete Dichter beschränkt zu haben. Die eigentliche Bluthenzeit ber hollanbischen Bolksliebeskunft fallt, wie bie beutsche, in das vierzehnte und funfzehnte Sahrhundert. Beibe Bolter icheinen bie meisten Lieber, jumal bie ergablenden, als Gemeingut beseffen zu haben, gerabe wie Deutschland fie in feinen beiben Saupthialetten in boppelter Geftalt befaß. Rur eine geringe Anzahl von Lieberg, aus jener Beit ift in hollandischer Sprache, in welcher ihr leben-

<sup>1)</sup> Siehe die darauf bezüglichen Lieber nebst der Beschreibung ber damit verdundenen Gebrauche, Anhang gum Bunberh. Ah. III. S. 36, 38, 40.

<sup>2)</sup> Siehe bas fehr intereffante Bert Popular Superstitions and by Brand, republished by Ellis, Lond. 1818.

biger Alang schon feit Jahrhunderten verhallt, inicht korig. Aber welche Menge einst gangbar gewefen bieg baim man am beffen aus ben Anfangeverfen erfeben; bie in ben alteren geiftlichen Lieberbindern, jur Bezeichnung ihrer Delobien, angegeben find. Denn: wie in Dentichtenbie Danes mark und Schottland pagte man die Rirchenlieder im fechzehnten und fiebzehnten Sahrhundert beliebten Bolfsmelodien an. Hoffmann von Kallersleben hat allein nicht we= niger als hundert und acht: folde Liederanfange verzeich net '). Unter biefen find manche, bie wir als auch beutschen Liebern angehörend tennen. Dur Die eigentlich biftorifchen, b. h. folde, die an bestimmte geschichtliche Borfalle und baber meift auch an ein bestimmtes Lotale gefnupft find, verbreiteten fich weniger, weil fie gewohnlich mehr von provinziellem als von nationellem Intereffe maren. Wir geben hier einige Stude, beren Entstehung in Solland felbft unläugber ist 2). Lighter der bereim fig. . .

Jung Cherrit und Schon Abelheid.

Und als sie über die Haibe kamen, in gedings Rah beit beiti grunen Felb, Da kan ihm entgegen ein Rittersmain, beit ben gruner Belb.

Mas, reiet Ihr wim Bestroettreiß? "In If 1 1 & ren Und last allein Eu'r schon Weit?"

<sup>1)</sup> Horas Belgicas V. II p. 82.
2) Bir nehmen bieg von den beiben ersteren Liebern auf Doffmanns Autorität an, S. 155. Das britte findet sich wenigstens niegends beutich.
8) Poffmann S. 166. bur

"Willtommen, willtommen: mein Frembling, Mein Gemahl, getreu ift es mir. Da fteht mein Schloß, da wohnt mein Gemahl, Geh, hole den Lohn Dir von ihr!"

Jung Gherrit, ber ging ju jagen, Und jagte ben gangen Lag; Er kehrte wohl wieder jurude, Den Frembling er vor fich fah.

"Und kennest Du wohl ben golbnen Ring; Den Ring von cothem Gold; schau! Jung Gherrit, kennst Du den golbnen Ring Und b'rauf bas Blumchen foi blan?"

"Mein Ritter, gewiß, dem ist nicht so, Daß dies meines Welbes Ring fei! Ich schwor' es auf mein Ritterwort, Daß mein Gemahl mir tren."

"Jung Gherrit, kennt Ihr ben goldnen Rings Und d'rauf das Blumlein fo blau ? Und d'rauf geschrieben mit rothem Gold Der Nam' Eurer schonen Frau ?!

Jung Gherrit warf ihm ben Sanbichuh bin, Jung Gherrit ftritte zu Pferb. Er schlug ben fremben Rittersmann, Daß nieber er fant zur Eib'.

Jung Gherrie reitet auf's hobe Schloß, Auf's Schloß im fliegenden Lauf, Er klopfte nicht lang' mit dem Pfottenring, Er rannte die Pforte auf.

"Ach Mutter, fagte fle, Mutter, Jung Gherrit, so wilb kommt er hier, Wie bringen wir ihn zur Ruhe? Ach Mutter, was rathet The mir?

#### Želanie.

, just Sante, our at our nor Antific. Zur is ar fact our nour. Just Sante nor is not nour Simila. La Laire noi a inc. '

Se er ar kome a kome. Se er ar nom kome. Se e ar nom kome. Same den, ine komskur inn.

Sance Met. fant dae ge gestien. Meer Meer gant Manif er der wet. De natuur den Sancente van der Canadian. Sancer Met. infor dierone was Note.

Mos in a se deux Japan. En un ver Jud der Aus, Les ins des ver des Auguste. Les is der Sentions unsein,

de mien de ne feine Irme, de figie frem unben Munt: Sie fegenten Ante un Erment. Sie nuchen fan anstant Creat.

# Edeiseitel 🦫

Faire vors, fahr nott, main fight Sale. Under langer fram in islation. Jud gelt in feer, mad in feer von bier, Unst in feer weld aber die Emilion:

Meint über die Hande, wahl über den Gund, Mir ranningen herzen und Sinnenz, Meint man ich gewindern ein Banetinne, Nie renered Liek mehr gewinnen.

Und greier es mehr Münthen überail, Und grünen nicht Lumen und Bedien !

<sup>1)</sup> Chant. E. 155.

Und morgen foll Dich die Rachtigall Mit andern Elein' Boglein befuchen.

Soll singen Dir über haiben und Sand, Du sollst ihr Singen wohl hören, Sie singt Dir dort in Dein'm Baterland, Was Dir der Treuliebste thut schwören.

Run hor ich kleiner Bogelchen Sang, Und wand're über die Haiben. Run thut mir all mein Lebelang So weh und so wehe bas Scheiben.

# Der erschlagene Geliebte 1).

Es taget aus bem Often, Das Licht scheint überall; Wie wenig welf bie Liebste, Wohin bag ich nun foll.

"Waren all' ble meine Freunde Die meine Feinde find, Ich führt Euch aus dem Lande, Mein Eroft, mein Deigenstand!"

"Bohin wollt Ihr mich führen, Stolz Ritter wohlgemuth?" "Bohl unter die grune Einde, Mein Troft, mein werthes Gut."

"In meines Liebsten Armen Lieg' ich mit Ehren gut; In meines Liebsten Armen Stolz Ritter wohlgemuth."

"Liegt Ihr in bes Liebsten Armen? Und feht bas ift nicht mahr!

<sup>1)</sup> hoffmann S. 101. Eine andere Aeberfehung biefes Bebes und mehreter anderer hokidnbifchen Bollslieber in ber halle ber Willer Ah. I. S. 115 und in Wolfs Proben altholl. Bollslieber 1882.

Geht unter die grune Linde Erschlagen liegt er da!"

Das Mabchen nahm ben Mantel, Und sie ging einen Gang, Wohl unter die grune Linde, Da sie ihn erschlagen fand.

"Und liegt Ihr hier erschlagen Erstidt in Eurem Blut, Das hat Eu'r Ruhm gethan ") Und Euer hoher Muth!

"Und liegt Ihr hier erschlagen, Der mich zu troften pflag; Was habt Ihr mir gelaffen So manchen truben Tag!"

Das Mabchen um sich tehrte, Und sie ging einen Gang Bor ihres Baters Pforte, Die sie verschlossen fand.

"Und ift hier niemand brinnen, Noch herr, noch Ebelmann, Der mir nun biefen Tobten Bur Erbe helfen kann?"

Die herren schwiegen stille, Sie gaben keinen Laut; Das Madchen um sich kehrte Und weinend ging hinaus.

Mit ihren blonden Haaren, Rieb sie ihm ab das Blut, Mit ihren leisen Handen Druckt sie sein' Augen zu-

<sup>1)</sup> Dat heeft ghedaen uw roemen. Das hat gethan Eu'r Ruh. men, was hier aber wohl nur Gerühmtwerben, Berühmtfein bebeuten kann, da die Situation Vorwürfe und Tadel der jammernden Liebenden nicht zuläßt.

Mit seinem blanken Schwerbte Dem Liebsten ein Grab sie grub, Mit ihren weißen Armen Sie ihn in die Erbe trug.

Mit ihren weißen Sanben Bog sie ben Glodenstrang; Mit ihrer hellen Stimme Sie bie Bigilien fang 1).

"Run will ich mich begeben In ein klein Rlosterlein, Und tragen ben schwarzen Schleier Bu Ehren bes Liebsten mein!" —

Eben so nahe verwandt mit der deutschen ist die altere geistliche Liederpoesie der Hollander, die und hier nur anzgeht, insofern sie Wolkspoesie war. Dahin gehören besonders diejenigen Lieder, welche das Familienleben Jesu und seine Kindheit schildern, und solche, die mystische Wahrheisten der Religion auf derbe Weise zu versinnlichen und dad durch auch den kindlichsten und unentwickeltsten Fähigkeiten verständlich zu machen suchen. Spielereien dieser Art stimmten wenig mit dem strengen Geist des ersten Protestantis

<sup>1)</sup> So foliefen auch ganz ahnlich einige Bersionen bes bekannten beutschen Boltsliebes: Stanb ich auf hohen Bergen u. f. w.

Mit ihren schneeweißen Sanben Grabt sie dem Grafen ein Grab, Aus ihren schwarzbraunen Augen Sie ihm das Weihwasser gab.

Mit ihren zarten Sanben Bog sie ben Glodenstrang, Mit ihrem rothen Munbe Sie ihm bas Grablieb sang.

Dies lettere Lieb eriftirt auch hollanbisch, boch ohne biesen Schlieb, hoffmann S. 128. Auch ift es fehr verstacht und bes Liebhabers Reue bloß seiner Pabsucht zugeschrieben.

mus zusammen. Sie ftammen alle aus ber katholischen Beit und verloren fich mit ber Berbreitung und Befestigung ber Reformation '). Merkwurdig ist, bag bie abnlichen Spielereien ber englischen Christmas Carols umgekehrt erft mit ber Reformation entstanden, ober wenigstens mit ihr fich vermehrt, und vom Mariendienfte forglich gereinigt in ihrem Sinne umgearbeitet worben. Auch ift in biesem ber Beift ein anderer: ernfter, biblischer, und mehr bem ber geistlichen Parodien verwandt, von benen bie Sollander übrigens auch ein reiches Daag besitzen. Bon ben beut= schen unterscheiben fich jene hollanbischen Weihnachts = und spielenden Sefulieder auf teine Beife; boch icheinen bie Nieberlander verhaltnigmäßig eine befonders große Bahl ba= von zu besiten; ein Beweis, bag biese Art von Poefie gro-Ben Anklang gefunden. Und bieß muffen wir um fo na= turlicher finden, als sie genau mit ber Manier ber nieberlandischen Malerschule übereinstimmt, welche bie biblischen Scenen in eben bem Charafter zu behandeln pflegte. Die beutschen und englischen Lieber biefes Schlages beschranten fich fast gang allein auf die Geburt Chrifti und die bamit verbundenen Scenen; b. i. bie Anbetung ber Sirten und Ronige, die Alucht nach Egypten u. f. w. Die bollandi= fchen aber verfolgen Sefu ganges Leben mit einer gewiffen groben Miniaturmalerei; und indem fich bie kindliche Unschauungsweise, welche biefelbe erzeugt, mit ber gereiften Empfindung ber sehnenden Seele mischt, bie nach ber Bereinigung mit bem himmlischen Brautigam mit einer Inbrunft schmachtet, welche in bas Gebein übergeht, und ben Leib frant macht, fleigt ein gar wunderliches Gemalbe por uns auf. Wir mochten biefe Gebichte jenen roben 201= legorien vergleichen, welche die alten Meister gleichfalls liebten, und die uns in ber berbsten und robsten Aleisch=

<sup>1)</sup> hoffmann S. 1. Bir lefen hier, daß bie meiften Lieber biefer Art um bie Mitte bes funfzehnten Sahrhunberts ent ft an b en. Bahr scheinlich wurden fie aber nur nicht vor biefer Beit niedergeschrieben.

lichkeit die reinsten und heiligsten Begriffe versinnlichen follen. Die folgenden Beispiele mogen unsere Bemerkungen erlautern.

### $I.^{1}$

Uns nahet nun ber Abenbstern, Der uns erleuchtet nah und fern! Wohl war ihr nun, Susa ninna susa nu, Als Jesus lieb Marien sprach ju 2).

Biel Thuren gingen jum hause hinein, Worin geboren das Christenblein.

Sie setten bas Rind auf ihren Schoof Und tuften's auf seines Munbleins Ros'.

Sie fetten bas Rind auf ihre Knien, Mit großer Freude fah fie auf ihn.

Die Mutter, die machte ein Bad fur's Kind Wie faß es doch fo lieblich barin!

Wie platschert's mit seiner kleinen Sand, Daß bas Waffer so aus bem Beden sprang.

Der Dche und auch bas Efelein Beten an bas fuge Rinbelein.

<sup>1)</sup> hoffmann G. 21.

<sup>2)</sup> Refrain bes Liebes und taum übersesbar:
Wael was haer doe,
Susa ninna noe,
Jesus minne sprae Marien toe.

# II.1)

Herr Jesus, Euer Kopf so braun,
Ecce mundi gaudia!
Wie ein bluh'nder Weinberg ist er zu schau'n!
Cia fia lencia,
O virgo Maria
O plena gratia!

herr Jesu Rodchen bas war grun, Sein Leibchen that wie 'ne Blume blub'n.

herr Jesus ift ein Abendganger, An einer Jungfrau that er hangen 2).

"Sie haben mich lieb, fie minnen mich fehr, Drum bin ich bei ben Jungfern gem!"

2) In zwei anberen geiftlichen Liebern, mabricheinlich Parobien von Liebesliebern, beißt es:

Meines Liebsten Arme Stehen weit ausgebreit't, Ach möchte ich brinn' ruhen, Berging mir all mein Leib.

Er hat zu mir geneiget Sein'n ebeln rothen Mund, Ach könnte ich ihn kuffen So wurd' mein Perz gesund.

"Jesus mit Euren braunen Augen Stehlt Ihr mir meine Sinne; Ich will's Marien klagen, Das ich beraubet bin."

"Klagt Ihr es meiner Wutter, Das will ich an Euch rächen, Ich will Euch also minnen machen, Daß Euch bas herz soll brechen."

Soffmann S. 10 u. 11, aus le Jeune Letterkundig Overzigt en Proeven van de Nederlandsche Volkszangen sedert de XV Euw. 1828, — bas uns im Augenblick nicht vorllegt.

<sup>1)</sup> Soffmann S. 28.

Mit seinem blanken Schwerbte Dem Liebsten ein Grab sie grub, Mit ihren weißen Armen Sie ihn in die Erbe trug.

Mit ihren weißen Sanben Bog sie ben Glodenstrang; Mit ihrer hellen Stimme Sie bie Bigilien sang 1).

"Run will ich mich begeben In ein klein Klösterlein, Und tragen ben schwarzen Schleier Bu Stren bes Liebsten mein!" —

Eben so nahe verwandt mit der deutschen ist die altere geistliche Liederpoesse der Hollander, die und hier nur ansgeht, insofern sie Wolkspoesse war. Dahin gehören besonders diejenigen Lieder, welche das Familienleben Jesu und seine Kindheit schildern, und solche, die mystische Wahrheisten der Religion auf derbe Weise zu versinnlichen und das durch auch den kindlichsten und unentwickeltsten Fähigkeiten verständlich zu machen suchen. Spielereien dieser Art stimmsten wenig mit dem strengen Geist des ersten Protestantis

<sup>1)</sup> So schließen auch gang ahnlich einige Bersionen bes bekannten beutschen Bolksliebes: Stanb ich auf hohen Bergen u. f. w.

Mit ihren schneeweißen Sanben Grabt sie dem Grafen ein Grab, Aus ihren schwarzbraunen Augen Sie ihm das Weihwasser gab.

Mit ihren zarten Sanben Bog sie ben Glockenstrang, Mit ihrem rothen Munde Sie ihm bas Grablieb sang.

Dies lettere Lieb eriftirt auch hollanbifch, boch ohne biefen Schluß, hoffs mann S. 128. Auch ift es fehr verstacht und bes Liebhabers Reue bloß seiner Pabsucht zugeschrieben.

mus zusammen. Sie stammen alle aus ber katholischen Beit und verloren fich mit ber Berbreitung und Befestigung Merkwurdig ift, bag bie abnlichen ber Reformation '). Spielereien ber englischen Christmas Carols umgekehrt erft mit ber Reformation entstanden, ober wenigstens mit ihr fich vermehrt, und vom Mariendienste forglich gereinigt in ihrem Sinne umgearbeitet worben. Auch ift in biesem ber Geist ein anderer: ernfter, biblischer, und mehr bem ber geiftlichen Parodien verwandt, von benen bie Sollander übrigens auch ein reiches Daag befiten. Bon ben beutfcen unterscheiben fich jene hollanbifden Beihnachts = und spielenden Zesulieber auf teine Beife; boch icheinen bie Niederlander verhaltnigmäßig eine befonders große Bahl ba= von zu besiten; ein Beweis, daß biefe Art von Poefie gro-Ben Anklang gefunden. Und bieß muffen wir um fo naturlicher finden, als fie genau mit ber Manier ber nieberlanbifchen Malerschule übereinstimmt, welche bie biblifchen Scenen in eben bem Charafter zu behandeln pflegte. Die beutschen und englischen Lieber biefes Schlages beschranten fich fast gang allein auf bie Geburt Chrifti und bie bamit verbundenen Scenen; b. i. bie Anbetung ber hirten und Ronige, die Flucht nach Egypten u. f. w. Die hollandi= schen aber verfolgen Sesu ganges Leben mit einer gewiffen groben Miniaturmalerei; und indem sich bie kindliche Anschauungsweise, welche biefelbe erzeugt, mit ber gereiften Empfindung ber sehnenben Seele mischt, die nach ber Bereinigung mit bem himmlischen Brautigam mit einer Inbrunft schmachtet, welche in bas Gebein übergeht, und ben Leib frank macht, fleigt ein gar wunderliches Gemalbe vor uns auf. Wir mochten biefe Gebichte jenen roben 21= legorien vergleichen, welche bie alten Deifter gleichfalls liebten, und bie uns in ber berbsten und rohsten Bleifch=

<sup>1)</sup> hoffmann G. 1. Bir lefen hier, daß bie meisten Lieber biefer Art um die Mitte bes funfzehnten Sahrhunderts ent ft an ben. Bahrsschied wurden sie aber nur nicht vor biefer Zeit niedergeschrieben.

lichkeit die reinsten und heiligsten Begriffe versinnlichen folsten. Die folgenden Beispiele mogen unsere Bemerkungen erlautern.

# $I.^{1}$

Uns nahet nun ber Abendstern, Der uns erleuchtet nah und fern! Wohl war ihr nun, Susa ninna susa nu, Als Jesus lieb Marien sprach zu.2).

Biel Thuren gingen jum Saufe hinein, Worin geboren bas Christeinblein.

Sie sesten bas Kind auf ihren Schoof Und tuften's auf feines Munbleine Rof'.

Sie sesten das Kind auf ihre Knien, Mit großer Freude sah sie auf ihn.

Die Mutter, die machte ein Bad fur's Kind Wie saß es doch so lieblich barin!

Wie platschert's mit seiner kleinen hand, Daß bas Waffer so aus bem Becten sprang.

Der Ochs und auch bas Efelein Beten an bas fuße Kinbelein.

<sup>1)</sup> hoffmann S. 21.

<sup>2)</sup> Refrain bes Liebes und taum überfesbar:
Wael was haer doe,
Susa ninna noe,
Jesus minne sprae Marien toe.

# II.1)

· Herr Jesus, Euer Kopf so braun,
Ecce mundi gaudia!
Wie ein bluh'nder Weinberg ist er zu schau'n!
Cia sia lencia,
O virgo Maria
O plena gratia!

herr Jesu Rodden bas mar grun, Sein Leibchen that wie 'ne Blume blub'n.

herr Jesus ist ein Abendganger, An einer Jungfrau that or hangen 2).

"Sie haben mich lieb, sie minnen mich fehr, Drum bin ich bei ben Jungfern geen!"

2) In zwei anberen geistlichen Liebern, mahrscheinlich Parobien von Liebesliebern, beißt es:

Meines Liebsten Arme Stehen weit ausgebreit't, Ach möchte ich brinn' ruhen, Berging mir all mein Leib.

Er hat zu mir geneiget Sein'n ebeln rothen Munb, Ach könnte ich ihn kuffen So wurd' mein herz gesund.

"Jefus mit Euren braunen Augen Stehlt Ihr mir meine Sinne; Ich will's Marien klagen, Das ich beraubet bin."

"Alagt Ihr es meiner Mutter, Das will ich an Euch rächen, Ich will Euch also minnen machen, Das Guch bas herz soll brechen."

Soffmann S. 10 u. 11, aus le Jeune Letterkundig Overzigt en Proeven van de Nederlandsche Volkszangen sedert de XV Euw. 1828, — bas uns im Augenblicke nicht vorliegt.

<sup>1)</sup> Hoffmann G. 28.

"Maria, hutet boch Euren Sohn, Die Jungfern, die fangen ihn noch bavon!"

"Ich kann ihn nimmer huten nicht, Er hat die reinen Sergen fo lieb."

"Ich hab' fie auch fo theder erkauft, Wollt' nimmer, fie wurden mir geraubt!"

Er nahm einen Rorb in feine Sand, Er las die Sproflein, die er fand.

Er nahm die Rrute, holt' Bafferlein, Salf feiner Mutter beim Rochen fein.

# Drei = Ronigs = Lieb1).

Bir tommen getreten mit unfrem Stern, Bir fuchen Berr Jefus, wir fanben ibn gern.

Bir tamen all' vor Berobes Thur, Sperobes, ber Konig, tam felber herfur.

Herodes, der sprach mit falschem Berg: "Wie ift der Jungft' von Guch Dreien so fcwarz?"

Und ift er ichwarg, wie wohl bekannt, Ift er ein Ronig von Morgenland.

Wir famen ben hohen Berg hinan, Da fah man bie Sterne ftille ftahn.

D Sterne, ihr mußt so ftill nicht ftehn, Ihr mußt mit uns nach Bethlehem gehn.

Bu Bethlehem, in ber ichonen Stadt, Maria mit ihrem Rinde gefeffen hat.

<sup>1)</sup> hoffmann S. 69. Bergl. bas oben mitgetheilte banische und bie Roten bagu, S. 279.

Ihr fleines Rind und ihr großer Gott, Gin felig Renjahr verleib' und Gott!

Gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts, wo die beutsche Bolkspoesie ihren ursprünglichen Charakter verlor, schlug auch die hollandische einen ganz verschiedenen Weg ein. "Das hollandische Bolkslied, bemerkt einer der gründzlichsten Kenner desselben"), hatte bald weder Juhalt noch Form mit dem deutschen gemein, und schied sich nach und nach ganz von demselben. Je eigenthümlicher es sich aber gestaltete, desso unpoetischer ward es; nur da, wo es seine beutsche Berwandtschaft nicht ausgab, dewahrte es auch seiznen früheren poetischen Werth.

"Seit der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts, fahrt derselbe Gelehrte fort, war die hollandische Bolkspoesie ziemslich schon eins geworden mit der Aunstpoesie. — Burger und Bauern sangen so gut wie der verliebte Studensgelehrte von Benus und Empidootje, von Jupijn, dazu war Jupiter geworden, und von anderen heidnischen Sottern und Göttinnen. Es giebt Lieder, welche eine eben so genaue Kenntnis der Mythologie wie der heiligen Schrift voraussehen. — Nur zwei Arten von Lieder blieben der Bolkspoesie übrig, die Zamenspraken und Deuntjes oder niewe Liedjes.

"Die Zamenspraken find Zweigesprache ober eigentlich Bechselgesange zwischen zwei Versonen, worin selten
ein anderer Gegenstand als die Liebe zur Sprache kommt;
entweder sleht ein Schafer seine Schaferin um Erhörung
an, ober ein Bauer bietet seine Hand einer schmucken
Dirne, ober ein Graf, wenn nicht gar ein Prinz verliebt
sich in ein hubsches Landmadchen, was ihm aber einen

<sup>1)</sup> Poffmann Horae Belgicae Th. II. S. 74 f.

Rorb giebt u. bgl. Ich finbe in allen biefen 3meigespras chen felten einen poetischen Gebanten; ale etwa:

"Belch' neue Mare bringt Ihr mir?" — "Meine neue Mar ift fehr fuße. Der tuble Mai, ber fommt nun an, So lagt uns blau Blumchen pfluden," u. f. w.

Bei aller Profa find sie boch meift in ben Granzen bes Unstandes gehalten. —

"Etwas poetischer ift die zweite Art, die Gaffenhauer, wie man fie am paffenbften nennen tann. Es find Stra-Benlieder voll Schilderungen grober Sinnlichkeit und voll Buge ber argsten Gemeinheit '). — Man begreift kaum, wie es moglich war, daß ein Bolk, was sich vor der gangen Belt burch feine Liebe gur Reinlichkeit und Nettigkeit auszeichnet, in seinen Bolksliedern bas Sagliche und Schmutige so gerne hatte. Auch die altere Bolkspoesie liebt ben Scherz und scheut fich zuweilen nicht, um eines witigen Ginfalles willen bas fittliche Gefühl ju beleidigen; folche Schamlofigkeit und Frechheit, wie fie fich in biefen achten Gaffenhauern zum Theil ausspricht, ist ihr aber boch fremd geblieben, und fie konnte icon beghalb keine fehr nachtheilige Wirkung auf die fpatere Poefie außern. Soch= ftens stammen aus biefer fruberen Beit bie anftogigen, jeboch gegen jene Gaffenhauer noch anftanbigen Sager= und Reiterlieder, wenn fie nicht etwa aus bem benachbarten Deutschland berüber gekommen find:

"Es zog ein Jager aus jagen,"

unb:

"Es war einmal ein Reiter, Der in 'nem Beinhaus faß u. f. w." —

Rach ben Bemerkungen Soffmann's besigen einige biefer Gaffenlieber eine Frifche, bie an bie besten alten

<sup>1)</sup> Es folgt bier ein Berzeichnis einiger ber beliebteften Gaffenhauer.

Lieber erinnert; andere bewahren noch Rebensarten und Wendungen berfelben; zuweilen findet man auch wohl noch eine ober zwei gange Strophen barin. Dag in ben Lieberbuchern furs Bolk felbst zu Unfang bes vorigen Sahrhunberts noch einzelne ber alten Lieber mit abgebruckt wurben. scheint auch zu beweisen, baß sie noch gefungen wurden. Gewiß aber ift, bag jest jebe Spur bavon verschollen ift: fowie auch bie Bolkberzeugniffe ber zweiten Periobe gang verschwunden und der Boben von Gutem wie von Schlechtem gefaubert ift. Das jetige Bolf in Solland fingt menig, und wo es fingt, einzelne Lieber gebilbeter Dichter ober überfette auslandische Opernterte ); bie Urfachen, die bagu beitrugen, in allen neueren Nationen Europas die poetifche Beugungsfähigkeit zu ertobten, haben in Solland mehr als in irgend einem anderen Lande flattgefunden und bort ihre vollständigste Wirkung erfahren.

<sup>1)</sup> S. Hoffmann S. 79.

# Brittische Bolkerschaften.

# I. Englánber.

Als die Sachsen zuerst den brittischen Boden betraten, brachten fie, obwohl noch in bem Buftand außerfter Robbeit, boch ohne Zweifel schon bie Reime ihrer nachherigen Literatur, b. h. Lieber und Sagen, mit fich. Die Berwandtschaft ihrer Poefie, sowohl in ber Form als im Geifte, mit der islandischen, ober vielmehr bamals allgemein stanbinavischen, ift unvertennbar; aber nicht von ben Danen empfingen fie biefen Einfluß, benn bie Entwickelung berfelben ift alter als bie Berrichaft ber Danen in England. Neuere Forschungen haben auch gezeigt, daß die früher brauchliche, burch Sides eingeführte Gintheilung bes Gadfifchen, in Brittifch = fachfifch und Danifch = fachfifch, gang nichtig fei, wenigstens gewiß nicht ber Beit nach, fonbern nur ber Localitat nach gelten follte; bag namlich nicht Ein Dialett ben Unbern verbrangte, fonbern bis gut Corruption ber Sprache burch bie Normannen zwei Saupt= biglette neben einander gesprochen wurden, einer im Ror-

ben, ber andere im Guben '). Jene Bermandtichaft mar vielmehr tiefgeschlechtlich, und wo fich fremde Bestandtheile zeigen, ba find sie wohl hauptsachlich ber Einwirkung ber celtischen Urbewohner Brittanniens zuzuschreiben, welche, obwohl besiegt und unterjocht, boch ein um vieles gebilbeteres Bolt waren, als die fachfischen Eroberer. Schon in frubeften Beiten hatten die Ungelsachsen ihre Sarfner, Dichter und Singleute (Sceopas, Leodhyrta und Glee-men), Gewerbe, bie nicht icharf geschieben wurden, sonbern wie bei anderen Bolkern oft in Giner Person zusammenschmol= zen. Aber die Ausübung der Kunst war keinesweges an Leute von Gewerbe geknupft. Im Beowolf feben wir ei= nen Konig die Sarfe fpielen; fpater ubte der große Alfred die Kunft. Die Einführung des Christenthumes ward ber Ausübung dieser Gewerbe nicht hinderlich. Die Klofter wurden Lieblingefige ber Glee-men, die nebenbei die Langeweile ber Monche burch allerlei Gauflerfunfte gerftreuten. Ja, fo ehrenvoll mar die Sandthierung ber letteren, bag fich auf dem Titelblatt eines alten sachsischen Manuscriptes ber Pfalmen Konig David felbst an ber Spike ber Gleemen abgebildet findet. Monche fogar muffen von Beit zu Beit auf ahnliche Beise fungirt haben, benn es findet fich, daß Ronig Edgar ein Berbot ergehen ließ, "daß die Monche nicht mehr Bierfiedler (eala scopas, Bierdichter) fein follten 2)." Auch abgesehen von solchen Migbrauchen ward in ben Kloftern viel gebichtet und gefungen. Die erfte biftorifche Spur bes mittelalterlichen Ballabentones finbet fich in einem Berfe, ber Canut ben Großen felbst jum Berfaffer Als der Konig einst vor der Abtei von Ely vorbeis fegelte, horte er bie Monche brinnen lieblich singen, wos

<sup>1)</sup> Siehe King Alfreds Version of Boethius: De consolatione Philosophiae, with an English Translation and Notes, by J. S. Cardale, Lond. 1829; und ben interessante Aussia On Anglo-Saxon Literature im North American Review, Juli 1838. p. 90.

<sup>2)</sup> On Anglo-Saxon Literature im North American Review, Juli 1838.

rauf er im besten Angelfachfisch, beffen er fatig war, feiet folgenbes Liebchen absang:

Munter sangen bie Mond' in Cip, Als Knut, ber König, fuhr vorbei. Rubert, Ritter, nah jum Land, Laßt uns horen ber Monche Sang 1)!

Inwiefern bas große Belbengebicht Beowulf?), bas gang ben ftalbischen Charafter an fich tragt, aber atter und barum einfacher ist als alle auf uns getommenen Stalbenlieber, zu ben eigentlichen Boltsliebern zu rechnen ift, tonnen wir nicht entscheiben; gewiß aber ift es, bag bie Sachfen gur felben Beit auch furgere volksthumliche bel benlieber hatten, von benen eine Anzahl in ber fachfischen Chronif aufgehoben worden. Diese befingen fammtlich ents weber gewisse Schlachten, ober ben Tob ihrer Konige. Alle biese Gefange, die vielfach in bas Englische, und einzeln auch in bas Deutsche übertragen sind, haben im Befentlichen ben Charafter ber Ebbalieber ober alteften Stalbengefange. Da fie aber nicht ben minbeften Ginfluß auf bie Entwidelung beffen gehabt, mas wir jeto unter englis fchem Boltsgefang verfteben, ber eigentlich ber Begenftand biefer Blatter ift, und als volltommen untergegangen zu betrachten find, mabrend die Ebbalieber noch in ben neueren Sprachen merkwurdig nachhallen, fo durfen wir keine weitere Rudficht auf fie nehmen. Das einzige angels fachfische Werk, bas bavon eine Ausnahme macht, und bas feinem Inhalte nach noch in ber gangen gebildeten Belt fortlebt, ift die Chronit von Ronig Lear und feinen Tochtern, aus ber Normannisch=Sachfischen Zeit, und

Merie sungen the muneches binnen Ely, Tha Cnut ching reuther by; Roweth, enithes, noer the Land And here we thes muneches sang.

<sup>2)</sup> The Anglo-Saxon Poems of Beowulf, the Traveller's Song, and the battle of Finnesburgh, edited etc. by John Kemble, Lond. 1833 Illustrations of Anglo-Saxon Poetry, by J. J. Conybeare, Lond. 1826.

baher schon in einer corrumpirten Sprache, metrisch, und zum Theil in Reimen versaßt. Sie beruft sich auf ein alsteres Werk, und läst Corbelia, die Gattin des Königs Uganippus von Frankreich, nach Lears Tobe über England herrschen; worauf der König von Schottland, Raglaudus, sich außert, daß es eine Schande sei, wenn eine Könisgin König sei über das Land.).

Bon bedeutenderen Einfluß auf den englischen Din= ftrelgefang waren vielleicht bie mythischen Borftellungen welche die Sachsen mit nach England brachten. Inbeffen finden wir auch hier, daß bie Bolkspoefie keines anderen germanischen Stammes weniger bas Geprage bes beibnis ichen Bunberglaubens ber unterirbischen Rarchemoelt tragt. als gerade die englische, und daß, wenn wir in ber alteren eine leife Schattirung bavon finden, diese fich in ber neueren gang verwischt hatte. Die Thatigkeit bes praktischen Lebens, ber heitere und allgemeine Anbau bes mehr ibpllischen als romantischen gandes haben lange schon babin gewirft, ben Aberglauben und das geheimnisvolle Dunkel einer poetischeren Bergangenheit zu zerftoren. Die engli= schen Elfen scheinen in ber That schon von jeher einen weniger grauenerregenden Charafter gehabt zu haben, als ihre nordlichen Schwestern. Die Duergar (3werge) ber Sach= sen vermischten sich mit ben Geistern ber Britten und schmolzen im gaufe ber Zeit wieder mit den lieblicheren Reen zusammen, welche bie Einbildungstraft ber Rormans nischen Eindranglinge erfüllten. Unter biefen Letteren. in beren Borftellung eine ichmache Erinnerung von Bilbern, bie ihre Borfahren einst mit aus bem Rorben gebracht, fich mit ben geiftigen Schopfungen ihres neuen Baterlanbes und den fantastischen Ausgeburten ber Mauren auf felt= same Beise gemischt zu haben scheint 2), ging ber Glaube

<sup>1)</sup> S. ben oben angeführten Artifel im N. Am. R. p. 114.

<sup>2)</sup> Befanntlich ift versucht worben, ben Ramen fairy von bem persischen peri abzuleiten.

an die geheimnisvollen Krafte der Natur und ihrer Geister wahrscheinlich nie so tief, war nie in dem Grade verbreitet, als unter den Einwohnern des standinavischen und brittischen Rordens. Wirklich erscheinen die Feen in ihren halb orientalischen, halb standinavischen Attributen unter ihnen mehr als Schöpfungen der Dichter, wie als Ausgeburten der Bolksphantasie; obwohl ein gewisser Bolksplaube daran nothwendig den Fiktionen der Dichter das erste Grundwerk gegeben haben muß.

Bermittelft bes normannischen Ginfluffes also wurben bie alteren Elfen nach und nach in England von ben Feen verbrangt, sowohl rudfichtlich bes Namens, als theilweise auch bes Charakters. Sir Balter Scott ift ber Deinung, daß ein anderer Umstand ebenfalls beitrug, ben Charafter der Feen in England zu milbern, namlich ber Einfluß ber Dichter des sechzehnten Sahrhunderts, besonders Shakspeares. "Die verbrauchten Fabeln ber Griechen und Romer verlaffend, fagt er, fuchten fie in ben aberglaubischen Schöpfungen ihres eigenen ganbes nach einer neuen Daschinerie. Die Elfen, die nachtlich im Saine tanzen, boten interessanten Stoff bar, und die schöpferische Einbildungs= kraft bes Dichters, auf bem gemeinen Bolksglauben weiter bauend, wies ihnen viele jener fantastischen Attribute und Beschäftigungen an, bie bie Nachwelt seitbem mit bem Ramen der Reen und Elfen zu verbinden pflegt. In solchen Geschäften, wie bie welkenbe Blume emporrichten zc., verloren die Keen Sudbrittanniens nach und nach den firenge ren Charafter ber 3werge und Elfen 1)." Wir zweifeln

<sup>1)</sup> Minstrelsy of the Scottish Border Vol. II. p. 160. 4th Edition. — Die herausgeber ber schwebischen Bolkslieber geben Scott Schuld, aus Unkenntniß ber skanbinavischen Mythenwelt die Iwerg = und hausgeister mit den Elsen u. s. w. verwechselt zu haben. Daß er die nordischen Sagen nur theilweise kannte, geht freilich aus der Einleitung zu der Ballabe Young Tamlane hervor; zugleich aber kann nicht geläuget werden, daß die Rordländer selbst die Elsen und Iwerge unterseinander wersen; z. B. in Ritter Thynne f. oben S. 307, und Hr. Peter och Dvergens Dotter, Fornsänger Th. II. S. 298.

jedoch, ob der Einfluß der englischen Dichter auf die Masse Bolkes je groß genug gewesen sei, um so tief eingewurzelte Borstellungen zu modisiciren. Wahrscheinlicher ist es, daß die Dichter nur sammelten, was im Bolke zerstreut war, und es in ihrer eigenen Weise ausarbeiteten. Gegründeter scheint uns eine andere Bemerkung des großen schottischen Dichters, durch die er den Unterschied zwischen den Gebilden des Aberglaubens in England und in Schottland zum Theil zu erklaren sucht. "Der ganze Andlick des Landes, sagt er, mochte dazu beigetragen haben; denn es schottzwischen den Eichen von Windsor hinschweben, eine weniger boshaste Sinnesart und ein weniger entsetliches Ansehen zuzuschreiben, als denen, die in den einsamen Haiden und den Bergschluchten des Nordens herumspuken ")."

Bas auch die Urfache gewesen sein mag, gewiß ifts, baß bie volksthumliche Geisterwelt Englands, selbst in alter Beit, wenig von ber schaurigen Dusterheit hatte, bie eine ber darakteriftifchften Eigenthumlichkeiten ber Geifter bes Nordens bilbet. Die englischen Elfchen find ein gang besonderes gutartiges und hausliches Geschlecht, und besom bers ber gandwirthschaft zugethan. Das fleißige Dienft= madchen belohnen fie (wie bas Sugelvolfchen in Someben 2), indem sie ihr die Arbeit verrichten, ehe sie aufftebt, und ihr gelegentlich einen Sirpence in ben Schub werfen; Die Faule aber und die Schlumpe kneifen sie braun und blan und nehmen an allen Haushaltungsgeschaften ben zubring= lichsten Antheil. Ihr Anblid und ihre Eingreifen ift mebe poffirlich als schauerlich; und Robin Goodfellow, Puck, Hobgoblin ober unter mas für einem Namen er auch er= scheinen moge, hat sich stets als Freund fleißiger Sausfrauen und pflichtvoller Dienftleute erwiesen 3).

<sup>1)</sup> Ebenb. Vol. II. p. 161. 2) Siehe oben S. 289, 290.

<sup>3)</sup> Aus ben fparlichen Ueberreften bes Bollsaberglaubens in Engs

Der Berfaffer eines recht tuchtigen Auffates im Quarterly Review "über die Alterthumer ber Kinderftubenlite= ratur ')" warnt uns ausbrudlich, nicht Bolfsaberglauben mit Bolksbichtung zu verwechseln; obwohl er gefteht, bag es schwer sei, die rechte Granglinie zwischen biefen beiben Gebieten zu ziehen. Wir aber glauben vielmehr, bag fie fo innig verbunden find, bag fie nicht gefondert werben tonnen, indem eins wie bas andere bie Ausgeburt einer thatis gen aber ungebilbeten Ginbilbungefraft ift. Done 3meifel giebt es manches Bolfsmarchen, bas nichts mit Aberglauben au thun hat, sowie es eine Menge aberglaubischer Borftellungen giebt, die nichts meniger als poetisch find. bas Grundprincip bleibt immer basselbe; und eine Untersuchung ber trabitionellen Mythen eines Bolkes wird jeberzeit bie befte Einleitung zu einer Gefdichte feiner trabitionellen Poefie fein. Der Glaube an übernaturliche, geheime Befen, die an menschlichen Rreuden und Leiden Untheil nehmen, ift so innig verwoben mit ben tomantischen und historischen Ereignissen, welche ben Inhalt ber schottischen er= gahlenben Ballaben ausmachen, baf, wie es bei ben Stanbinaviern ber Rall mar, unfere Bemertungen nicht beffer als burch biefe Ballaben erlautert werben konnen. Bie viel weniger die Einbildungstraft ber Bewohner bes "frohlichen Englands" mit Geiftern angefüllt war, - in ben schottischen Sugeln und ben norbischen Balbern zum Theil bie Gebilbe bes aufsteigenden Nebels - zeigen bie alten Bolkslieber beutlich. Auch bie Englander haben ihre Sputgeschichten und Elfenmarchen, aber ihre Dafchinerie ift faft ohne Ausnahme tomisch; ober wenigstens nicht von jenem geheimen Schauer begleitet, ber ahnliche Erzeugniffe bes Norbens fo gang burchbringt, und ber auch benen ber Deuts

land hat Basbington Irving ein hochft anmuthiges Bild zusammengeset, bas entschieben bas ergoblichfte Capitel in seinem Salbroman
Bracebridge Hall bilbet.

<sup>1)</sup> On the Antiquities of Nursery Literature, Vol. XXI, p. 91.

schen nicht fremb ift. Die besseren englischen Ballaben sind überbem ganz frei vom Einfluß übernatürlicher Machte. In ber gangen Reihe, bie fich auf Robin Sood bezieht, erscheint tein einziger Elf ober sonstiger Sput; noch erinne= ren wir uns auch nur einer Anspielung auf etwas bem Aehnliches. Das "herenfraulein" (the Witch Lady), in ber herrlichen Ballabe Percy und ber verratherische Doug= las 1), wird von bem helben mit driftlichem Difftrauen betrachtet, und von bem Dichter fichtlich als etwas ganz 20b= normes vorgestellt. Gelbst Liebestrante und Zauberrunen. in ben Dichtungen bes Norbens und Oftens gleich baufig. kommen nicht vor. Durch die englischen Granzballaben lauft eine Aber frischen gesunden Blutes, die alles Gebeim= niß ausschließt; ja, die einfache ungeschmuckte Babrheit ber Geschichte ift hier so poetisch, daß selbst die Bulfe ber Dichtung nicht nothig scheint, biesen historischen Ballaben ben hochsten Grad bes Interesses zu geben. Nicht objektive Bahrheit in ber That, - aber subjektive Bahrheit: bas heißt, nicht die Thatfachen wie sie waren, benn bie historischen Ballaben ber Englander find weit entfernt von jener gewissenhaften Treue, bie bas hauptfachlichfte, leiber aber auch oft bas einzige Berbienst ber beutschen geschicht: lichen Bolkslieber ift, - fonbern bie Thatsachen, wie fie biefelben durch das gefärbte Glas des Partheigeiftes und bes Nationalhaffes saben. Wir sprechen hier von ben schonen Ballaben Chevy Chace, ber Schlacht von Otterbourne, bem Aufstand im Norden 2) und Achnlichem. Diefe find bie mahren alten Minstrellieber, bie man bewundern wird, so lange die Belt fteht; und die Beit wird hoffents lich nie gurudtehren, wo wir wie Abbison unser Gefühl für ihre einfache Schönheit durch die Autoritat homers und Birgils zu rechtfertigen haben werben.

<sup>1)</sup> Percy Reliques of ancient Poetry, Lond. 1807. Vol. I. p. 279.

<sup>2)</sup> Comb. Vol. I. p. 1, 249, 269, 279.

Che wir uns nun bemuben, einige chercheriffste Merkmale englischer und schottischer Bolltwocke bemorne heben, und unfere Bemerkungen mit Beifpielen zu belegen, moge eine turge hiftorifche Ueberficht biefes Gegenflandes nicht unwillkommen fein. Unter allen Rationen, bie au ber einstigen Bevolkerung Englands beigetragen baben, nautic ben Britten, Sachsen und Danen, ward bie Dichtfunft geehrt und geliebt, und die, die fie als ein Gewerbe trieben, wurden wegen der Beiligkeit ihrer Personen haufig als Boten und Abgefandte in ben wichtigften Berhandlungen gebraucht. Die Thatfache, bag Alfred felbft als ein fac. fifcher Sarfner in einem banifchen Lager ficher war und mit Auszeichnung behandelt ward, und ein abnliches Ereigniß, welches Wilh. von Ralmesbury erzählt, bag ber banifche Ronig Anlaff fich als ein Spielmann und Ganger (Mimus) mit berfelben Sicherheit in bas Lager Ronig Athelstans schlich, burgt fur die große Uchtung, welche Mannern feines Gewerbes gezollt marb.

Der Name Minstrel ist so alt wie die Bildung der englischen Sprache. Er kommt von dem französischen menestrier, menestrel, ward von dem Kormannen einzgesührt, und bald nachber auch allgemein auf die sächsischen Harsner übertragen. Ritson hat zur Genüge bewiesen, daß es ehemals nichts weiter als einen Russtanten bedeutet habe '). Als Musikanten also machten sie, sowohl wie die Jonglers (Gaukler), Jestours (Lustigmacher) und Disours (Hersager), Mitglieder des Haushaltes der normannischen Konige und solcher Edeln aus, die den Konigen in ihren häuslichen Einrichtungen nachahmen konnten. Allein schon in frühen Zeiten wurden die Namen und Beschäftigungen dieser verschiedenen Beamten vermischt und verwechselt; und so ward auch der Name Minstrel schon zeitig auf den wandernden Spielmann und Sänger übertragen, der sowohl

<sup>1)</sup> Siehe barüber: Dissertation on Romance and Minstrelsy, als Ginleitung zu Selection of ancient Metrical Romances, Lond. 1802.

in ben Hallen ber Großen als in ben Hutten ber Armen gastlich empfangen ward. Er spielte die Harse und sang bazu. Ja, wenn wir bem alten Thomas bem Reimer glausben wollen, ber ohne Zweisel seine eigenen Gewerbspflichten wohl kannte, so war Singen des Minstrels einziges, wenigstens hauptsächlichsstelle Geschäft:

Sarfen, fagt' er, fenn' ich nicht, Bung' ift bes Minftrele Sauptwerkzeug 1).

Die meisten dieser Leute scheinen auch die Kunst, Berse und Melodien zu machen, damit vereinigt zu haben, obswohl sie eben so gern auch von den Erzeugnissen Anderer Gebrauch machten. In der That scheint der Umstand, daß die monchischen Geschichtschreiber des Zeitalters die Aussbrücke Mimus, Histrio, Joculator brauchen, den Schluß zu rechtsertigen, daß die Minstrels auch zuweilen ihre Lieder mit Gesten zu begleiten pflegten, und daß die verschiedernen Geschäste, die am Hose zwischen mehreren Versonen getheilt waren, sich in dem Volkssänger zu vereinigen pflegten.).

Die Minstrels als Bolksfänger und Ausbewahrer und Berbreiter volksthümlicher Thaten können also mit Recht von Wharton und Percy die achten Nachfolger der brittischen Barden genannt werden; und alle Bemühungen des einseitigen Ritson zu zeigen, wie geringschätig sie behandelt wurden, können sie nicht dieser Shre berauben. Die Kunft der Barden und Stalden ward von den Celten und den germanischen Nationen als etwas Göttliches betrachtet. "Als die Sachsen zum Christenthume bekehrt wurden, sagt

<sup>1)</sup> In einer alten Romanze in Jamieson's Popular Ballads nach einem Manuscript bes funfzehnten Sahrhunberts abgebruckt:

<sup>&</sup>quot;Harping, he said, ken I none For tong is chefe of mynstrelse." Vol. II. p. 27.

<sup>2)</sup> E. barûber Ritson ebenb. u. Ellis Historic Sketch, vor ben Specimens of early English Peets.

Percy, fing diese robe Bewunderung an, im felben Mage als bie Wiffenschaften sich unter ihnen ausbreiteten, nachzulaffen. Die Dichtkunft war nun nicht langer ein eigenes Gewerbe '). Der Dichter und ber Minftrel wurden zwei . Personen. Die Dichtkunft marb nun auch von Gelehrten getrieben, und viele ber beliebteften Lieber maren in ber Muße und Burudgezogenheit ber Klosterzelle gebichtet. Doch Die Minftrels blieben eine bestimmte Klaffe Leute, Die ibren Lebensunterhalt erwarben, indem fie in den Saufern ber Großen zur Barfe fangen. Noch immer wurden fie gafts freundlich und achtungevoll empfangen, und manche Chrenbezeugung, die dem Barben und Stalben gebuhrte, marb ihnen noch zu Theil. Einige trugen nur die Dichtungen Unberer vor, allein Biele bichteten auch felbst Lieber, unb alle konnten mahrscheinlich gelegentlich ein Paar Berfe machen. Ich zweifele nicht, daß die meiften alten belbenballaden von dieser Art Leute gemacht wurden. Denn obwohl bie größern metrischen Romane (Metrical Romances) von ben Rebern ber Monche und Anderer herrubren mochten. die kleineren Erzählungen wurden wahrscheinlich von ben Minftrele, bie fie vortrugen, selbst verfaßt. Aus den unge heueren Abweichungen, bie in verschiedenen Eremplaren ber alten Stude stattfinden, geht bervor, daß fie fich fein Ge wissen baraus machten, Anderer Erzeugnisse zu andern; und bem Bortragenden mar es nicht verwehrt, gange Berfe nach Gutbunken ober Bequemlichkeit hinzuzufugen ober megzulaffen 2)."

In ben wenigen achten Minftrelballaben, bie auf uns fere Zeit gekommen sind, konnen wir brei Klassen unterscheisben. Erstens: bie heroischen Ballaben, welche bie Thas

<sup>1)</sup> Soll hier heißen: bie Dichter bilbeten nicht mehr eine besonbere, bevorrechtete Rlasse. P.'s Reflexionen sind hier auf die falsche, zu seiner Zeit allgemeine Borstellung gegründet, daß die germanischen Nationen eine eigene, inspirirte Dichter- und Sangerlaste gehabt, wie die cettischen Bollerschaften.

<sup>2)</sup> Essay on ancient English Minstrels p. XX.

ten ber Großen, vor benen fie gefungen wurden, ober bie Thaten ber Borfahren berfelben feierten: biefe Themas waren naturlich besonders beliebt. Die Balladen biefer Art gehoren fast ohne Ausnahme bem schottisch = englischen Grangland an (the border), bem Sauptsit ber Privatfehben und Gelbsthulfe, und wo das Kauftrecht noch geubt ward, als im sublichen England und in ber Rabe ber fcbttischen Sauptstadt icon seit mehr als bundert Sabren Geset und Sitte berrschten. Die schottischen und englis fchen Dialette fo wie bie Charaftere ber beiben Nationen schmolzen hier in einander, und es wurde unmöglich fein zu unterscheiben, mas bieffeits und mas jenseits ber Tweeb verfaßt, wenn nicht ber Partheigeist, ber oft ju fehr verschiedenen Darftellungen ein und berfelben Begebenheit führte, barüber genügend Auskunft gabe. Gehr intereffant ift es in biefer Binficht, die englische und schottifche Bers fion ber Ballabe "bie Schlacht bei Otterbourn" ju vergleichen 1). Alle biefe Ballaben haben Begebenheiten aus bem vierzehnten ober funfzehnten Sahrhundert bis zur Mitte bes fechezehnten zum Gegenstand, und find mahricheinlich tury nach ber befungenen Begebenheit gebichtet, jeboch im Laufe ber Beit, wie es mit aller traditionellen Poefie ber Kall ift, unmerklich verändert worden.

Zweitens: die Ballaben rein romantischen ober ers
bichteten Inhaltes, wie die durch Bodmer und herber dem
beutschen Leser bekannten König Esthmer, Junker Baters,
ber alte Robin von Portingale und einige unten mitzutheis
lende. hier ist es noch schwerer, die schottischen Erzeugnisse
genau von den englischen zu unterscheiden; denn da die
englischen Sanger meist vom Norden, die schottischen aus
bem Suben waren, so sangen auch sie in verwandten Dias
lekten. Wenn ein Sanger in einer englischen Ballade vor-

<sup>1)</sup> Die englische in Percy Vol. I. p. 18, bie schottische folgt weiter unten.

kommt, so ist er regelmäßig "aus dem Nordland" (of the North Countrye).

Drittens: Die Ballaben, Die fich auf Ronig Arthur und seine Tafelrunde beziehen. Die Stoffe zu bieser Rlaffe von Liebern waren nicht weniger erbacht als bie ber voris gen und meiftens ben großeren Gebichten, bie gewohnlich metrische Romane (Metrical Romances) genannt werben, entlehnt; biese aber maren großentheils aus bem Frangofischen überfett, ober wenigstens Nachbilbungen frangofischer Dris ginale; einige auch wohl von normannischen Dichtern in England geschrieben. Db Minftrels von Gewerbe im MUgemeinen bie Berfaffer und Ueberfeger biefer langen epischen Gebichte waren, geht nicht beutlich hervor. Ellis bemerkt, baß im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert bie englischen Großen und felbst bie Konige ihren gangen Borrath von Frohlichkeit und Gelb auf die vier großen Reste bes Sahres zu verwenden pflegten, mahrend fie bie Duge ber Bwifchenzeit bamit zubrachten, fich Bergnugungsarten ausaubenten und fich in eine Gemutheverfaffung au verfegen, fich amufiren zu laffen '). Fur folche große Gelegenheiten wurden die frangofischen und spater die englischen metrischen Liebes : und Belbengeschichten (Metrical Romances) verfaßt. Aus ihrer außerorbentlichen gange - Ywaine und Gavin 3. B. hat nicht weniger als 4032 Verfe - kann man icon beutlich feben, bag ihre Dichtung betrachtliche Borbereitung bedurfte. Sie konnten nicht bloß im Gebacht= niffe aufbewahrt werden, wie die furgeren Minftrelballaben; fie mußten niedergeschrieben - teine kleine Arbeit in jenen Beiten - und forgfam von bem Minftrel ober Disour aus: mendig gelernt werben. Es brauchte oft mehrere bintet einander folgende Resttage sie vorzutragen, wie sie benn auch wegen ihrer Lange in gewiffe Abtheilungen ober fits gesondert wurden. Diese Metrical Romances gehorten so

<sup>1)</sup> Specimens of early English Poetry Vol. III. p. 427.

wenig wie die poetischen Erzählungen der Minnesanger in Deutschland je zur Volkspoesse, und waren wie jene, nur dem Abel und den Literaten vertraut. Allein ein Theil ihres Inhaltes ward häusig in das Gewand der Volksdalade gekleidet, wie wir oben gesehen haben; doch erreichten diese Gegenstände wahrscheinlich nie den Grad der Popularität, der denen zu Theil ward, die historische oder häusliche Vorfälle besangen. Merkwürdig ist es, daß die Schotzten sich nie dieser Gegenstände demachtigten; wir erinnern uns nicht, je auf einen ihrer Helden in einem schottischen Volkslied gestoßen zu sein 1).

Interessant ist es auch hier, ben gang berichiebenen Sang ber beutschen und englischen Bolkspoesie zu vergleiden. Denn mahrend bort bie größeren Selbengebichte aus ben uralten überlieferten Liebern bes Bolfes gebilbet wurben, loften fich unter ben Englandern einzelne Abentheuer und Episoben ber complicirten Erzählungen gebilbeter Dich ter zu Bolksliedern ab. Indeffen ift biefer Contraft nur scheinbar; benn auch jene Erzählungen waren ursprunglich aus alten Bolksfagen ber Rormannen, Franken, Galen und Griechen geschöpft, und gingen nun in wiederum vereinfachter Geftalt jum Bolte gurud. Die triegerifchen Minftrelballaben geben ein hochft frappantes Gemalbe ber Beit, beren Organe fie find. Als folche muffen fie fur ben Historiker vom bochften Interesse sein. Raum eine barunter ift ber offentlichen Sache, ober einem Rational= friege amischen England und Schottland gewidmet. Sa was die Englander von historischen Liebern ber Art haben, ift ohne allen Enthusiasmus, entweder fatprifc, wie bas Spottlied auf Richard von Deutschland 2), ober fabritmäffig

<sup>1)</sup> Ueber die Bolksfagen von Arthur und seiner Tafelrunde wird ber Leser mehr finden, wenn wir Gelegenheit haben, über die cambrische Poesie zu sprechen.

<sup>2)</sup> Gebichtet im Jahre 1265, eins ber frühesten Documente ber englischen Sprache. Percy Vol. II. p. 1.

gemacht, wie die Lieber auf Couards I Tob und bie Schlacht von Uzincourt ').

Noch giebt es eine Reihe acht englischer alter Bolks= ballaben, die, obwohl fie jum Theil ju ber erften jum Theil zu ber zweiten Rlaffe gehoren, boch wieder in andes rer hinficht einen Cyclus fur fich bilben, und beren hier besonbers gebacht werben mag. Wir meinen bie gablreichen Ballaben von Robin Sood und anderen berühmten Geach= teten von seinem Gewerbe 2). Wir betrachten fie als ben merkwurdigsten Theil ber englischen Bolksliteratur; und es hat uns besonderes Interesse gewährt, sie mit ben Rauberliebern anderer Nationen, 3. B. ber Serben und Neugrie: den, fo wie ben Begelagererballaben ber Deutschen, von benen wir oben einige mittheilten, ju vergleichen. Gine Popularitat, die fechshundert Jahre bauert, wie die, welche Robin Sood genoß, und zum Theil noch genießt, hat ihres Bleichen taum in ber Geschichte. Er lebt noch in Bolfdichau: spielen, Sprichwortern, überlieferten Ortsnamen 3), und vor Allem in nicht viel weniger als einem halben Hundert Ballaben. Noch zu Ende bes vorigen Sahrhunderts maren biefe in jeber Bucherbube in England und Schottland gu finben; und obwohl in unferer jegigen Zeit, - einer Zeit, beren praktisch raftlose Tenbeng mit jedem Athemauge bie lebendigen Monumente ber Borzeit zerstort - fie von erdich: teten Zeitungeungludefallen und unverbauten politischen Des tlamationen verbrangt worben fint, mochten bie Worte, welche Dranton vor zweihundert Jahren fcrieb, boch noch einigermaßen auf die jegige Generation in England paffen:

<sup>1)</sup> Ebenb. 88. 6 u. 24.

<sup>2)</sup> Den meisten unserer Leser ist Robin hood sichertich aus bem köstlichen Roman Ivanhoe bekannt, sowie auch ber nachher zu erwählenebe lustige Bruber Tuck.

<sup>3)</sup> Siehe bie bochft interessanten Notes and Illustrations zu Robin Hoods life, por Ritsons Collection of Ballads relating to R. H. Lond, 1795.

Auf uns'rer Insel weit trifft Einen man wohl an, Der nichts von Robin Hood und von Klein Hans vernahm? Bis zu der Zeiten End' wird's zu erzählen geben Bon Starlock, Georg von Green und ihrem Waibmannsleben; Bom lust'gen Monch, deß Mund Sermone oft entstossen zum Preis von Robin Hood und seiner Achtsgenoffen 1).

Da wir jeboch naturlich nicht unter unseren beutschen Lefern eine abnliche Vertrautheit mit diefen Namen porquesegen konnen, bemerken wir, daß ber in so vielen Liebern gefeierte Robin Sood ein englischer Ebelmann unter Ronig Beinrich II und um bas Jahr 1160 geboren mar. Rach Einigen war er ein Graf von huntingbon, wie er auch in feiner Grabschrift genannt wird. Bibergefesliche Sandlungen zogen ihm bie Ucht zu. 208 Beachteter begab er fich in die Balber, wo er fich, nebft ben vielen Gefellen bie ihm zuströmten, von bem bamals fehr fart verponten Baidwerk nahrte und barüber mehr und mehr mit ben Gefeben zerfiel. Nebenbei ubte er zahllose Gewaltthaten, aber immer nur an ben Reichen, aus; befonbers plunberte er gern Bischofe und Aebte, ja die ganze Geiftlichkeit; war aber bennoch außerst fromm b. h. er horte gewissenhaft bie Messe und hielt sich einen Kaplan, mahrscheinlich ben lufti= gen Bruber Tud. - Ebenfo haßte er alle Magiftrateper= fonen, besonders den Sheriff von Nottingham, bet Grafschaft, in ber er vorzugsweise hauste. In bem Lobe feines Ebelmuthes, seiner Milbe, feiner Treue und seiner Tapfer= keit find nicht allein bie Volkslieder fondern auch alle Berichte seiner Zeitgenossen unerschöpflich. Naturlich marb er ber Liebling bes Bolkes, bas ihn fort und fort als ben Reprafentanten ber Freiheit und des Kampfes gegen ungerechte und brudenbe Gefete betrachtete. Die Lieber ftellen ihn in mannichfachen Situationen bar, als gludlichen Liebhaber der schönen Maid Marian, als Retter ungerecht Berurtheilter, als Buchtmeister frommelnder Pfaffen u. f. w.

<sup>1)</sup> Polyolbion, 26ter Gefang.

Sie führen ihn mit König und Königin zusammen, wo er immer großer Ehre genießt und sich stets als ritterlicher Helb ausweist. Besonders aber schilbern sie ihn gern in lustigen Zweikampsen mit überstarken Leuten begriffen; und, was das Seltsamste ist, in mehreren dieser Lieder wird er mehr als halb besiegt, und ein paarmal tüchtig durchgeprügelt.). Immer aber macht er sich durch seine gute Art und durch seinen berühmten Namen zulest sowohl die Siezger als die Besiegten zu Freunden und das Ende ist immer, daß sie mit ihm in den grünen Wald ziehen, das glückliche Leben eines Outlaw (Außergesehlichen, Geächtezten, Vogelfreien) zu theilen.

Die Ballaben von Robin Sood find meist von bebeustender Lange; sie haben überdem ein so vollkommen lokales Geprage, sind so durchwirkt mit Orts und Gewerdsnamen und anderen idiomatischen Eigenthumlichkeiten, daß wir sie für ganz unübersethar erklaren. Um jedoch dem deutschen Leser wenigstens ein paar Proben von ihnen zu geben, sei ein schwacher Versuch hier gewagt.

# Robin Hood befreit der Wittme Sohne 2).

3wolf Monde giebt's im ganzen Jahr, So hort' ich oft es sei, Doch der frohlichste Mond im ganzen Jahr Ist der frohliche Monat Mai.

Robin Hood, ber schweift im Walb herum, Im Walb herum schweift er; Da traf er ein alt einfaltig Weib, Kam weinend bes Weges baher.

<sup>1)</sup> S. Robin H. and the Beggar, R. H. and the Tanner, R. H. and the Tinker etc. in Ritsons Robin Hood etc.

<sup>2)</sup> Ritson's Rob. Hood etc. Lond. 1832, second edition Vol. II. pp. 155 u. 216, mit Benugung beiber Bersionen.

"Bas weinet Ihr, Alte, tuhn Robin sprach, Run klaget mir Eure Noth!" "Drei Junker, sprach sie, in Nottingham, Die sollen erleiben ben Tod!"

"Bas für eine Kirche stedten sie an? Belchen Priester schlugen sie tobt? Bas haben sie für 'ne Jungfrau geraubt? Bo brachen sie das sechste Gebot?"

"D nicht steckten eine Kirche sie an, Noch schlugen einen Priester sie tobt; Noch raubten sie eine Jungfrau schön, Noch brachen sie bas sechste Gebot."

"Bas thaten fie benn? sprach Robin Hood, Das soulft Du mir sagen alsbald!"
"'S ist, weil sie erschossen bes Königs Wild Mit ihren Bogen im Walb."

"Und weißt Du noch, Alte, kuhn Robert sprach, Wie einst Du mich getrankt und gespeist? So wahr ich leib' und lebe, sprach er, Das lohn' ich Dir nun, daß Du's weißt!"

Robin hoob, ber ging nach Nottingham, Nach Nottingham munter ging er, Da kam ein alter Pilgersmann Gegangen bes Weges baher.

"Was Neues giebt es, Du alter Mann, Bas giebt es für Neuigkeit?" Sprach er: "Drei Junker in Nottingham, Die wollen sie hängen drin heut."

"Komm, Alter, und tausch Deine Rleiber mit mit, Komm, tausch Deine Kleiber für meine; Hier hast vierzig Schilling gut Silbergeld, Bertrink sie in Bier und in Weine!"

"D, Deine Rleiber find gut, sprach er, Berriffen mein' und geflickt; Wer immer Du feieft, es nimmermehr Des Alters zu spotten fich schick!" "Komm, tausch' Deine Kleiber mit mir, alter Kerl, Komm, tausch Deine Kleiber für meine; Hier hast Du zwanzig Goldstücke gut, Bewirthe Deine Brüder mit Weine!"

Drauf sett' er auf bes Alten Hut, Saß oben ihm auf ber Spig'. "Der nachste kuhne Handel, sprach er, Macht, daß ber besser sitt."

Drauf zog er ben Rod bes Alten an, Mit Fliden schwarz, blau und roth; Er bacht', es war' ihm keine Schanb', Den Sad zu tragen mit Brot.

Drauf zog er bes Alten Hofen an, Waren hinten und vorne geflickt; "Wahrhaftig, sprach Robin, ben alten Kerl Hat Citelkeit nicht berückt!"

Drauf zog er bes Alten Strümpfe an, Geflickt an Knochel und Knien; "So wahr ich lebe, sprach Robin Hood, Ich lachte, war so mir zu Sinn!"

Drauf zog er bes Alten Schuhe an, Waren ringsum Flicken baran, "So wahr ich lebe, sprach Robin Hood, Ob Kleiber nicht machen den Mann!"

Ruhn Robin ging nach Nottingham 'rein, Nach Nottingham 'rein ging er; Da traf er den stolzen Sheriff an, Der ging in der Stadt umher.

"Christ gruße Dich, Shertff, sprach Robin Hood, Christ geh mit Dir aus und ein, Was willst Du geben einem alten Mann, Dein Henker heute zu sein?"

"Einen neuen Anzug, ber Sheriff fprach, Einen Anzug, ben kriegst Du von mir; Ein Anzug und breizehn Silberpfennig Sind heut' bes Henkers Gebuhr." Drauf Robin, ber brehet fich rings herum, Und springt über Stock und Stein. "So wahr ich lebe, der Sheriff sprach, Das heiß ich einen Sprung 'mal fein!"

"Nie war ich ein Henker im Leben noch, Noch möcht" ich mich nähren bavon, Berflucht sei, sprach kuhn Robin Hood, Wer Henker zuerst ward für Lohn!

"Ich hab einen Sack zum Mehl und Malz, Einen andern für Gerste und Korn; Einen Sack zum Brot, einen Sack zum Fleisch Und einen für ein klein winzig Horn.

"In meiner Tasche, ba hab ich ein Horn, Ich kriegt es von Robin Hood, Und set ich das Horn an meinen Mund, Das blaft für Dich nichts Gut's."

Das erste Mal ins horn er blies, So laut und schrill blies er, Da famen wohl hundert Bogenschuten Gesprengt über bie hügel baher.

Das zweite Mal ins Horn er blies, Mit aller Macht er blies, Da kamen noch sechzig von Robins Mann Gesprengt wohl über die Wiese.

"Und wer sind die, ber Sheriff sprach, Da über den Hügel und Wiesen?" "Das sind meine Diener, sprach Robin Hood, Die kommen, um Dich zu begrüßen."

"D nimm bie brei Junker, nun kenn ich Dich wohl, D nehmt sie nur mit Euch fort! Nicht giebt's solchen Mann noch in Nottingham, Noch an irgend einem andern Ort." Robin Hood und der Bischof von Hereford 1).

Der Eine, der singt von Robin Hood, Der Andre von Rittern stolz; Ich sag' Euch, wie er den Bischof von Hereford bedient, Wie er ihn beraubt seines Gold's.

Im luftgen Barnsbale es geschah, Im grunen Walb es war, Der Bischof von Hereford sollt' kommen vorbek Mit seiner Dienerschaar.

"Kommt, schießt mir ein Wild, fuhn Robin sprach, 'Ren fetten Rehbock schießt mir! Der Bischof von Hereford, ber speist mit mir heut', Und foll mich bezahlen bafur.

"Bir schießen ein Wilbpret, tun Robert sprach, Und braten's der Landstraß' jur Seite; . Und Ihr, bewacht mir den Bischof gut, Daß er nicht andern Weg's reite!"

Robin Hood zog an einen Schäferrock Und sechs seiner Bogenschütz mehr, Und als der Bischof vorbei nun kam, Da tanzten sie um's Feuer umher.

"Was ist hier benn los, ber Bischof sprach, Was macht Ihr hier für ein Scanbal? Wer heißet Euch töbten bes Königs Wilb, Wenn Eurer so wenig an Zahl?"

"Herr, Schafer sind wir, kuhn Robin sprach, Wir huten Schaf all die Zeit. Wir wollen uns 'mal recht luftig machen Und Konigs Wild schießen heut'."

"Seib wadte Gesellen! der Bischof sprach, Der König, der soll darum wissen, Drum hurtig, und kommt des Weg's mit mir, Bor dem Könige sollt Ihr das bugen!"

<sup>1)</sup> Ebend. S. 150.

"D Gnade, o Gnade, sprach Robin Hood, D Gnade, laß Dich erstehen! Nicht past es zu Eurer Herrlichkeit Kleid, So Bielen an's Leben zu gehen!"

"Reine Gnade, teine Gnade, ber Bischof sprach, Keine Gnad', trot all Deinem Fleben, Macht hurtig und kommt bes Weg's mit mir, Ihr sollt vor dem Könige stehen!"

Da stemmte Robin sich gegen 'nen Baum, Den Fuß wohl gegen 'nen Dorn, Und vor unter seinem Schaferrock Bog er sein Jagethorn.

Er seste bas kleine End' an den Mund, Und laut blies er hinein, Und siehe, siedzig kuhne Mann, Die standen in einer Reih'.

Und beugten sich vor kuhn Robin Hood, Ein prächtiger Anblick war das; "Was, Meister, ist los denn? sprach Klein-Hans, Daß Ihr so hastiglich blast?"

"D hier ist ber Bischof von Hereford, "Der muß seine Strafe nun haben!" —
"Haut ihm ben Ropf ab, sprach Rlein=Hans,
Und laßt ihn mit dem Rumpfe begraben!" —

"D Gnade, Gnade, ber Bischof sprach, D Gnade last mich erlangen! Denn hatt' ich gewußt, 'daß Ihr war't hier, 'Nen andern Weg war ich gangen."

"Reine Gnabe, teine Gnabe, fprach Robin Hood, Keine Gnabe, trot Deinem Flehen, Drum hurtig und komm bes Weg's mit mir, Nach Barnsbale mußt Du mit gehen!" —

Den Bischof, ben nahm er bei ber hand Und führt ihn nach Barnsbale hinein, Und mußt mit ihm sien jum Abendmahl Und trinken mit ihm Bier und Wein. "Ruft nach ber Rechnung, der Bischof sprach, Mich dunkt, die wächst überhoch!" "Leiht mir Eure Borse, Herr, sprach Klein=Hans, Erfahrt Ihr's bei Zeiten wohl noch!"

Drauf nahm er bes Bifchofs Mantel wohl Und breitet ihn auf ben Grund; Und aus bes Bischofs Mantelsack Zählt er breihundert Pfund.

"Da ist Gelb genug, Meister, sagte Klein : Hans, S ist ein Anblick, ber mir gefällt! Wahrhaftig, ich werde dem Bischof noch gut, Obwohl er von mir nicht viel halt!"

Robin, ber nahm ihn wohl bei der Hand: "Auf! hort Ihr die Spielleute schon?" Der Bischof, in Stiefeln tanzen mußt er, Und froh, daß er so kam bavon.

Die erste ber hier mitgetheilten Ballaben gehort au den altesten von Robin Hood; die zweite zu den neueren, Schwerlich wird aber ein bedeutender Unterschied in ihrer beiber Charakter entbeckt werben konnen. Nach Ritson, ben wir, ba er biefen Gegenstand grundlich untersucht hat, als bie beste Autoritat betrachten konnen - find alle bie eigentlichen Driginalballaben von Robin Hood im Lauf ber Beit verloren gegangen. Dag Lieber auf ihn bei feinen Lebzeiten und unmittelbar nach feinem Tob gemacht worben, - er starb im Jahr 1247 - konnen wir wohl be stimmt vorausseten. Aus den Schriftstellern bes vierzehnten Jahrhunderts sehen wir, baß "bie thörichte Menge" vor allen anderen Balladen von ben Luftigmachern (jesters) und Minstrels Berfe von Robin Sood und seinen Gefahr: ten zu horen wunschte. Doch sollen nach bem oben angeführten Kritiker die ältesten jetzt noch existirenden nicht älter als bas funfzehnte Sabrbunbert fein. Ritfon batte jeboch.

bei aller Gelehrfamkeit, die Natur eines Bolksliedes, bas fich oft Sahrhunderte lang traditionell fortpflanzt, ebe es niedergeschrieben wird und fich so in einzelnen Theilen und ber Form bes Ausbruckes veranbert, mahrend es im Gan= gen baffelbe bleibt, nicht gehorig ergrundet. Das Saupt= kriterion scheint ihm die Sprache ber altesten Manuscripte gewesen zu sein, bie er vorfand, welche boch nur fur bie Beit entscheibet, in welcher sie niebergeschrieben wurden. Und fo mogen einige ber noch vorhandenen Lieber in ihrer Com= position immer alter fein, mabrend fie ber Sprache nach bem funfzehnten Jahrhundert, d. h. der Zeitperiode, in welder sie zu Papiere gebracht wurden, angehoren. Die neueften diefer Balladen wurden aber wahrscheinlich boch noch im Laufe bes fechzehnten Jahrhunderts verfaßt. Denn fie find gang frei von jener profaischen Absichtlichkeit, welche von der letten Salfte beffelben an die englische Bolt8= poefie carakterifirt. Auch find fie alle in jenem freien un= geregelten Beremaß verfaßt, bas vorzugeweise ber alten Minstrelperiode angehört. Einige wenige im siebzehnten Sahrhundert gemachten find fogleich an ihrer platten Umftanblichkeit, an ihrem correkteren Bersmaß, und an gewiffen jur Schau getragenen moralischen Tenbengen zu erfennen '). Wir werben spaterhin noch Gelegenheit haben, auf biefen Ballabencyklus jurudzukommen. hier wollen wir nur noch ermahnen, daß bie Ballaben auf andere beruhmte vogelfreie Bilbichuten, wie Abam Bell, Bilhelm Rlobeslen u. f. w. fich ihm gengu anschließen. Diese Berren trieben in ben Grangwalbern genau baffelbe Gewerbe, bas Robin Bood in den mittellandischen Forsten Englands trieb, und waren, wie Er, Lieblinge bes Bolkes. Doch über: ftrablt fein Rubm ben Ihren weit.

Es mag nun hier noch eine alte Minftrelballabe als Beispiel folgen, bie sogar von bem hyperkritischen Ritson als eine ber wenigen achtenglischen anerkannt worden, indem

<sup>1)</sup> Bit 3. B. A true tale of Robin Hood, Vol. I. p. 126.

er sie in seinen English Songs aufnahm. Es giebt mehrere verwandte in englischen und schottischen Dialekten; doch
wird die folgende als die älteste und ursprünglichste anerkannt. Auch schwedisch giebt es eine ganz ähnliche sehr beliebte Ballade, wo aber das verlassene Mädchen, nachdem
sie als Brautmädchen ihren Dienst versehen, sich im Garten erhängt, und der Bräutigam ihr im Tode solgt 1).

### Lord Thomas und schon Elinor 2).

Lord Thomas war ein Wilbschutz tuhn, Des Königs Wilb jagt' er; Schon Elinor war ein herrlich Weib, Lord Thomas, er liebte sie sehr.

"Komm rathe, liebe Mutter, nun rathe, fprach er, Nun rathe und sage mir an! Und sage, soll ich schön Elinor frei'n? Werd' ich der braunen Maid Mann?"

"Die braune Maib hat Haufer und Kand, Schon Elinor, die hat kein'; Bei meinem Segen empfehl ich's Dir, Bring mir die braune Maib heim!"

An einem hohen Festtag ba war's, Gar viele giebt es mehr; Lord Thomas, er ging zu schon Elinor, Die selber bie Braut gern war'.

Und als er kam vor schon Elinors Saus, Da klopfe' er wohl mit bem Ring;

<sup>1)</sup> Sv. Folkvisor Ih. I. S. 49 ff. Deutsch, Boltst. ber Schweben S. 93. Auch von Koseaarten, Dichtungen B. X. S. 98 ff. und Arnbt in bem Bachter B. III. S. 405 ff. Das Lieb wird von ben schwebischen Seschichteschereiben auf einen Liebeshanbel zwischen Balbemar's I Schwester und Konig Swerters Sohn, also auf eine Begebenheit in ber Mitte bes zwolsten Jahrhunderts bezogen.

<sup>2)</sup> Percy 26. III. S. 78.

Lord Thomas freudig empfing.

"Was Neues, was Neues, Lord Thomas, sie sprach, Was Neues bringst Du für mich?" "Ich komme zur Hochzeit zu laden Dich ein, Michts Gutes tft es für Dich."

"D Gott verhut es, Lord Thomas, sprach sie, Das barf und foll nicht fein; Ich bachte felber bie Braut zu fein, Und Du ber Braut'gam mein."

"Komm rathe, lieb Mutter, nun rathe, sprach sie, Run sage und rathe Du mir, Soll ich auf Lord Thomas Hochzeit gehn, Ober zu Hause bleiben bei Dir?"

"Gar Viele, Kind, sind unste Freund', Doch unste Feinde noch mehr, Bei meinem Segen empsehl ich Dir, Auf Lord Thomas Hochzeit nicht geh!"

"Gar Biele sind unfre Freunde wohl, Doch waren der Feinde tausend und mehr, Und bring es mir Leben und bring es mir Tod, Ich muß zu seiner Hochzeit gehn!"

Sie kleibete sich in ein prächtig Gewand, Die Dienerschaft aff in Grun, Und in jeder Ortschaft, we sie burchritt, Sie wie eine Königin schien.

Und als sie kam vor Lord Thomas Thur, Da klopfte sie mit dem Ring; Und wer war so eilig als Lord Thomas, Schon Elinor selber empfing.

"If dies Eure Braut, schon Elinor sprach, Mich bunkt, fie ist schwarz verdraunt, Und konntest doch haben die weißeste Braut, Die Einer auf Erden fand." "Berachte fie nicht, schon Elinor, Berachte fie nicht, furmahr Dein kleiner Finger mir beffer gefällt Als biese gang und gar."

Die braune Braut hatt' ein Messerlein, War beibes, lang und spit; Und in die Seit' es schon Eleonor stieß, Bis tief wo das Herze sitt.

"D Christ behut' Dich, Lord Agomas sprach, Was wirst Du so bleich auf einmal? Sahst Du so frisch an Farbe doch aus, Wie je was die Sonne bestrahlt!"

"Und bift Du blind, o Lord Thomas, sie sprach, Und siehst Du nicht bleses, sprach sie, Und siehst Du nicht, wie meines herzens Blut Wir traufelt nieber ans Knie?"

Lord Thomas, er trug ein Schwerdt zur Seit', Lord Thomas, er hatt' es zur Hand, Bom Rumpfe hieb er der Braut ihr Haupt Und schleubert' es gegen die Wand.

Und fette wohl gegen den Boden den Griff, Die Spite' in das herz er fich rennt; Rie kamen zusammen drei Liebende, Die eher wurden getrennt.

Der Stand bes Minstrels blieb in einem gewissen Grabe ein ehrenwerther bis zu ber Mitte bes sechzehnten Jahrhunberts. Bon bieser Zeit an, wo bie Buchbruckerkunst ansing, Bucher zum Gemeingut zu machen, begann bas Gewerbe bes Minstrels rasch zu sinten, und mit seinen kunstlosen aber kraftigen Erzeugnissen sing an, wie Percy

fich ausbruckt, ein neues Geschlecht von Ballabenschreibern au wetteifern, "eine inferiore Art von Bleinen Poeten, die er= gablende Lieber eigen fur die Preffe fchrieben ')." Gegen bas Ende bestelben Sahrhunderts hatten die Letteren die alten Minstrels in England vollkommen verbrangt. ftrele, welche die Periode überlebten, fanten zu gemeinen Bankelfangern und Bierfiehlern herab; und nicht langer geschickt zur Ergobung bes Abels und Mittelftanbes, maren fie gezwungen, bas Bierhaus jum Theater für ihre Bortrage zu mahlen. Die puritanischen Schriftsteller bieser Beit eifern beständig gegen ihre "schmutigen, verberbten und zotenhaften Lieder 2)"; allein obwohl schon aus ben Orten, auf die fie beschrankt maren, genugsam hervorgeht, baß bie meiften ihrer Lieber weber gart noch wurdevoll fein konnten, so ift es boch gewiß, bag ihre Buborer noch gern fich bie alten achten Minftrelballaben vorfingen ließen, für bie die gute Gesellschaft ben Sinn verloren hatte. Sir Philipp Sydney horte die alte Ballade von der Jagd zu Cheviot von einem blinden Bankelfanger fingen, von "some blind crowder 3)". Putenham, ein hofling Glisabeths, indem er von ben "Cantabanqui" fpricht, bie auf Banten und Tonnen sigend, vor feinem anderen Aubitorium als Jungen und Lanbleuten, bie zufällig burch bie Strafe geben, fingen, und von ben "blinden Barfnern, ober bergleichen Wirthshaus - Minstrels, die einen Absat (fit) Bergnugen für einen Grofchen geben ')" - bemerkt ausbrudlich, baß fie meift "Gefchichten ber alten Beit" fangen, wie "bas Marchen von Gir Topas, ben Bericht von Bevis von Southampton, Gun von Warwick, Abam Bell und Clymme von ber Klippe und andere alte Romangen und historische

<sup>1)</sup> p. XXXVIII.

<sup>2)</sup> Stubbs Anatomic of Abuses.

<sup>5)</sup> Defence of Poetry.

<sup>4)</sup> Who give afit of mirth for a great.

Reime, die eigen gemacht find, das gemeine Volk bei Beihnachtsmahtzeiten und Hochzeiten, oder in Gast und Biers hausern und ahnlichen Orten niederen Bergnügens, zu ers gogen ')."

Es geht indessen aus demselben Schriftsteller hervor, baß biefe Art von Unterhaltung zu feiner Beit boch noch nicht ganzlich von befferen Gefellschaften ausgeschloffen war, obwohl ber Minstrel von Gewerbe schon zu tief gesunken war, um bort Einlaß zu finden. Gegen bas Ende ber Regierung ber Konigin Elisabeth, im Jahre 1597, seben wir ben herumziehenben Minftrel gufammen mit " Gautlern, gemeinen Interludiumsspielern, Resfelflickern, und Saufirern" in ein Parlamentebecret "gur Beftrafung von Schelmen, Bagabonben und hartnadigen Bettlern" eingefoloffen. Während ber Ufurpation Cromwells im Sahre 1566 ward die lette offentliche Notig von ihnen genom= men, in einer Ordonnang die bestimmte, bag, wenn einer ber "Leute, gewöhnlich Fiebler ober Minstrels genannt, im Spielen ober Kieblen ober Musiciren in einer Herberge, ei= nem Wirths. ober Bierhaus, ober fich bagu erbietend ober Undere auffobernd und bittend, ihrem Spiele und Gefange juguboren, ergriffen werben follte", folche als "Schelme, Bagabonden und verftodte Bettler" erklart und verurtheilt werben follten 2).

Obwohl ber puritanische Geist ber Regierung, ber alle welttichen Bergnügungen als eine Gunde erschienen, ohne 3weifel teinen geringen Einfluß auf biesen letten Act hatte, so ist er boch hinreichend, die Stelle zu bezeichnen, welche bergleichen Sanger in der offentlichen Reinung einnahmen; und obwohl die Strenge jenes Geistes seit lange milber

<sup>1)</sup> Art of English Poesie p. 69.

<sup>2)</sup> Bergleiche Percy On the ancient English Minstrels, und Ritson's Dissertation on Romance and Minstrelsy pp. 222, 225.

geworben, so sind die offentlichen Sanger baburch boch nicht wieder gestiegen, und stehen heut zu Tage in England auf derselben niederen Stufe tiefer Entwürdigung.

Die Periode des Unterganges der alten Minstrels war zu gleicher Zeit der Anfang der Trennung englischer ge= lehrter und englischer Boltspoeffe. Es war ber glanzend helle Morgen ber englischen Literatur und bie großen Dramatiker biefer Periode konnen noch in gewissem Rage Bolksbichter genannt werben, inbem fie bei ibren Dichtungen ben Geschmad ber großen Raffe ber Nation zu Rathe zogen. Die eigentliche Bolkspoesie aber mar jest ausschlies= lich in ben Sanben jener Ballabenmacher, die zuerst ihre Sachen auf einzelne Blatter bruden und einzeln verkaufen ließen, genau wie es ber Bergang bei anderen Rationen war, und noch ift. In allen Stabten bes cultivirten Guropas werben noch immer Blatter biefer Art feil geboten. Im Laufe ber Beit aber wurden fie fo gablreich, bag man anfing, fie gern zu kleinen Buchlein zu sammeln; biefe Buchlein wurden in England unter bem Ramen von Rranzen (Garlands) gebruckt; z. B. Kranz ber Freude, Kranz ber Liebe und bes Frobfinns, Landlicher Krang, bes Liebs habers Rrang, Robin Boods Rrang u. f. w. 1).

Die Ballaben bieser Periode, obwohl tief unter ben alten Minstrelballaben, haben boch wenigstens noch bas Berbienst, die treuen Organe des bessern Theiles des Bolztes zu sein, namlich der Mittelklassen; während in neuerer Zeit die Bolkspoesie in England wenig mehr geworden als die Belustigung des Pobels. Ein Zweck der Lieder des letzteren Theiles des sechzehnten und siedzehnten Jahrhun-

<sup>1)</sup> Garland of Delight, of Love and Mirth, Country Garland, Lover's Garland, Robin Hood's Garland etc. Ein ganzes Berzeicheniß solcher Sammlungen bei Percy p. LXXVI. Rach Percy sind ditesten Sammlungen bieser Art aus ber Regierung Jakobs I, also erst aus bem Ansang bes siebzehnten Jahrhunderts, wahrend eine ber alle sten bekannten beutschen von 1506, bemnach über hundert Jahr kliter ift.

berts war ber, alte Geschichten aufzubewahren; ja, ba bie alten wunderbaren Geschichten am meisten ergogten, so waren die Balladenmacher beständig auf ber Sagb banach. Anfänge wie ber solgende kommen oft vor:

Gar manche Chronik sucht' ich burch, Da wollt's bas Glucke mein, Daß ich ein seltsam Marchen fand, Das prägt' ich mir wohl ein 2c.

Biele Gegenstände der griechischen Mythologie und rdsmischen Geschichte wurden auch damals in Verse gesetz, und die Balladenmacher Englands waren so eifrig, sich gelehrt und belesen zu zeigen, daß es unbegreislich scheint, wie ihre Produktionen dennoch dem natürlichen Sinne des Bolkes gefallen konnten. Aber freilich gesielen gerade die einsachsten Stücke auch immer am besten; z. B. Schon Rosamund, Die Kindlein im Walde ') u. s. Vetzteres gehort zu den wenigen alten Bolksliedern, die vom englischen Landvolke noch gesungen werden sollen. Der Versasser seledes giebt nicht einmal vor, zu fingen. Er begimt ganz ehrlich:

Erwäget wohl Ihr Eltern gut Die Botte, bie ich foreibe.

Die meisten Ballabenmacher vieser Zeit machen es zu einem Hauptpunkte, irgend eine Moral einzuprägen, und, um ja nicht misverstanden zu werden, kundigen sie gewöhnlich die Lehre, die sie zu geben wünschen, gleich in ben ersten Strophe an, oder fassen eine Uebersicht davon in der letzen zusammen. Eine Ballade von Heinrich dem Zweisten und seinen Sohnen beginnt:

<sup>1)</sup> Gine — freilich febr fcmache — Ueberfehung biefes lehteren beliebten Bolfsliebes (Percy Vol. III. p. 173) findet ber Lefer in Bobmers Altenglischen Ballaben, Barich 1780.

Shr Eltern, beren Sartlichteit Un ihren Kindern gern fich zeigt, Was ich Such nun erzählen will, Dem aufmerksam das Ohr hinneigt!

Und lernt aus bem Geschichtden mein Die Kinder stets in Furcht zu halten, Daß sie nicht werden allzubreist Und mit Euch nach Belieben schalten!

Auch bie bekannte Ballabe vom Konig Lear, bas Grundwerk von Shakespeares unsterblichem Trauerspiel, obwohl im Ganzen in ihrer einfachen Erzählung etwas sehr Bewegliches liegt, enbet so:

So feht Ihr benn bes Hochmuths Fall Und Ungehorsams Strafe.

Percy, indem er die alten Minstrelballaden mit den Bolksliedern des sechzehnten und siedzehnten Sahrhunderts vergleicht, bemerkt: "Die alten Minstrelballaden sind im nord-lichen Dialekte; sie haben viele veraltete Borte und Resdensarten, sind im höchsten Grade incorrekt und im Bersmaße dis zu ganzlicher Regellosigkeit frei; eine gewisse romantische Wildheit ist ihnen eigen, und sie sind im wahren Geiste des Ritterthumes versaßt. — Die andere Art ist in genauerem Bersmaß geschrieden; sie haben eine gewisse orzbindre Regelrechtigkeit, die manchmal an das Insipide streift; doch haben sie oft etwas Rührendes. Sie sind meist im süblichen Dialekt, in neuerer Phraseologie versaßt und Gemalde neuerer Sitten ")."

Diese Bemerkungen heben' ben Unterschied zwischen ben beiben Gattungen recht gut hervor. Doch andere carafteristische Merkmale bieten sich uns bar, wenn wir die englische Volkspoesse als ein Ganzes betrachten und sie mit

<sup>1)</sup> p. XXXVIII.

ber Entwidelung, bie fie in Schottland genommen, und mit ber anderer Nationen vergleichen.

Der erste Zug, ber uns hier in die Augen springt, ift, daß sie mehr von dem professionellen Charakter haben, als die Bolkslieder anderer Länder. In allen anderen Sprachen sind Bolkslieder mehr oder weniger die Ergüsse gewisser Naturdichter, sie werden häusig improvisirt, und oft von Frauen gemacht. Unter den englischen sind wenige, denen man es nicht anmerkte, daß sie von Sängern von Gewerde versaßt sind. Sie fangen meist mit einer sörmlichen Anrede an die Zuhörer an, wie z. B. die Ballade vom König Estmer:

Hort mir gu, Ihr ebeln herrn! Rommt und hort mich an 1)!

Ober bas herrliche Lieb vom Aufstand im Norben (Rising in the North):

Has ich Euch sing' zur hand, Bas ich Euch sing' zur hand, Ich sing' von einem ebeln Graf, Bom ebelsten Graf in Norbland 2)!

Ober wie in einem ber altesten Erzeugnisse ber englissichen Sprache, wo diese noch eben im Bilbungsprocesse aus ben heterogenen sachsischen und normannisch spranzosischen Elementen begriffen war:

Sitteth alle stille and hearkneth to me! Siget alle stille und horet mir zu )!

Selbst bie lebhaften und kuhnen Romanzen von Robin Good, beren Sanger recht eigentlich als bie Organe bes

<sup>1)</sup> Percy Vol. I. p. 59.

<sup>2)</sup> Chenb. Vol. I. p. 269.

<sup>3)</sup> Chenb. Vol. II. p. 1.

Bolfes, und nicht als feine Lehrer betrachtet werben tonnen, beginnen haufig in bemfelben Marktschreiertone:

> Wollt, edle Herrn, ein Weilchen still sein, Ich sing' Euch ein Liebchen zum Lohn, 'Ne gute Geschichte vom kuhnen Robin Hood, Und seinem Gesellen, Kein John 1).

So bie Ballabe von Robin Hood und bem Schafer:

The ebeln Herrn und freien Leut', Ich wollt' Ihr kam't im Kreis, Denn von dem kuhnen Robin Hood 'Re gut' Geschicht' ich weiß 2).

Ist es nicht gerade als riese ein Marktschreier aus der Jahrmarktsbude ben neugierigen Pobel zusammen, und versuchte seine abschweisende Ausmerksamkeit zu sesseln? Und so war es wirklich. Die Minskrels sangen und spielten sur ihren Unterhalt und soderten einen Groschen zum Lohn. "Die meisten Balladen, bemerkt Percy, fangen auf eine gewisse großsprecherische Weise an, um gleich die Ausmerkssamkeit der Zuhörer zu gewinnen, und sie zu bestimmen, sich den Vortrag des Liedes zu erkausen; und selten schließen sie den ersten Theil ohne große Versprechungen einer noch größeren Ergöhung durch den zweiten. Dieß war ein nothwendiger Kunstgriff, die Horer zur Ausgabe zeines zweiten Groschen geneigt zu machen 3)."

Ein anberer charakteristischer Bug englischer Ballaben ist ihre außerorbentliche Weitlauftigkeit. Denn statt, wie bie Sanger anberer germanischen Nationen, und selbst bie Schotten, ben Zuhörer gleich auf ben Schauplat selbst, in medias res hineinzusühren, beginnen sie meist bie Geschichte

<sup>1)</sup> Ritson's Rob. Hood Vol. IJ. p. 8.

<sup>2)</sup> Ebend, Vol. II. p. 55.

<sup>! 3)</sup> Vol. II, p. 168.

mit dem Ei, und führen den ungedulbigen Buhorer Schritt von Alpha zu Omega. Anfänge wie die folgenben sind häusig:

In Irland, weit über bem Meer, Da wohnte ein Ronig gut zc.

Mis König Beinrich herrscht' im Land, Der zweite seines Ramens zc.

In der alten Beit, Als schon Frankreich blubte 2c. 1).

Die Erzählung zieht sich oft durch funfzig bis hundert Berfe hin, und endet mit einem genauen Bericht über bas Schidsal aller Mitspielenben, und grundlicher poetischer Gerechtigkeit. Es ist schwer diese Beitschweifigkeit mit bem fonftigen Charakter ber euglischen Literatur, befonbers ihrer lyrifchen und bramatifchen Poefie, ber eigentlich gebrangt und &. B. gang entfernt von ber Wortfulle ber Spanier und Italiener ift, zu vereinigen. Dhne 3weifel haben wir bie Urfache in ber geringeren Empfanglichkeit und Erregbarteit bes englischen Boltes ju fuchen. Es burch ein Daar feurige Worte, burch einen Gebankenblit, burch ein plotsliches fühnes Bilb zu fesseln und zu bewegen, murbe auch ben Berebtsamften nicht gelingen. Es bebarf erft einer grundlichen Bearbeitung, um bie Saiten flingen zu machen, bie aber bann auch lange harmonisch nachtonen, und nicht im Augenblide verhallen, wie bei ben leicht entzundlichen fühlicheren Nationen, ober bei ben übrigen fantafiereicheren Germanen. Den namlichen Urfachen muffen wir auch vielleicht bieselbe Gigenschaft einer umftanblicheren Breite in einem anderen 3weige ber englischen Literatur, ben Romanen, zuschrieben. Ihre ungemeine Umftanblichkeit und bie

<sup>1)</sup> Die angeführten einzelnen Berfe find fammtlich aus Percy und aus Ritfons und Evans Sammlungen alter englifcher Lieber genommen.

gewiffenhafte Punktlichkeit, mit welcher ihre Autoren von Richarbson bis tief auf die Verfasser der "Romaznen aus der Modenwelt" (Novels of fashionable life) herab, sich es zur Pslicht machen, den Lesern nicht allein über die Vorsahren ihrer Helben die genaueste Auskunft zu geben, sondern auch am Schluß einen Bericht über das endliche Schickfal aller im Werke erwähnten Personen abzustatten, hat für den Ausländer von Geschmack und Einbildungskraft etwas Komisches, wie etwas Langweiliges. In Bezug auf unseren jehigen Gegenstand trisst unser Vorwurf jedoch vorzüglich die Balladen der zweiten Periode, die fast alle in einer rein narrativen Form sind; während die der ersteren, in ihrem Charakter ganz mit den schottischen zusammensschmelzend, viel von jener dramatischen Lebendiskeit haben, die uns die Handlung nicht erzählt, sondern sehen läst.

Nach bieser Betrachtung ber Form, wenden wir uns nun zu ben innerlichen charakteristischen Merkmalen ber alten englischen Bolkspoesie. Und biese finden wir in einer ruhrenden Ginfachheit, im tiefen und garten Gefühle für Liebe und Treue, bas bas hauptthema vieler ift, in ben feften. fraftigen Pinfelftrichen ber Charafterzeichnung, und endlich in einer eigenthumlichen Empfanglichkeit für bie Schönheiten und überhaupt die Einfluffe ber Natur, bie fich in einer Menge kleiner, bem oberflächlichen Blick un= bedeutender Züge kund thut. Die lettere Gigenthumlich= keit betrachten wir in ber That als einen charakteriftischen Hauptzug brittischer Poesie, ba wir ihn in ber keiner ein= zigen anderen Nation in dem Grade antreffen. Die Empfanglichkeit ber Englander fur klimatische Ginfluffe ift übrigens auch aus anberen Bugen bekannt; benn fie ift es hauptfachlich, bie fie zu Taufenben bas geliebte und geehrte Baterland verlaffen und fubliche Regionen fuchen lagt. Der Ginn fur die Reize ber Natur aber icheint in England allen Rlaffen gemeinfam zu fein. Er zeigt sich bei bem kleinsten Durchflug burch ein ganb, wo oft bie armlichste Butte in einem Blumentorbchen zu ruben scheint; und wie

seiner ihrer langweiligsten Ausartungen, geht sogar aus einer ihrer langweiligsten Ausartungen, der sogenannten beschreibenden Poesie hervor. Die alten metrischen Romanzen sind voller lieblicher Naturgemälde. In den Volksballaden ist besonders oft der Reiz der Jagdscenen lebhaft beschrieben, und in den Liedern von Robin Hood werden die Wälder mit ihrem grünenden Laub und blühenden Blumen so lockend gemalt, daß man deutlich daraus erkennen kann, in welchem gunstigen Lichte das Leben eines vogelsfreien Mannes (outlaw) betrachtet ward. Eine beträchtzliche Anzahl beginnt mit solchen Gemälden:

Bur Sommerzeit, wenn bas Laub wird grun, Und Boglein fingen auf jedem Baum u. f. w.

#### ober:

Im Sommer, wenn bas Laubwerk schießt, Und Bluthen auf jedem Zweig, So frohlich singen die Bogelein, So frohlich und wonnereich u. s. w.

### ober:

Wenn der Wald wird grun und die Krauter blugn, Das Laub wird breit und lang, Ift's lustig im schonen Forste zu sein Und zu lauschen der Böglein Gesang.

Die Amfel, die singt und hort nicht auf, Die auf dem Zweige sich wiegt, So laut, daß Robin Hood erwacht, Der dorten im grünen Wald liegt u. f. w.

Auch ber Anfang ber oben mitgetheilten Ballabe gehort hierher, der die Freuden des Wonnemonds ausbruckt. Wir konnten diesen Beispielen eine bedeutende Anzahl andes rer beistigen; es sei aber genug mit der Erwähnung einer Scene zwischen Robin Hood und seiner in einen Ritter vers kleideten Geliebten, wo der Geachtet den vermeintlichen Gegner aufsodert, sich seinem Gewerbe anzuschließen und als ein Sauptreizmittel ihm die Aussicht vorhalt, in dem grunen Bald zu leben und die Nachtigall fingen zu horen ')! Ebenso zeigt sich die Empfanglichkeit der Britten für die Einflusse der physischen Natur durch eine häusige genaue Angabe der Zeit und Jahresperiode, in der eine Begebenheit vorfallt. Araurige Ereignisse fallen vor

> About the Martinmas When the green leaves were a falling. Um die Martinsmeß, Wenn die grunen Blatter fallen.

ober:

About the Martinmas When the wind blew shrill and could. Um bie Martinsmes,

Wenn der Wind blaft scharf und falt.

ober:

About Zule, quhen the wind blew cule. Um's Weihnachtsfest, wenn ber Wind talt blaft.

Daß ein Bolk, so empfänglich für die atmosphärischen Einstüsse und zu gleicher Zeit so der tiefsten und innigsten Sesühle der Liebe fähig, fruchtbar in lyrischen Ergüssen dieser Empsindungen sei, würde nun ein natürlicher Schluß sein. Denn Liebe, freudige oder wehmuthige Eindrucke der außern Natur, und geselliger Frohsun, sind von jeher die reichhaltigsten Quellen von Liedern gewesen. Auch haben die Schotten besonders an Liedern aller Art einen unendlichen Uebersluß. Allein die Engländer sind kein singendes Seschlecht, und ihre Literatur, die die Lieder schwarz auf weiß aushebt, ist daher reicher daran, als das eigentliche Bolk, das sich dergleichen Produktionen meist nur lebendigen, und zwar singenden Mundes zu überliefern pflegt. Es liegt überdem nicht in der Natur eines lyrischen Erz

٠

<sup>1)</sup> Robin Hood Vol. II p. 168.

guffes, lange im Gebachtniß aufbewahrt zu werben; unter teiner Nation finden wir beren fo alte noch unter bem Bolke lebendig, als die erzählenden Lieder ober fogenannten Ballaben. Bas von eigentlichen Liebern bem englischen Bolksleben angehort, ift meift entweber gang mobern ober hochstens aus bem siebzehnten Jahrhundert und über alle Begriffe platt und trivial. Ritsons Sammlung alter Gefange ') ift meift epifch und größtentheils schottischen Urfprungs; feine englischen Gefange?) enthalten, mit Ausnahme ber Ballaben, tein einziges eigentliches Boltslieb. Evans Sammlung, die voller lyrischer Probufte ber beiben vorigen Sahrhunderte ift, eroffnet bem Lefer bas ganze Mifere ber englischen lprischen Bolksliteratur und bietet einen scharfen Contrast mit beutschen Sammlungen verwandter Art bar. Dies gilt besonders von Liebern, Die gartliche Empfindungen aussprechen follen. Denn in folchen Liebern, wo ber bem englischen Bolte angeborne Sumor eine Stimme haben tann, wie 3. B. Trinkliebern, find fie um Bieles gludlicher. Derb genug zwar wirb man fie in ber Regel finben, um fo mehr, ba bie Ganger nicht von Traubenfaft, sonbern von Gerftenfaft begeiftert werben. Aber mit großem Gefchick pflegen fie auch Lieber biefer Art haufig in die Ballabenform überzuspielen. Jamiefon allein theilt nicht weniger als fechs englische und schottische Lieber auf Gir hans Gerftenkorn (Sir John Barleycorne) und Reifter Allan Malt (Allan Mault) mit. Die folgende foll englischen Urfprungs fein.

# Hans Gerstentorn 3).

Bon Often her kamen brei lustige Leut', Herrn, ebel: und wohlgeboren, Die hatten auf Hans Gerstenkorns Tob Einen heiligen Eid geschworen.

<sup>1)</sup> Ancient Songs 1792.

<sup>2)</sup> English Songs.

<sup>3)</sup> Popular Ballads 1806. Vol. II. p. 240.

Sie nahmen einen Pflug und pflugten ihn ein, Deckten ihn mit Erbklofen zu, Und schworen einen heiligen Sib, Hans Gerstenkorn sei nun zur Ruh.

Doch wie ber Frühling wieber kommt, Und Regen niebertrauft, Da fpringt Hans Gerstenkorn wieber heraus, Daß keine Seel' es begreift.

Der Sommer war heiß, ber bringt ihn in Schweiß, Fing bleich zu werben an; Hans Gerstenkorn bekam einen Bart, Grab wie ein andrer Mann.

Sie nahmen einen Haken, war spig und scharf, Schnitten ihn über's Knie entzwei; Und banden ihn auf den Kornwagen fest, Als ob er ein Spigbub sei.

Sie nahmen zwei Stocke, zwei machtige Stock, Schlugen braun und blau sein Gebein, Der Muller behandelt ihn arger noch, Der mahlt ihn zwischen zwei Stein'.

Des Brauers Weib war auch babei, Die sagte: mit Dir ist's aus; Und zapft bas Blut ihm aus bem Leib, Macht Doppelbier baraus.

In einen Krug ba füllten sie's, Und tranken's im Kreise rings; Und je mehr und mehr sie tranken bavon, Je besser und lustiger ging's.

Hans Gerstenkorn ist ber machtigste Mann, Den Jung und Alt heut kennt, Burf nieder einen Wallace wohl, Wie man die Hand umwend't.

Will er's, erschießt ber Jager ben Hund Und tragt ihn als Wildpret nach Haus; Eine kluge Jungfer, bie macht er zur Gans, Trinkt einen Schoppen sie aus. Er schafft einen Mann zum Anaben um, Einen Anaben zum Efel gar; Er wandelt in Silber Dein gutes Gold, Dein Silber in Blei fürwahr!

Derfelbe humor, ber biefes und abnliche Lieber belebt, ift in anderen 3weigen ber englischen Bolkbliteratur bemertlich, und wenn wir ihn nicht oben zu ben darafteristischen Merkmalen ber englischen Bolkslieber rechneten, mar es, weil wir ihn in benfelben nicht, wie in ber englischen Literatur, mit bem Ernften, ja Tragischen verwoben, sonbern mehr als ein gefonbertes Element zu entbeden glauben. Die Balladen von Robin Hood find voller ergotlicher. naturlich oft auch fehr berber und rober Laune. Noch rober und manchmal bis zum Zotenhaften gemein ift eine Reibe bistorischer alter Ballaben, welche englische Konige in genauem Berkehr mit Individuen ber nieberen Rlaffe ichils bern a. B. Edward IV und ber Gerber, ber Konig und ber Muller, Jakob I und ber Keffelflicker u. f. w. Alle biese Balladen strogen vor einer gewiffen roben finnlichen Kraft; keine andere Nation hat Aehnliches aufzuweisen. Ein feinerer humor herricht in bem folgenden Stud, mas wohl noch in die altere Minstrelperiode gehort.

# Beichte der Konigin Eleonore 1).

Krank lag die Königin Cleonor', Bu sterben sehr sie bangt, Da schickt sie eilig nach Frankreich hin, Zwei Monche von dort verlangt.

Der König rief seine Stlen all', Rief einen und zwei und brei: "Ich selbst will beicht'gen die Königin, Graf Marschall, Du sei babei!"

<sup>1)</sup> Percy Vol. II. p. 1584 ·

Der Konig sich nen nach dem Marschall sab, Blieft an ihn mit geimmigen Blief: "Genf Marschall, mar's nicht um meinen Eid, Du hingst noch hent am Strick!"

Die alten Bolfslieder mogen als die mabren Reime ber reichen Pflaggen, Die jett in bem Garten ber englischen schonen Literatur gebrangt zusammen fleben, betrachtet werben. Je voller und uppiger fie aufschoffen, je mehr eigneten fie fich die boberen und gebildeteren Rlaffen allein au: wahrend bem gemeinen Bolte, bas einft bem Berverfproffen ber Saat aufah und ihre Anospen gewoß, jetzt nur bas Unfrant übrig geblieben ift, das, und zwar von jeber, zwiichen ben eblern Gewächsen emporgeschoffen. Das achtsehnte Jahrhundert arbeitete rasch und unabwendbar auf bie gangliche Berftorung aller poetischen Tendengen bes eng= lifchen Bolles bin; und die letten dreifig bis vierzig Sabre mit ihren gebrangten Revolutionen und Reuerungen haben nur gerabe noch Spuren gelaffen, um baran zu ertennen, daß der Boben einft bebaut war. Eine mehr allgemeine Berbreitung nutlicher Kenntniffe hat nach und nach bie ergiebigen Quellen bes alten Aberglaubens vertrodnet; benn obwohl noch hier und ba fragmentarische Ueberrefte gefunben werben, so find fie boch gerabe baburch, bag fie aus ihrem Busammenhange geriffen, in ber Burgel untergraben. Der Anwachs bes Handels mit dem Auslande, und ber geschäftige Berkehr im Inlande, bas vorherrschende Intereffe ber Politik, die Fabriken, die Zeitungen und Pfennig= magazine, die felbst in ber Butte bes Landmanns bie abend= lichen Unterhaltungen bes Marchenergahlens und Singens verbrangt haben - alles bies hat bazu beigetragen, ben Nationalsinn für Poesie zu unterminiren und den Bolksgeist nach und nach seiner eigenen schopferischen Rraft zu berauben. Gelbst die alten Geschichtchen, die bisher noch in ber Rinberftube eine ichutenbe Beimath fanben, fangen an ver-

geffen gu werden; und wie ein englischer Schriftsteller, ber mit bem Stanbe ber Sachen vertraut ift, fich ausbruckt: ber Gefchmad bes lefenben Publifums hat ben Gefchmad buchftabierenben Publifums angeftectt. Rindermuhme felber" fagt er "ift fehr matelerisch in ihrem Geschmack geworben, und bie Bucher, bie ihr jest gefallen, find gang anderer Art, wie bie, über benen fie fonft gu liegen pflegte, wenn fie ihre Brille auffeste, und fich es fo blutfauer werben ließ, uns vom I und Affen bis jum & und Terres und 3 und Buderhut ju fubren. Die Boltsbuchlein ') selbst, die sich ehebem die Landleute auf Meffen und Martten zu taufen pflegten, find nicht halb fo popular mehr als sonst, und wir haben fast bas Erloschen biefes 3meiges unferer Literatur erlebt. Nagelneue Novellen und ausgeartete mobern=gothische Romane, an benen nichts als ber Name romantisch, haben bie alten Geschichten felbft aus ibren letten Bufluchtsortern verbrangt. Das Ruchenmabchen, die fich in die Geheimniffe bes Ubolpho und bie Rose von Ruby vertieft, will über den Tob von "Schon Rosamund" keine einzige Thrane mehr vergießen, und "bas Marchen von Troja", bas in ben Tagen ber guten Königin **₽**3efi

Barbariche Bergen fcmolg, und Tom, Den Deg'ger, felbft Bu Thranen ruhrte -

bat alle Ruhrungsgewalt verloren. Locale Ueberlieferuns gen erhalten die Werke, die sich darauf beziehen, noch einis germaßen im Umlauf. So lange das Bildniß des Sir Bevis das Sitterthor von Southampton schmuckt, wird man bort sich seiner Thaten erinnern; und Sun, der Graf von Warwick, mag es seiner Punschbohle danken, daß seine Stadt ihn noch nicht ganz vergessen hat. Allein die meis sten anderen ritterlichen helden, die ihre Posten so lang

<sup>1)</sup> Chap - books. Bucher bie von hauftrern (chap - men) umbers getragen werben.

bes Landes zu finden, und eine Menge von Liebern knupft fich baran. Der beilige Dreikonigs Abend, Reujahrstag, und besonders das freudige Beinachtsfest - jedes hat seine ihm gewibmeten Lieber, meift aus grauem Alterthum fammend, und oft darum, und weil sie nur noch in Bruchftuden eris ftiren, kaum verständlich. Das folgende Lieb, Wassailers' Song genannt, wird in Gloucestershire noch am Reujahreabend gefungen. Baffail kommt von bem fachfischen Vaes hael, fei gefund! Die Baffailer, junge Manner ober Mabchen, geben in ber Stadt, umber einen mit Rrangen geschmudten und mit newurztem Doppelbier gefüllten Becher tragend. Sie fingen ihr Lieb vorzugsweise bem Reichen und fingen naturlich nicht umfonst '). Lieber biefer Art find ein für alle Mal ganz unübersetbar; daß jedoch auch bavon eine Probe nicht fehle, um fie mit beutschen Liebern ber Art so wie mit ben oben eingerückten banischen und hollanbischen vergleichen zu konnen, moge eine Ueber= tragung bier fatt finden.

### Baffailerlieb.

Waffail! Waffail! all über die Stadt! Unfer Toaft, der ist kraftig, unser Bier ist nicht matt! Unfer Becher, von Ahornholz ist er gemacht: Wir sind gute Brüder — Dir sei dies gebracht!

Dies ist für herrn ...... 2) mit haut und haar! Gott send unserm Meister ein frohlich Neujahr! Ein Jahr voller Freuden, wie je ihm gelacht! Mit meinem Wassaltertrug — Dir sei dies gebracht!

Dies ift fur Frau ..... vom Ropf bis gur Beb, Gott mag fie mit guten Beihnachtsstollen versehn!

<sup>1)</sup> Popular Superstitions etc. by Brand, republished by Ellis. Lond. 1813. Vol. I. p. 6.

<sup>2)</sup> Rame bes Sausherrn; nachbem bie Waffailer unter einander getrunten, bringen fie bem herrn, ber Frau und bem gesammten haus- wefen einzeln ihr Bivat.

geffen zu werben; und wie ein englischer Schriftsteller, ber mit bem Stanbe ber Sachen vertraut ift, fich ausbrudt: ber Gefchmad bes lefenben Publifums hat ben Gefchmad buchftabierenben Publifums angeftect. Rindermuhme felber" fagt er "ift fehr matelerisch in ihrem Gefchmad geworben, und bie Bucher, bie ihr jest gefallen, find gang anderer Art, wie die, über benen fie fonst zu liegen pflegte, wenn sie ihre Brille auffette, und sich es fo blutfauer werben ließ, uns vom I und Affen bis jum & und Kerres und 3 und Buderhut ju fuhren. Die Bolfsbuchlein ') felbst, die sich ehebem die gandleute auf Deffen und Martten zu taufen pflegten, find nicht halb fo popular mehr als fonft, und wir haben fast bas Erloschen biefes 3meiges unferer Literatur erlebt. Nagelneue Novellen und ausgeartete mobern=gothische Romane, an benen nichts als ber Name romantisch, haben bie alten Geschichten selbst aus ihren letten Bufluchtsortern verbrangt. Das Ruchenmabden, bie fich in die Geheimnisse bes Ubolpho und bie Rose von Ruby vertieft, will über ben Tob von "Schon Rosamund" keine einzige Thrane mehr vergießen, und "bas Marchen von Troja", bas in ben Tagen ber guten Konigin Beg

Barbariche Bergen fchmolz, und Tom, Den Detiger, felbft Bu Thranen ruhrte -

hat alle Ruhrungsgewalt verloren. Locale Ueberlieferuns gen erhalten die Werke, die sich barauf beziehen, noch einis germaßen im Umlauf. So lange das Bildniß des Sir Bevis das Gitterthor von Southampton schmuckt, wird man dort sich seiner Thaten erinnern; und Sun, der Graf von Warwick, mag es seiner Punschbohle danken, daß seine Stadt ihn noch nicht ganz vergessen hat. Allein die meis sten anderen ritterlichen helden, die ihre Posten so lang

<sup>1)</sup> Chap - books, Bucher die von haustrern (chap - men) umbers getragen werben,

Und was war in den Schifflein drei ? Am Weihnachtstag, am Morgen!

Herr Jesus Christ und Unfre Frau,
. Um Weihnachtstag, am Weihnachtstag!
Herr Jesus Christ und Unfre Frau,
Um Weihnachtstag, am Worgen u. s. w. 1).

In anderen sinden wir eine merkwurdige Mischung von Reminiscenzen aus alten Balladen und bogmatischen Predigten in einander verschlungen. 3. B.

#### Beihnachtslieb.

Der Mond tritt hervor, in ber Sterne Chor, Wenn bem Morgen weichet die Nacht; Der Herr, unser Gott, er ruft uns zu; Er rufet: betet und wacht!

Erwacht, erwacht Ihr Leutchen all', Erwacht und hort seine Lehr'! Der herr, unser Gott, am Kreuze starb, Für uns, die er liebte so sehr!

> D schon, o schon Jerusalem, Wann werd' ich zu Dir eingehn! Wann hat mein Leiben wohl ein End', Daß ich Deine Wonnen mag sehn!

Grun wurden die Felder, so grun und schon, Als von der gottlichen Au, Der Herr, unser Gott, bewässert uns Mit fußem, himmlischem Thau.

Bu retten unfrer Seele Heil Ward Chriffus an's Kreuz geschla'n, Wir nimmer thun fur Jesus Christ Was er für uns gethan.

<sup>1)</sup> Christmas Carols, ancient and modern, with an Introduction and Notes. By W. Sandys, Lond. 1883 — aus welchem Berke auch bie beiben folgenden Beispiele sind.

Die besten Beihnachtoftollen, die je nur gemacht! Mit unsrem Baffailererug — Dir fei dies gebracht!

Dies ist fur Fulleimer ') und ihren langen Schwang! Gott fend Euch Allen von Freuden: 'nen Krang! Auf 'nen Becher gut Bier, da warten wir hier! Dann tont sonder Fehl unfer frohes Baffail!

Sind Madden im Haus? nach meinem Dafürhalten, Die lassen uns Burschen nicht lange im Kalten! Frisch auf, Ihr Madden! wir warten allhier, Die Schönste im Hause, die öffnet die Thur!

Komm, Keliner, bring uns vom Besten 'nen Krug, Das schreibt Dir ber herr Gott gewiß in sein Buch! Doch bringst Du 'nen Becher mit Dunnbier heraus, Dann pereat Keliner und Becher und haus!

Einen hoheren Schwung nehmen die alten Beihnachtsgesange (Christmas-Carols), die noch im Besten von England, besonders in Cornwallis, um die Festzeit viel gesungen werden. Die traditionelle Geschichte vieler dieser Lieder
geht so weit als die Resormation zurud. Es ist in der
That interessant zu beodachten, wie selbst diese Sattung der
Poesse die Form der achten National=Ballade angenom=
men. Wir sinden in ihnen alle Ausbrucksformen der alten
Ritterballade, von den edeln Herren und Edelfrauen auf
"lied Jesus und die gesegnete Marie (sweet Jesus and
blessed Mary)" übertragen. Eins dieser Lieder beginnt:

Ich fah drei Schifflein segeln her, Am Weihnachtstag, am Weihnachtstag! Ich fah drei Schifflein segeln her, Am Weihnachtstag, am Worgen!

Und was war in den Schifflein brei? Am Beihnachtstag, am Beihnachtstag!

<sup>1)</sup> Rame ber Rub.

vorgestellt werden, und worin auch der Herzog von Belstington vorkommt.

Bas die alteren Ballaben anbetrifft, so ist es übershaupt merkwürdig, daß in England, statt solcher Stücke, die des Sangers und Hörers Semuth für ein Paar Augensblicke in eine ideale oder romantische Welt erheben könnten, nur diejenigen sich erhalten haben, die das Geistige in den beschränkten Kreis hinadziehen, der dem Versasser allein das Wirkliche zu sein schien d. h. das Ordinäre, und häusig das Gemeine. Die solgende Weihnachtsballade, mit der wir unsere Proben schließen, ist noch in Cornwallis in Umlauf und ein ergötliches Beispiel der Neigung der niederen Klassen aller Nationen, Gegenstände heiliger Natur sich zu samiliarisiren. Ein Vergleich mit verwandten deutsschen und hollandischen Liedern liegt nahe.

#### Beihnachtsballabe.

Einst traf sich's an 'nem Maimorgen, 'S war ein Feiertag so schön; Lieb Jesus fragte sein Mutterlein, Db er durft' spielen gehn.

"Ja spielen soll lieb Jesulein, Ja spielen er gehen mag! Doch wenn zu Haus Du Abends tommst, Laß horen mich keine Rlag'!"

Lieb Jesus ging zur Stadt hinab, Zum heil'gen Quell ging er, Da sah er schöne Kinder spielen, Und schönre giebt's nicht mehr.

Und sprach: "Gott segn' Euch immerdar Und Christ offne Euch sein Reich! Rommt, Kinderchen, und spielt mit mir, Und ich will spielen mit Euch!"

Allein fie fprachen zu ihm: Mein! Bar'n Ebelmanns Rinber all';

Des Lebens Gang ist 'ne Spanne lang, In der Bluthe wird es gemaht; Heut' seid Ihr hier, und morgen dort, Seid todt, eh Ihr Euch verseht.

D. lehre Deine Kinder, o Mensch,
So lange Du hier furwahr;
Weit besser wird's sein für die Seele Dein,
Wenn Dein Leib liegt auf der Bahr.

Heut' bist Du zwar lebenbig, o Mensch, Und reich an Gelb und Gut, Doch morgen vielleicht bist Du todt, o Mensch,. Und unten Dein Leichnam schon ruht.

Ein Rasenstück unter'm Haupt, o Mensch,

Und eines Dir zu Füßen,

Und alle Deine Thaten, so bos und gut,

Mein Lied ist aus, ich muß nach Haus, Werd' Gottes Wort an Euch wahr! Gottes Segen mit Euch, so arm als reich, Und send Euch ein fröhlich Neujahr!

Das Singen ber Christmas Carols ober Beihnachtslieber ist nicht auf Cornwallis beschränkt; in allen nordlichen Grafschaften, und in einigen ber mittleren hat es sich
einigermaßen erhalten. Selbst in der Hauptstadt kann man
hin und wieder einen einsamen Straßensänger sein "Gott
geb' Euch Fried', Ihr wackern Herrn!" oder eine andere
alte Ballade in einer alten, einfachen Melodie ableiern hören. Besonders aber werden in London viele bergleichen
Lieber für die Bücherhausirer (Chap-men) nicht allein gebruckt sondern auch gemacht, und die neuen mischen sich
undemerkt unter die alten. Sandys, der Sammler dieser
Weihnachtslieder, erwähnt eines Weihnachtsbramas, das
im Westen von Cornwallis ausgeführt wird, in welchem
General Wolffe und Sankt Georg gegeneinander sechtend

Da sprach ber Engel Gabriel Zum heil'gen Stephan schnell: "Obwohl Du bist ein Jungfernkind, Du bist ber Konig ber Welt!"

# II. Schotten.

Bie vortrefflich hat ber unsterbliche Dichter bie localen Eindrude Schottlands und ben eigenthumlichen Zauber, ben es auf seine Kinder ubt, in ben schonen Versen harakterifirt:

D Caledonia ernst und wild! Aus Deiner Ammenbrust entquillt Dem Dichter Nahrung stark und mild! Land zott'ger Walber, brauner Haiben! Land klarer See'n und Bergesweiben! Land meiner Bater! welche Hand Konnt' losen je bas Kindesband, Das eng mich knupst an Deinen Strand 1)?

Der Reiz der schottischen Natur ist nicht sowohl ab = solut als relativ. Weber haucht der dustende Suden seinen balsamischen Uthem über seine dusteren Berge aus, noch sind diese mit dem imponirenden Charakter des Grossen und Erhabenen gestempelt. Sparsam nur brechen die Strahlen der Sonne in ihrem ganzen Glanze durch den Nebelschleier ihres Lustkreises. Alle fremde Reisende stimmen überein, daß die Schönheiten der schottischen Natur, von ihren tausend romantischen und historischen Associationen unabhängig, nur vom zweiten oder dritten Range sind. Allein die Hand der Geschichte und des Genius haben das ganze Land in ein Gewand magischer Schönheit gekleidet. Dem Freunde der Bolkspoesse ins Besondere sind Stellen, unbekannt an sich selbst, und Orte, welche die Geschichte

<sup>1)</sup> Lay of the last Minstrel.

nie genannt, classischer Boben geworden; und das tiefe innerste Interesse, das sich oft an Gegenstände knupft, welche an sich ohne Schönheit oder Wichtigkeit sind, mag als ein wahrer Triumph der Seele über die Sinne betrachtet werden.

Die Grunde, burch welche wir ben Berfall ber Bolispoeffe in England zu erklaren fuchten, laffen fich in gewiffem Make auch auf Schottland anwenden. Ja, ber puritanische Einfluß, ber allen weltlichen Bergnugungen fo eifrig entgegenftrebte, machte bier noch fraftigere Berfuche, fie zu untergraben, als bort. Allein bie angeborne poetische Richtung bes schottischen Landvolkes, in beffen Blut bie besten Gafte ber galifchen und sachsischen Racen fich glads lich gemischt zu haben scheinen, haben allen Ungriffen von Beit und Umftanden bis jest noch gludlich wiberftanden. Wirklich zeigt sich die celtische Beimischung im Blute ber schottischen Nieberlander fehr beutlich in mehreren geiftigen Bugen, befonders in ben Schopfungen bes Aberglaubens, bie aus germanischen und celtischen Anschauungen verschmols gen, zwar ben ffanbinavischen nahe verwandt, allein boch auch ihr eigenthumliches, nationales Geprage haben. Die Elfen von Schottlanb haben ihren urfprunglichen Charafter viel besser behauptet als bie von England, und obwohl wir bamit nicht fagen wollen, baß bie schottischen Nieberlanber allen Aberglauben ihrer galifchen ganbeleute theilten, fo giebt es boch eine Menge von zauberhaften Ueberlieferungen und Bolksvorurtheilen, bie ihnen beiben gemeinfam find. Das Beispiel bes icottischen Landvolkes bietet in ber That ein merkwurdiges Beispiel bar, baß felbst die Bortheile eis ner religiofen und geiftigen Erziehung, bie fie vielleicht in boberem Grabe und feit langer genießen, als irgent eine andere Nation - nicht die Gewalt haben, alte abergläubis sche Borurtheile zu zerstoren, wenn biese von localen Affociationen unterftut werben. Gin Schotte im fremben Lande wird bald aufhoren, an die Dacht feiner beimathlichen Geifter ju glauben; mabrent ju Saufe Bugel

und Balber und Schloffer feinem Geifte Die Ueberzeugung feiner Borfahren gurudrufen. Die bochft merkwurdige Ballabe vom jungen Tamlane 1), worin die Eigenschaften und Eigenthumlichkeiten ber Elfen beschrieben werben, wird noch im Ettrifforste vom Bolfe gesungen, und was faum alaublich scheint, von ben Sangern auch in unferen Tagen nicht bloß als eine poetische Erzählung, sondern in vollstem Glauben gegeben. Es ift bieg die Geschichte eines lieben: ben Mabchens, die burch Muth und Ausbauer ihren Geliebten, ber zwar von Menschengeschlecht aber fruh von ben Elfen gestohlen, von seinem Elfenstande erloft. Die Stellen, wo jeder einzelne Umftand fich zutrug, wo Janet zuerft ben Elfen begegnete, und wo fie ihn zulett entzauberte, Stellen, wo bas Gras nie wachft, werben bort noch ims mer gezeigt. "In keinem Theile Schottlanbs", fagt Sir Balter Scott, in seiner Einleitung zu bieser interessanten Ballabe, "hat ber Glaube an die Elfen fich ftandhafter erhalten, als in Selkirkshire. Der freibenkenbste 3weifler in ben unteren Rlaffen wird hochstens behaupten, daß fie jest nicht mehr erschienen und boshafte Streiche machten, ober daß fie es wenigstens nicht oft mehr thaten, seit bas Licht des Evangeliums in feiner Reinheit verbreitet fei 2). "

Der Ettrickforst, die Sylvia Caledonia der Romer, war allerdings schon zu Merlins Zeiten allen Arten von Spuk- und Zauberkunsten gewidmet. "Die guten Nachsbarn", wie das schottische Landvolk des Niederlandes mit euphemistischer Klugheit die vaterlandischen Spukgeisterschen zu nennen pflegt, haben im Ganzen mit den Doane Shi, oder friedlichen Leuten ihrer galischen Brüder, ein und benfelben Charakter. Allein die "guten Nachdarn" haben ein Paar Eigenschaften für sich allein, in denen celtische und germanische Ansichten seltsam verschmolzen scheinen. Die

<sup>1)</sup> Minstrelsy of the border, fifth edition 1821. Vol. II. p. 191.

<sup>. ... 2)</sup> Cbent, S. 189. . . .

galischen Elfen haben personliche Neigungen und Anbanglichkeiten; 3. B. die Banfhi, der Schutgeift bestimm= ter Familien, verwandt mit der unter allen Bolfern porkommenden weißen Frau. Die germanischen Geifter bagegen sind meist local'). Dieg ist auch bei ben nieber= schottischen ber Fall. In bem bienftfertigen, eindringlichen Robold, Braunchen (Brownie), fcheint ber Charafter beiber vereinigt 2). Diefer Sattsput, ber mit besonderem Behagen seine langen haarigten Arm' und Beine am Ruchenfeuer ftredt und behnt, ift bei Allem ein gang gut= muthiges Befen. Much Billy Blind zeigt fich gutherzig und zu gutem Rath bereit. Bon gefährlicherer Gattung find die Bafferniren, ber Shelly=Coat und befonders ber Relpie, und ber braune Moormann die fich boshafter Weife baran ergoben, verirrte nachtliche Banberer noch mehr irre zu leiten, und fie wohl gar ins Baffer zu gieben. Ihre verberblichen Rante leben noch in vielen Sagen und Erzählungen fort, und werben auch in mancher Ballabe ermahnt, obwohl die Unzahl ber Ballaben, welche die Elfen = und Nirenabentheuer eigen jum Gegenstand haben. wenn auch größer als bei ben Deutschen, boch bei weitem geringer ist als bei ben Schweben 3).

Für den Sammler von Bolksliedern giebt es in Europa keinen reicheren Boden als Schottland. Die Poesie,
mit dem ganzen Zauber der Musik verschmolzen, hat schon
in der frühesten Borzeit sich das Land zu einem ihrer Lieblingssitze erwählt. Unter einer großen Wenge von Ballabensammlungen, die kurzlich im Norden und Süden Schottlands veranstaltet sind, ist nicht eine, die nicht eine Anzahl

<sup>1)</sup> Freilich mit Ausnahmen. hinzelmann folgte bem herrn von habemuhlen nach hannover. Deutsche Sagen Ih. I. S. 105.

<sup>2)</sup> Gang verwandt mit bem beutschen Robolb, Deutsche Sagen Ib. I. S. 90.

<sup>3)</sup> Da ber in Schottland herrschende Aberglauben sich bei ben Hochlandern viel vollständiger erhalten hat, werden wir bei etwaniger Forts sehung bieses Bertes bei Gelegenheit der Boltspoesse der Kationen celtischen Stammes umftandlicher davon sprechen.

alter Stude enthielte, welche von den Lippen des Landvolkes selbst zum ersten Male niedergeschrieben worden. Aber selbst in dieser poetischen Gegend ist der Verfall der Poesie sichtzlich und unaushaltsam. Was früher das Eigenthum Aller war, allen Altern und Geschlechtern vertraut, muß jetzt aus den zähen Gedachtnissen alter Bauernfrauen zusammenzgesucht werden, die alle ihre Kräfte zusammennehmen, um die Enkel um ihre Spinnrader herum zu versammeln, sie bort still zu erhalten; oder von Schäfern, die bei ihrer einsformigen und einsamen Lebensweise mit Balladenhersagen glücklich einen Theil ihrer Zeit durchbringen. Sie in der gegenwärtigen Zeit niederschreiben, heißt sie vom nahen Tode der Vergessenbeit retten.

Der geschichtliche Unfang ber englisch schottischen Doefie ift unaefahr mit ber Einführung ber englischen Sprache in Schottland gleichzeitig. Im breizehnten Jahrhundert war biefe icon in ben gangen ichottischen Nieberlanden eingebur= gert und bas Galische in bie Berge gebrangt, mahrend fie ftart mit Danifchem vermischt in ben fublicheren Provingen, bie zu bem fachsischen Konigreich Northumberland gehörten, und halb von Danen halb von Sachfen bevolfert maren, icon um ein Paar hundert Sahr fruher Burgel gefaßt. Merkwurdig ift, baß auch in Schottland, wo boch bie englische Sprache auf friedlichem Wege eingeführt murbe, Die Poefie nicht einen Theil ber poetischen Gigenthumlichkeiten ber Galen annahm, fonbern bie bichterischen Erzeugniffe beiber Sprachen in Charakter burchaus gesonbert blieben. Den geringen Ginfluß ber brittisch = welschen Dichtkunft em= pfing fie erst burch bas Medium ber normannisch=frangosiichen Sprache.

Thomas von Ercylboun, berühmt als Prophet und Minstrel, wird als Verfasser bes metrischen Romanes (metrical romance) Sir Tristram genannt. Thomas, ob-wohl der Beiname der Reimer ihm als Chrenname gegeben ward, verdankt seinen Ruhm doch vorzüglich seinen Prophezeiungen; ohne diese ware wohl sein Name unter-

gegangen, wie ber anderer Minstrels. Sir Tristram rechenen wir so wenig zur Bolkspoesie als andere Gedichte dieser Art'); allein daß Thomas, der Held so mancher Bolkstradition, auch eigentlicher Bolksbichter war, leidet keinen Zweisel. Ja seine Prophezeiungen selbst können in gewissem Sinne als der Bolkspoesie des Zeitalters angehörig betrachtet werden 2).

Unter ben schottischen Ballaben finden fich einige, in benen sich beutlich verwandte ffandinavische erkennen laffen. in einer Anzahl und in einem Grabe verwandt, daß es nicht burch Bufall erklart werben kann; und wieberum gu abweichend, als bag an Ueberfetungen gebacht werben burfte, wenn auch fonst ber Gebanke einer eigentlichen Uebertragung bei Bolksliebern, die Jahrhunderte lang bloß von Mund zu Mund gehen, ohne je zu Papiere gebracht zu fein, anwendbar mare. Anzunehmen, bag biefe Lieber burch Raufleute und Reisenbe - in einem Zeitalter, wo fo wenig gereift warb, und ber auslanbische Sandel sich nicht über bie Ruftenftabte ausbehnte, - über England und Schottland verbreitet, ift burchaus unftatthaft. Es bleibt alfo faum ein 3meifel, bag biefe Ballabenftoffe, außer ben Reimen, bie, bem ge= fammten germanischen Stamme angehorenb, schon bie Sach= fen mit nach Brittannien brachten, wahrent ber banischen Einfalle, und besonders wohl mahrend der banischen Berr= schaft in England bort verbreitet wurden. Northumberland marb icon in ber letteren Salfte bes fiebenten Sabrhunderts von Ivar Bidfadme erobert; in keinem anderen Theile Brittanniens faßten die Danen fo feften Ruß wie hier, sie machten balb ben größten Theil ber Bevolkerung aus, verbreiteten fich über bie benachbarten ganbichaften und über ganz England, und vermehrten sich besonders mab. rend ber banischen Gewalt in ben ersten vierzig Sahren bes

<sup>1)</sup> Giebe oben G. 485.

<sup>2)</sup> Siehe über biefen Gegenstand die brei Balladen von Thomas und ihre Einleitung, Minst. of the Border Vol. III. p. 168 sq. Auch Popular Ballads and Songs etc. by Jamieson, 1806. Vol. II. p. 3.

elsten Jahrhunderts. Ihre Sagen und poetischen Ueberslieferungen fanden ohne Zweisel bei der ihnen so nah verswandten übrigen Population nicht weniger Eingang als ihre Sprache bedeutenden Einsluß auf die gesammte sächssische, besonders den nördlichen Dialekt derselben, übte. Northumberland aber, das sich damals dis zur Mündung des Forth erstreckte, war und ist noch immer der eigentsliche Sig englischssicher Volkspoesse. Daß die Engländer ihre Balladenform den Danen verdankten, dasürspricht auch der oden angeführte Vers König Kanuts '), der ganz in dem uns vertrauten Balladentone versaßt ist, während die gleichzeitigen in Chroniken ausbewahrten sächssischen Lieder in ganz anderem Style gedichtet sind.

Wir haben schon wiederholt die Berwandtschaft schots tischer und fkandinavischer Lieder nachgewiesen; eines der frappantesten Beispiele geben wir hiermit, wo dem geneigs ten Leser selbst die Bergleichung vorliegt.

## Die graufame Schwester?).

Es faßen zwei Schwestern im Rammerlein, Binnorie, o Binnorie! Da kam ein Ritter, ber wollte sie frei'n. Bei bem schönen Muhlbamm von Binnorie!

Er warb um bie Aelt'fte mit hanbschuh und Ring, Bu lieben er bie Jungste anfing.

Er warb um bie Aeltifte mit Meffer und Schloß, Die Jungfte er in sein Herz einschloß.

Die Aelteste bas tief, tief krankt, Und neibisch sie's ber Schwester gebenkt.

2) Minst. of the Border, Vol. III. p. 79. Bergl. oben &. 325 ff.

<sup>1)</sup> S. oben S. 475. Diefer Ballabenstyl mußte boch wohl bem Konig aus ben stanbinavischen Bolksliebern vertraut sein, und auch bieß scheint ein Beweis für bas Alter ber banischen Lieber, bie, alter als bie Sprache, mit ber Bilbung berselben aus ber Muttersprache in jene überflossen.

Die Aelt'fte, die sprach zum Schwesterlein: "Komm, Baters Schiffe die kommen herein."

Sie nahm sie bei ber Lilienhand Und führte sie zu des Flusses Strand.

Die Jungste stand auf einem Stein, Die Melt'fte tam und stieß sie hinein.

Sie faßt sie um ben Leib so schmal Und stöft sie tief in bie Fluth gumal.

"D Schwester, Schwester, Deine Hand, Sollft erben all mein Gut und Land!"

"Rein, nimmer reich ich Dir die Hand Und erbe boch Dein Gut und Land!"

"D reiche nur ben Aermel mir, Lieb Billiam, o! ben fchene ich Dir!"

"Sint hin, laß alles hoffen fein, Lieb William, ber wird bennoch mein!

"Deine rothen Wang'n und gelbes Haar, Da blieb ich Mabchen immerbar!"

Einmal sie fant und einmal schwamm, So tam sie zu bes Mullers Damm.

"D Bater, Bater, zieh ben Damm, Ein Meerweib ift's ober ein weißer Schwan!"

Der Muller eilt und jog ben Damm, Ein tobtes Beib heraus er nahm.

Nicht war zu sehn ihr gelbes Haar, Wit Perlen ganz bedeckt es war.

Nicht war ber schlanke Leib zu sehn, Ihr goldner Gurtel war so schon.

Gezogen tam ein harfner ba, Das fuße, bleiche Antlit fab. Sah an das Fräulein mehr und mehr Und feufzte tief und stöhnte schwer.

Er macht 'ne harf aus dem Brustbein: Der Klang schmölz wohl ein herz von Stein.

Macht Saiten aus ihrem Haar von Gold: Die Lone, die klingen so wehmuthevoll!

Und er ging nach bes Konigs Saal, Da fagen bie Hoffinge allzumal.

Er legte die harfe auf einen Stein, Bu tonen begann die harfe allein:

"Da sibet ber König, beg Tochter ich bin, Da sibt meine Mutter, die Königin!

"Da fteht mein Bruber Sugo baneben, Und oh! lieb Billiam, mein theures Leben!"

Darauf ber Ton ber harfe hinstarb: "Weh, weh meiner Schwester, die mich verbarb!"

Eine nicht geringe Anzahl von Beispielen ahnlicher Berwandtschaft konnten angesührt werden, allein ihr Zussammenhang geht nur aus inneren Gründen hervor; an eigentlichen historischen Beweisen ihres Alterthumes fehlt es, bei der bloß traditionellen Geschichte dieser Lieder, ganzelich. Die historisch altesten Beispiele schottischer Lieder, bie in Chroniken ausbewahrt sind, stammen aus den ersten Jahren des vierzehnten Jahrhunderts, und haben durchaus den Charakter achter Bolkslieder. Einige nicht werthlose Reime auf die Schlacht bei Bannokburn im Jahre 1314 wurden zur Verspottung der besiegten Engländer gemacht, und, wie in dem naiven Tone der Zeit eigen erzählt wird, lange nachher noch in den Tänzen und Choren der Mädchen und den Liedern der Minstrels von Schottland, nebst vielen anderen

gefungen '). Die Verse bieser Periode sind hauptsächlich politischer Art, ein Umstand, welchen die Art ihrer Aussewahrung genugsam erklart. Barbour, Verfasser eines gereimten Geschichtswerkes "the Bruce" genannt, sindet es überstüssig, eine Beschreibung eines gewissen Sieges zu geben, benn, sagt er:

"horen kann's, wer's horen mag, Junge Frau'n in ihrem Spiel Singen bavon jeben Tag 2)!"

Wenn wir bas lebhafte Interesse erwägen, bas bamals bas Bolk an öffentlichen Angelegenheiten zeigte, so konnen wir nicht bezweifeln, daß es neben biefen politischen Reimen auch eigentliche Ballaben gab, die die ruhmlichen ober tragischen Greigniffe besangen. Ginige Bruchftude finden fic hin und wieder, allein nur fehr wenige Balladen find vollständig vorhanden, die man dem Ende des dreizehnten oder Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts mit einiger Sicherheit zusprechen kann. Gir Patrik Spence, wovon ein Bruchftud zuerst von Percy gebruckt und von Serber überfest warb, und bas nachher von Scott und Jamieson in vollkommenerer Gestalt, zulett von Motherwell am vollftandigsten geliefert 3) warb, gehort barunter; auch bie Ballabe Alt Maitland 1), obwohl fie fich fehr in Form und Geftalt verandert haben mag. Manches andere Ereigniß bes vierzehnten und bes Unfanges bes funfzehnten Sahrhunderts wird in noch lebenden und zum Theil auch noch in Schottland gefungenen Ballaben gefeiert. Dag gleich

<sup>1)</sup> Ritson's Historical Essay on Songs etc. p. XXVII.

<sup>2)</sup> Ebenb. p. XXVIII:

Quhasa liks thai may her Young wemen quhen thai will play Sing it amang thaim ilk day. The Bruce Vol. III. p. 49.

<sup>3)</sup> Minst. of the Border Vol. I. p. 3. Pop. Ballads Vol. I. p. 157. Motherwell Ancient and modern Minstrelsy 1827. p. 8

<sup>4)</sup> Minst. of the Border Vol. I. p. 25.

zeitig mit ber Begebenheit ober unmittelbar barauf, wenn bas ganze Interesse bafur noch lebendig mar, Ballaben barauf gemacht, lagt fich wohl voraussegen; ob aber bie, welche uns vorliegen, noch die ursprunglichen Lieber find ober in spateren Zeiten aus biefen entstandene, - bieß mochte schwer zu ermitteln sein. Die in Schottland fehr berühmte Ballade von Thomas dem Reimer und der Elfenkonigin bietet ein Beispiel ber Beranderung dar, ber ein mundlich von Generation ju Generation fortgepflanztes Bolkslied unterworfen ift. Indem wir die jest noch volksthumliche Version mit einem Manuscripte des funfzehnten Jahrhunderts vergleichen, finden wir, daß, obwohl ber Gang ber Begebenheit sowohl wie Gebanken und Beschreibungen genau übereinstimmen, boch die Worte keines einzigen Berfes burchaus biefelben find 1). Mit einem Fragmente bes "fleinen, fleinen Mannchens (wee, wee man), von bem ein anderes schottisches Volkslied fingt, und wovon ein altes Manuscript im brittischen Museum aufbewahrt wird, ift es, nach Ritson, berfelbe Fall 2). Auf der anderen Seite bietet bie Geschichte ber ffanbinavischen Lieber eine gang entgegen= gesette Erfahrung bar. Denn wenn sich viele berfelben auch in mannichfache Verfionen gersplittert haben, fo finden wir andere, wo die schwedische, wie sie noch heut' zu Tage gefungen wirb, fast wortlich mit ber banischen Berfion übereinstimmt, die vor zweis bis breihundert Jahren nieders geschrieben ward 3). Die folgende Ballade, die dem Leser ein Beispiel ber hiftorifchen Unschauung ber Schotten geben mag, bietet ihm jugleich ein fuhnes Gemalbe jener kriegerischen Beit, und ein Seitenftud zu ber bekannten Ballade von der Jagd von Cheviot, die in Berder's treff-

<sup>1)</sup> Minstrelsy of the Border Vol. III. p. 168; unb Jamiesons Popular Ballads Vol. II. p. 3.

<sup>2)</sup> Scottish Songs Vol. II. p. 139, unb Hist. Ess. p. XXC.

<sup>3) 3.</sup> B. Arel und Balborg, wo fcm. u. ban. Recensionen nur gering abweichen.

licher Uebersetzung bem beutschen Publikum vorliegt. Interessant ist, auch sie mit ber englischen Ballade auf ben nämlichen Gegenstand zu vergleichen, und die Wirkungen bes Partheigeistes zu beobachten, in bem sich ein und basfelbe Ereigniß oft sehr verschieden abspiegelt.

# Die Schlacht bei Otterburn 1).

Es war wohl um Hochsommerszeit, Wenn die Moorleut' erndten ihr Heu, Als der macht'ge Graf von Douglas ritt Nach England nach Beute frei.

Mit ritten bie Gorbons und die Grames und die Lindsay's, die muntren Leut', Doch die Jardins wollten nicht mit ihm gehn, Und sie bereuen's noch heut.

Die Thaler von Tyne er fengt und brennt, Und weit und breit im Land, Und in die drei Thurme von Rorburgfels, Da wirft er hinein den Brand.

Auf Neucastell da zieht er los, Reitet rings herum auf die Schau: "Wer ist der Herr von diesem Schloß Und wer die gestrenge Frau?"

Da sprach ber stolze Lord Percy herab, Hohen Tones sprach er barauf: "Ich bin ber herr von biesem Schloß, Mein Weib ist die eble Frau."

<sup>1)</sup> Minst. of the Border Vol. I. p. 57. Die Schlacht wurde 1388 geschlagen. Percy hat aber aus mehreren Umständen bewiesen, daß die englische Ballade nicht alter als die Witte des solgenden Jahrbunderts sein kann. Vol. I. p. 33. Die schtische Ballade ist viel kürzer und gedrungener; sie hat nur 35 Berse während die englische 125 hat. Die schottische hall sich nur an die Hauptpersonen, während die englische Bericht von einer ganzen Anzahl von Rittern giebt, die mitgesochten, und badurch etwas Chronikartiges bekommt.

"Und bift Du Herr von biefem Schloß, Das fteht schon recht mir an, Denn eh ich zuruck in die Berge geh, Muß Einer von uns d'ran."

Er nahm einen Speer in seine Hand, So lang und mit Eisen vorn, Und ritt g'rad auf den Douglas zu In Kampfeswuth und Born.

Doch oh! wie bleich ftand die eble Frau Wohl auf des Schlosses Wall! Als nieder sie sah vor des Schotten Speer Den stolzen Percy fall'n.

"Und waren wir beid' in freiem Feld, Und nirgends ein Aug', uns zu sehn, Hatt' ich Dich gefangen mit haut und haar, Nun soll boch sein Schwerdt mit mir gehn 1)!"

"Bohl zieh Du hinauf 'nach Otterburn Und warte ber Tage brei, Und komm' ich nicht bann, so nenne mich Einen Ritter ohne Wort und Treu!"

"Der Otterburn ist ein schöner Born, Umher ist's gar lustiglich, Doch nichts ist bort in Otterburn Bu nahren meine Leut' und mich.

"Das Wild rennt frei durch Berg und Thal, Die Böglein fliegen von Aft zu Aft, Doch fehlt es an Brot und Kohl, daß wir Und könnten laden zu Gast.

"Doch will ich warten auf Otterburn, Willtommen heiß ich Dich bort, Und kommst Du nach brei Tagen nicht, hast Du geschändet Dein Wort!"

<sup>1)</sup> Douglas spricht. Es scheint, bas Percy, nachbem er gefallen, von seinen Leuten gerettet worben.

"Dahin will ich kommen, stolz Percy sprach, Bei ber Macht uns'rer lieben Frau'n!" "Da wart' ich Deiner, ber Douglas sprach, Darauf ba kannst Du bau'n!"

Sie ziehen hoch auf Otterburn, Auf die braune Hoh' hinauf, Sie ziehen hoch auf Otterburn, Und schlagen ihr Lager auf.

Und wer einen wadern Burschen hatt', Sein Roß auf die Waibe schickt' nun, Und wer keinen wadern Burschen hatt', Der mußt' es selber thun.

Und kam und sprach ein Ebelknab', Noch eh der Tag brach an: "Erwacht, erwacht, mein ebler Lord, Der Percy ruckt heran!"

"Das lügst Du, lügst Du unverschämt, Das lügst Du ganz und gar, Der Percy für mich und meine Mann Noch gestern gerüstet nicht war.

"Doch hab' ich einen Fraum geträumt, Dort auf der Insel Step, Ein todter Mann gewann ein Gesecht, Mich dunkt, daß selber ich's sei!"

Er schnallt sein Schwerdt um breit und gut Und auf zu Rosse sitt, Doch er vergaß ben guten Helm, Der hatt' ihm sein Hirn geschutt.

Als Percy auf ben Douglas stieß, Ich glaube, 's bringt Einen ins Grab, Die Schwerdter, die flogen, ber Schweiß brach aus, Und Blut rann wie Regen herab.

Der Percy mit seinem breiten Schwerdt, Das hieb manche Wunde so scharf, Das stach dem Douglas eine Wund' in die Stirn, Die blutend zu Boben ihn warf. Da rief er ben Ebelknaben herbei Und sprach: "Run renne geschwind Und hol mir Sir hugh Montgomery her, Meiner lieben Schwester Kind."

"Mein Neffe gut, ber Douglas sprach, Was liegt an bem Tob von Gin'm? Ich hab' einen Schreckenstraum getraumt, Und weiß, ber Tag heut' ist Dein!

"Meine Wund' ift tief, und gern ich schlief! Statt meiner bas Treffen nun leite! Begrab' mich bei bem Farrnkrautbusch, Dort auf ber blumigen Haibe!

"Begrab' mich bei bem Farrnkrautbusch, Wohl bei bem Bluthengesträuche, Kein lebender Mensch soll's wissen und sehn, Daß dort eine schottische Leiche!"

Er hob ihn auf, ben ebeln Lord, Im Auge die salzige Thran', Er barg ihn in den Farrntrautbusch, Daß nicht seine Leut' ihn 'sah'n!

Der Mond schien hell, die Nacht wich schnell, Speersplitter die flogen umher;
Und mancher tapfre englische Mann,
Sah nimmer das Tageslicht mehr.

Die Gorbon gut, in englischem Blut, Da farbten sie Füße und Sand'; Die Lindsay's flogen wie Feuer umher, Bis all ber Strauß hatt' ein End'.

Montgomery und Percy die trafen sich so, Daß keiner von beiden sich freut'; Sie schwangen die Schwerdter, sie stampsten dabei, Im Blute da schwammen sie beid'.

"Gieb Dich, o gieb Dich, Lord Percy, sprach er, Sonst ist's um Dein Leben gethan!" "Und wem denn foll ich ergeben mich, Wenn's einmal nicht anders geht an?" "Nicht sollt Ihr Euch geben an herrn ober Anecht, Un mich nicht, den vor Euch Ihr seht, Ihr sollt Euch geben an jenen Farrnbusch, Der auf der Haibe bort steht."

"Will mich nicht ergeben an Busch ober Strauch, Noch an Andre, das schwör ich nun Dir, Mur an ben Grafen Douglas allein Und an seinen Neffen, wenn die waren hier!"

Sobalb er wußt', Montgomern fen's, Da stieß er bas Schwerdt in die Scheibe; Montgomern ein höflicher Ritter war, Die Hand die gaben sich beibe.

Also geschah's bei Otterburn Noch eh es Tageslicht war; Der Douglas lag im Farrnkrautbusch, Gefangen ber Percy war 1).

Die Erfindung der Buchdruckerkunst ist überall der traditionellen Poesie verderblich gewesen. In Schottland im Gegentheil scheint das sechzehnte Jahrhundert das goldene Zeitalter der Bolksliedeskunst gewesen zu sein. In der That tragen diese Balladen so viel wie nur die genauessten Berichte thun konnten dazu bei, den Charakter dieser merkwürdigen Geschichtsperiode darzulegen, und sühren und ein hochst sprechendes Gemalde einer Zeit vor Augen, die, gedrängt voll romantischer Ereignisse und poetischer Motive, die letzten Kämpse des kühnen, abentheuerlichen Geistes des Mittelalters mit dem Lichte einer neuen Zeit erlebte; eines Geistes, der, während er schon hundert Jahr früher von dem übrigen Europa geschieden war, nur in Schottland

<sup>1)</sup> Die englische Ballabe erwähnt noch Percy's nachherigen Aod. Douglas muß wohl nachher ausgegraben und regelmäßig beerdigt sein, benn in ber Abtei von Melrose wird sein Grab gezeigt. Minst. of the Border Vol. I. p. 62.

und in Schweben noch einer besseren Ordnung ber Dinge wiberstrebte.

"Die geringe Bilbung, fagt Sir Balter Scott, die im Mittelalter eriftirte, flackerte, ein schwaches sterbendes Flammchen, allenfalls in den religidsen Häusern; und selbst im sechzehnten Jahrhundert, wenn ihre Strahlen sich weiter zu verbreiten begannen, drangen sie noch lange nicht in die Schluchten der brittischen Gränzgeburge. Ueberlieferte Sasgen, und das Lied, von der Pfeise oder Harse des Minstrels begleitet, waren ohne Zweisel die einzigen Hulfsmittel gegen die Langeweile während dem kurzen Ausruhen von kriegerischen Abentheuern 1)."

Die Frenbeuter = ober Granzballaben (raid ballads, border ballads), die befonders eine angenehme Unterhaltung boten, find in fo hohem Grabe charakteristisch fur Zeit und Land, und schilbern auf so hochst pittoreste Beise ben gangen furchtbaren Buftand ber außersten Gefetlofigkeit, ber frechsten Willführ und ber rohsten Gelbsthulfe, und babei mit fo teden Pinfelstrichen ben heroischen Muth ber Betheiligten, bag bie poetische Literatur feines ganbes Aehn= liches aufzuweisen hat. Die Frenbeuterballaben find fur bie Schotten, mas die Balladen von Robin Sood und anberen vogelfreien Bilbschützen fur bie Englander find. Diefe haben ein heiteres, frisches, berbes Geprage; jene find wild, bufter und haufig tragisch. Die beutschen Raubritterballaben. an beren Redheit, im Bergleich mit bem Bankelfanger = ober Chronikenftyl anderer beutschen historischen Lieber, wir uns oben ergobten, ericheinen, wie ichon bemerkt, vollkommen zahm und nuchtern bagegen. Besonders auffallend ift bie aus folden Buftanben hervorgehende Berbrehung bes mora= lischen Gefühles. Der Sanger einer schottischen Ballabe, baufig ein Clansmann feines Belben, ift immer fo burch und burch in feinem Intereffe, bag er bie Dinge auch nur mit seinen Augen sieht, und auf biefe Beise eben feiner

<sup>1)</sup> Minst. of the Border Vol. I. p. CIV.

Darstellung ein Reuer verleiht, bas eine rein objektive Auffaffung naturlich nie haben tann. Seben wir bie Gefete gegen einen Uebertreter thatig, fo konnen wir barauf rechnen, biefen immer als einen unschulbig Berfolgten, ben Ronig als einen undankbaren Tyrannen, und ben Sheriff ober Barben als bofe Buben vorgestellt zu feben. Gin ergobliches Beispiel bavon bietet die Ballade von Johnie Armstrong bar, welche bie hinrichtung biefes Chrenmannes erzählt. Das ganze Gefchlecht ber Armftrongs mar als ein Grangraubergeschlecht verrufen; außer ber frechften Billfur und Raubgier übten fie auch Graufamteit und Berrath, und maren baber im gangen Land gefürchtet und verabscheut. Johnie Armstrong, ber Beld unferer Ballabe, mar befonbers beruchtigt. Der Konig (James V, Bater ber unglucklichen Maria) zog enblich mit heeresmacht gegen bie Granze, nachdem er die vornehmsten Abelshaupter, welche er als Befduger ber Grangrauber tannte, hatte gefangen nehmen laffen, und bemachtigte fich ber Sauptübelthater. Johnie Armstrong zog ihm in blinder Sicherheit mit einem Gefolge von feche und breißig Reitern entgegen, alle auf bas prachtigste aufgeputt, wobei ber Sanger auch mit besonde= rer Borliebe verweilt. Des Konigs Frage, als er ihn tommen fah: "Bas fehlt bem Schurten, bas ein Konig ha= ben follte?" sowie ber Hauptinhalt von Armstrongs Borten, als er fah, bag Fleben und Anerbietungen ibn nicht retten tonnten, find historische Buge. Bir geben bie Ballabe hier, als vorzüglich charakteristisch für die ganze Rlasse.

# Johnie Armstrong 1).

Der spricht von Lords, ber spricht von Lairds, Und solchen herren hoch und werth; Ich singe von einem Ebelmann, Der hieß von Gilnockie ber Laird.

<sup>1)</sup> Ritson's Scott. Songs Vol. II. p. 7. Audy im Minst, of the Berd, Vol. I. p. 122.

Der Konig schrieb einen holben Brief Mit eigner Hand so liebevoll, Und sendet ihn John Armstrong zu, Daß eilig er ihn sprechen wollt'.

Die Eliots und Armstrongs tamen überein, — Eine tapfre Schaar wohl waren bie! ,, Wir reiten entgegen unfrem Herrn, Geleiten ihn sicher nach Gilnodie.

"Macht Wildpret und Rapaun bereit, Kaninchen auch bereitet mir, Bewillkommen laßt ben Konig uns, Ich hoff, er speifet bei uns hier."

Sie übten die Rosse auf Langholmfeld Und warsen die Speere mit Kraft und Geschick. Die Damen aus hohen Fenstern schau'n: "Gott bring unsre Mannen sicher zuruck!"

Als Johnie vor ben König trat Mit seiner Schaar, wie brav schaut Er! Der König an die Müge griff, Wa,nt, daß er wie Er ein König war!

"Mein Lehnsherr! find' ich Gnabe vor Euch? Gnabe für meine Mannen und mich? Mein Name, mein Lehnsherr, John Armstrong ist, Und Euer Unterthan bin ich."

"hinweg, hinweg, Berrather Du, Aus meinem Angesicht entweich! Rie schenkt' ich noch Berrathern Gnab', Und nun beginn ich nicht mit Euch!"

"Mein Lehnsherr, schenk mein Leben mir, Eine gute Gab' biet ich Dir bar! Wohl vierundzwanzig milchweiße Roff', Und all' geworfen bieses Jahr!"

"hinweg, hinweg, Berrather Du, Aus meinem Angesicht entweich! Die schenkt' ich noch Berrathern Gnab, Und nun beginn ich nicht mit Euch!" "Mein Lehnsherr, schent mein Leben mir, Ich geb Dir eine Gabe schön, Bierundzwanzig Neffen kuhn, Soll'n für Dich sechten, wenn all' auch flob'n."

"hinweg, hinweg, Berrather Du, Aus meinem Angeficht entweich! Rie schenkt' ich noch Berrathern Gnab', Und nun beginn ich nicht mit Euch 1)!"

"Nun lugt Ihr, nun lugt Ihr, König, sprach er, Obwohl ein König und Fürst Ihr seib! Denn nichts hatt' ich im Leben lieb, Ich barf's wohl sagen, als Redlichkeit,

"Außer ein fettes Pferd und ein schönes Weib, Und zur Jagb von wadern hunden ein Paar; Doch England hatt' Mehl mir und Malz gezollt, Und hatt' ich gelebt noch hundert Jahr'.

"Mehl und Mals hatt' bort ich geholt, Und Rinder und Hammel in Ueberzahl, Doch nie konnt' klagen ein Schottenweib Daß ich ihr auch nur 'ne Fliege stahl.

"Hatt' ich, als ich mein Haus verließ, Gewußt, wie unhold Du wurd'st sein, Du hattest mich nicht in Deiner Gewast, Trog Deiner Macht und den Mannen Dein!

"Bußt' Englands König, daß Ihr mich fingt, Ein froher Mann furwahr wurd' er fein; Denn ich erschlug seinen Schwestersohn, Brach ihm an der Brust einen Baum entzwei!"

John trug einen Gurtel um seinen Leib, All über mit gebranntem Gold gestickt, Und Spangen barauf von selbem Metall, Nichts Schöneres hatt' Einer je erblickt.

<sup>1)</sup> Armstrong bietet noch mehrere Gaben und erhalt immer wieber dieselbe Antwort. Sechs Berse bieses Inhaltes sind in ber Uebers sehung weggeblieben.

Reun Toobbein die hingen an Johnied Hut, Dreihundert Pfund eine jede war werth. "Bas fehlt dem Schurken, was einem König gebührt, Als nur die Aron' und ein ehrenhaft Schwerdt?

"Bo haft Du die Troddetn her, Johnie, sprach er, Die glanzen so schon um die Brane Dein?" "Im Felde sechtend gewann ich sie mir, Bo, gransamer König, Du nimmer darfit fein!

"Sått' ich mein Rof und Harnisch gut, Und sas ich auf, wie ich pflegte, furmahr! Bon biefer Zusammentunft sprachen die Leut', Bom König und mir diese hundert Jahr!

"Gott fei mit Dir, Chriftel, mein Bruder lieb, Mögft lang bleiben Laird von Mangertum! Lang' fannft Du leben im Grenzgebirg, Eh Du Deinen Bruder ju Rof wirft schau'n

"Und Gott fei mit Dir, Chriftel, mein Gohn, Wo Du ba fo'ft auf ber Amme Rufe, Und wenn Du auch lebtest noch hundert Jahr', Deinen Bater überträfst Du boch nie!

"Fahr wohl, mein wadtes Gilnodichlof! Wie Du am Estftrand fo fest stehst da! Satt' ich gelebt noch sieben Jahr' mehr, Bergolbet hatt' ich Dich gang und gar!"

Der John ward ermorbet in Carfinrigg Und mit ihm seine tapfre Schaar! Doch Schottlands Herz war nie so weh, Als wie es die Wackern sterben sah!

Denn sie hatten wohl bas kand geschützt Bor Englandern! war keiner so kuhn, Als John noch lebte im Grenzgebirg, Das er gewagt sich hatte an ihn!

: bicfe Wirklich water die Gengen liche Personen nur ju gering ``cichte berechtigt zu einer Beit, wo & big )ands ten Uebertreter zu bebienen pflegten, ma. bie Orbnung zu unterhalten, imm. :Bes 70° Privatfehben auszufechten. Roch 🟣 🚚 ner muften Raub = und Pluntermier :: Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts ter-:: ber Barben Lord Traquair bie Tollfubrier feit eines Armftrong, - befannt unter ten Ball Bill, ber lette Raubritter — einen feiner in einem Prozeß unbequem mar, auf eine 300 ma. fernen, indem er ihm auftrug, jenen vermumme a ar und ein Paar Monate gefangen zu halten. Rin bausliche Leben bamals war, bavon mogen emag 3. unferen Leferinnen einen Begriff geben. Die Frin MB. Scott von Barben, eines Grangritters aus ter De bes fechaehnten Sahrhunderts, pflegte, wenn ber lette La. aefchlachtet und verzehrt war, eine bebedte Schuffet gie ben Tifch zu feben; warb biefe nun aufgebeckt, fo murte ftatt einer fraftigen Speise ein Paar Sporen barin gefun: ben: ein Bint fur bie Reiter, fur neue zu forgen. Roch war bieß ein individueller Bug; benn bie Borte, Ride. Rouly, hough's i'the pot, Reite, Roland, ber lette Biffen ift im Lopf, - bie eine schottische Gbelfrau bei abnlicher Gelegenheit ihrem Sohn zuzurufen pflegte, find in Schottland sprichwortlich geworden. Manchmal murben bie Ritter auch auf andere Beife gemahnt, und es bedurfte ber Frauen nicht. Jener Sarben horte einmal ben Sirten. ber bas Bieh austrieb, von "harbens Ruh" fprechen. Barbens Ruh? rief er beleibigt. Ift es bahin gekommen? wartet nur, bald follt Ihr von Sarbens "Ruben" fprechen. Und fogleich faß er auf, machte fich mit feinem Befolge auf ben Weg und brachte schon ben folgenden Zag eine vortreffliche heerbe mit sich. Nichts bedauerte er mehr. als bie großen Seuhaufen, die er, ba gerade gemaht marb,

unterwegs traf, nicht ebenfalls mitnehmen zu tonnen. "Hättet Ihr nur vier Füße, sagte er, so solltet Ihr mit nicht lange hier bleiben!" — Bir bedauern, bes Raumes wegen nicht mehrere Border-Balladen geben zu tonnen: zusammen genommen bilden sie eins ber fecklen, wildesten, surchtbarsten Gemalde, das die Geschichte christlicher Königreiche barbietet. Besonders charakteristisch ist in dieser hinssicht die Ballade von dem Geächteten Murray: ein getreues Bild bes schottischen Mittelalters mit allen Gebrechen eines abhängigen Königs, ohnmächtiger Gesehe und ungerreisbarer Clansverbältnisse ).

Die gewöhnliche Eintheilung ber Bolfslieber in bifforische und romantische ift bei ben Schotten kaum anwend-Ihre biftorischen Ballaten find wie ihre Geschichte selbft, aus welcher bie Ganger mit richtigem Gefühl nur Momente berausgegriffen, voll ber allerfühnften Romantif. und nur wenige ber romantischen find rein erfunden. Sie grunden sich meist auf irgend einen wirklichen Borfall, ein tragisches ober rubrentes Ereignig, ein auffallenbes Berbrechen, eine wunderbare Erscheinung. Gin berumgiebenber Minftrel ober auch ein begabter Schafer, ein noe tifch fublendes Milchmatchen, griff ten Gegenftanb auf und arbeitete ibn faft unversebens jur Ballabe aus, ibn burch Bufate und Auslaffungen abrundend und fich aneignend. Schon aus biefem Grunte fam man in ben Bolfbliebern ber Schotten nicht erwarten, bas professionelle Geprage ber englischen zu finden. In Gerbien, beinabe bas einzige Land, wo ber Strom ber Bolfspoefie noch aus lebenbiger Quelle sprubelt, und wo baber ber natürliche Lauf ibrer Entfaltung fowohl beim Entfteben als beim Fortpflanzen am beften beobachtet werben fann, - in Gerbien find nur bie langeren epischen Lieber von wanbernten Sangern gemacht, die ihren Lebensunterhalt burch Spielen und Sin-

<sup>1)</sup> Sang of the Outlaw Murray. Minst. of the Bord. Vol. I. p. 81. Digs 3ugs find aus ter Introduction an temfetten Electe.

gen vor den Dorfbewohnern gewinnen; und sogar diese nicht einmal immer. Die kleineren, meist lyrischen Gedichte sind die gelegentlichen Ergusse von Frauen, die ihre Handsarbeit mit Ersinden oder Hersagen von Bersen zu begleiten pflegen; oder von jungen Schäfern, deren Jugend und Gesschäft sie von einem thatenreicheren Leben ausschließt. So mögen auch in Schottland — odwohl es nicht historisch bewiesen werden kann, — die größeren Balladen zum Theil von regelmäßigen Minstrels gedichtet sein, während die meisten lyrischen Lieber, an denen dieß Land nicht weniger reich ist, jenen ungelehrten Dorfsängern und Dorfsängerinnen zugesschrieben werden müßen, welche die Heerden hüten oder ihre Abende am Spinnrade zubringen.

Auffallend ift, bag aus allen Ballaben jener Art bie Liebe gang ausgeschloffen ift. Der Damen wird wohl hier und ba mit Galanterie gebacht, aber nie ihr Einfluß geltend gemacht; besto mehr aber waltet bie Liebe in ben romantischen Ballaben ber Schotten vor, von benen wir nun zu reben haben, und in benen kriegerische Abentheuer, wenn es nicht ben Kampf um die Geliebte gilt, ziemlich selten vorkommen. Auch von diesen ist der größere Theil in bem schottischen Grangeburge entstanden, hat sich aber von ba über gang Schottland ausgebreitet, mabrent bie Renntniß ber Freybeuterballaben fich faft gang allein auf bie Granzgeburge beschrankt. Jeber Theil biefes Landes befitt aber außerbem feine eigenthumlichen provinziellen Ballaben. Buchan, ber bloß im Norben sammelte, fand Stoff zu einem ganzen Banbe. Cromed beschrankte seine Ernbte auf Gallowan und Nithesbale. Dbwohl ber Guben von Schottland, befonders ber Ettrifforft, als ber fruchtbarfte Boben ber Boltspoesie betrachtet werben muß, so heruscht boch biefelbe Liebe fur Gefang und Lieb in ben Sochlanben wie in ben Niederlanden.

Benn wir biese allgemeine Neigung erwägen, so geht gleichsam von selbst hervor, daß das Gewerbe der Minstrels sich in Schottland viel länger erhalten als in Eng: land. Dort hatten fie auch gleich von Born berein große Bortheile vor ben englischen voraus. Diese hatten bis aum Ende bes vierzehnten Jahrhunderts immer mit ihren unge mannisch=franzosischen Nebenbuhlern zu kampfen, wahrend bie ichottischen Barfner, Ganger und Recitatoren fich freier aus ben galischen Barben und Seannachies entwickeln burf. Schon im breizehnten Jahrhundert mußten lettere, so lange fie ihrer alten Sprache treu blieben, fich auf bie Buborer beschranken, bie fie zwischen ben Bergen fanbeng mabrend, wenn fie fie fur bie englische austauschten, Rinige und Kurstinnen ihnen lauschten. Wirklich mar bie englische Sprache am hofe zu Stirling Caftle eingeführt, ebe fie fich in die Nahe ber normannisch=englischen Könige wagte; und bie ichottisch : englischen Minftrels genoffen alle Privi= legien und Auszeichnungen, beren fich in England bie normannischen troveurs erfreuten 1).

Die frühsten metrischen Romanzen? sind ichottischen Ursprunges, und alle ohne Ausnahme bis auf Chaucer's Zeit sind im nördlichen, dem schottischen nahe verwandten Dige lette geschrieben. Zusolge der durchaus patriarchalischen Clansversassung waren die Vergnügungen der Großen und die des gemeinen Polies in Schottland viel weniger gestrennt, als die des Abels und der Bauern in England. Derselbe Genius befeelte die poetischen Erzüsse des gedischeten wie des Naturdichters. Die Erzeugnisse der beiden geströnten Dichter, Jakob I und Jakob V, sind durchaus im volksthümlichen Charakter, und waren wahrscheinlich allen Klassen vertraut. Des ersteren "Christi Kirche im England Rlassen vertraut. Des ersteren "Christi Kirche im England Pheil dreihundert Jahr später von einem Mann aus dem

8) Christ's Kirk in the Green.

<sup>1)</sup> Dies hat Sir Balter Scott in feiner Insgahe bes Gir Aristnam aus alten Urtunden zur Genüge bargethan. Da uns has Wert nicht zur hand ift, sehen wir uns außer Stande, die Gestonzahlen anzugeben.

<sup>2)</sup> Metrical Romances, Erzähltungen in Burfen; f. gen S. 483 u. 485. So wenig mit bem was die Deutschen, als was die Sublander unter dem Ramen Romanze versteben, zu verwechseln.

Boll hinzugefügt ward, ohne bas irgend ein auffallenbet Unterschied zwischen bem Geift bes Wniglichen und bes bur gerlichen Sangers bemerkbar ware 1). Bas bie beiben Ballaben anbelangt, bie Jatob bem Funften gugtichrieben werben, namlich ber Gaberlungieman (Rangels, Querfict) mann) und ber luftige Bettler 2), fo hat bet tonigliche Dichter ben Charafter eines Bolfsfangers fogar bis gur Berablaffung gur frechken Gemeinheit angenommen und ware es nicht bekannt, wer ber erlauchte und feingebilbete Berfaffer mar, fo murben jene beiben Lieber auf feine Beife von ben roben Spaffen ju unterfcheiben fein, welche bie Banbe ber Schenfe von wiehernbem Gelächter gittetn machen. Einer ber ausgezeichnetsten schottischen Dichter bes funfzehnten Jahrhunderts, bet blinde Beinrich (Blind Harry), war ein wandernder Minftrel, der seinen Unterhalt burd Berfagen feiner Berfe, vor Fürften und Berren, gemann ); und im sechnehnten Jahrhundert wurden bie Bebichte bes außerft gebilbeten David Linbfan in ben Butten ber Armen abwechfelnb mit ben Gefchichten von Both mellbruck gefungen und hergefagt \*).

Lange nachbem der wandernde Minstrel und seinte harse aus England verschwunden, war er noch in dem nachbarlichen Königreich in Ansehen. Ja, die Periode der Entartung der Volkspoesse in England, die letze Salfte bes sechzehnten und erste Salfte des siedzehnten Jahrhunsberts, gehörte zu ihrer reichsten Bluthenzeit in Schottland. Bis zur Mitte des siedzehnten ward das Gewerbe des

<sup>1)</sup> Allan Ramsay gab Christ's Kirk in the Green heraus und fugte zwei Gesange hinzu.
2) Beibe stehen in Ritson's Scottish Songs; sie sind nahe verwandt

<sup>2)</sup> Beibe stehen in Ritson's Scottish Songs; sie sind nahe verwandt mit dem deutschen Liede: die fromme Dame und der Hilger, Rh. I. S. 406; und den Bettlertiebern, Aretschuer Dest V. S. 296 u. 298.
3) Ellis Specimens of early Hinglish poets Vol. I. p. 854.
4) Siede die Beschreibung einer Scene in einer schottlichen Baume-

<sup>4)</sup> Siehe die Beschreibung einer Scene in einer schottischen Bausebatte aus Pennycuieks Poests p. 7, citiet in B. Stott's Introduction gam Minstrelsy of the Soutish Border p. CXX.

Was er von David Lindfap wufte Der zweite Sohn herfagen mußte n.

Minstrels hier, wenigstens auf dem Lande, geehrt und gespstegt. Der große Dichter bes Lay of the last Minstrel läßt den letzten einsamen Sproß einer ruhmwollern Zeit am Ende besselben Sahrhunderts auftreten. Rach diesem genauen Kenner des vaterländischen Mittelalters waren die Stadtpfeiser (Town pipers) ein Stand von hohem Altersthum auf der schottischen Gränze, oft erdlich, und im Allgemeinen die Fortpslanzer mündlicher und besonders poetischer Ueberlieserungen — die letzten Leberreste des Minstrelzgeschlechtes. Um die Frühlings und nach der Aerndtezeit pslegten diese Musikanten einen Umzug durch einen gewissen Distrikt des Landes zu halten. Mit Musik und Geschichtenserzählen bezahlten sie die Herberge, und gewöhnlich wurden sie, mit einem Geschenk von Saatkorn ausgestattet, weiter geschickt.).

Indem wir nun dem Leser eine Reihe von Balladen vorlegen, wie wir es bei den fkandinavischen und deutschen gethan, und uns dabei der möglichsten Raunichsaltigkeit besleißigen, geben wir ihm selbst die Mittel zum comparativen Urtheil in die Hand. Die Elsen= und Jauberballaden mögen auch hier den Ansang machen.

Treu Thomas und die Elfenkönigin .

Ereu Thomas lag am huntliestrand, Da that fein Aug' ein Wunder schau'n; Da sah er wie 'ne schone Frau Ritt nieber am Hollunderbaum.

<sup>1)</sup> Minstr. of the Bord. an mehreren Orten.

<sup>2)</sup> Rach einer alten Sage war Thomas ber Reimer sieben Jahr von der Erde verschwunden und kam mit der Gade der Wahrsagung, die ihm die Konigin von Elssand verliehen, auf die Erde zurück. Seitz dem hieß er Areu Thomas, wie er hier mit der gewöhnlichen unlogischen Maivetat eines Bolksliedes schon vor der Begebenheit genannt wird, die ihm den Beinamen zuzog. Unser treu hatte sonst so gut die Wedeustung des Wahrhaftigen wie das englische true. Daher Arage: Nund, d. h. Areumund, s. oden S. 371.

Ihr hemb bas war von grunem Tafft, Ihr Mantel war von Sammt so fein, Und all bes Rosses Mahne hing Boll Glodchen all von Silber rein.

Treu Thomas zog bie Mus' herab Und ließ sich nieder auf fein Knie: "Heil Dir, o himmelskönigin, Dein's Gleichen giebt es nimmer hie!"

"D nein, o nein, Thomas, sie sprach, Der Name ist nicht mein Gebuhr! Ich bin bie Elfenkonigin, Dich zu besuchen kam ich hier.

"Du spiel und sing, Thomas, sie sprach, Du spiel und singe mir zur Seit', Und wagst Du's, kussels meinen Mund, Gehorst Du mir zu bieser Zeit."

"Und bring mir's Wohl, ober bring mir's Weh, Das fuße Loos, bas schreckt mich kaum!" Da kust er ihren sußen Mund Wohl unter bem Hollunderbaum.

"Nun mußt Du mit mir gehn, sie sprach, Treu Thomas, Du mußt mit mir gehn, Du mußt mir dienen sieben Jahr, Ob Wohl, ob Weh Dir mag geschehn."

Und fie bestieg ihr mildweiß Ros, Treu Thomas hinter sich sie zog, Und wenn bes Zügels Glöcklein klang, Rasch wie ber Wind das Röslein flog.

Sie ritten fort und weiter fort, Das Rof als wie der Wind hinstrich, Bis sie zur Bufte kamen weit, Und alles Lebende hinter sich.

"Steig ab, steig ab, tren Thomas, nun Und leg Dein Haupt auf meine Anis! Erst harr und ruh ein Weischen hier. Und bann brei große Wunder sieh! iepft Du mohl den engen Weg, Zo but befat mit Dorn und Stranch? Zief, das ist der Gerechten Pfad, Kill in der Welt er wenig auch!

Der über's Mienfeld führt grad? Des über's Mienfeld führt grad? Das ift der Sunde breiter Beg, Rennt mander ihn auch den himmelspfad!

"Und fiehft Du wohl ben schonen Beg, Der bort fich lieblich schlingt und biegt? Das ift der Weg nach Elfenland, Der Beg, der vor uns beiben liegt.

"Doch Thomas, sei nun ftumm und still, Was Du auch hören magst und sehn, Sprichst Du in Elstand nur ein Wort, Wirst Du die Heimath nie mehr sehn!"

Sie eitten fort und eitten fort, Durch Strome wabend bis jum Anie, Richt sah'n sie Sonne ober Mond, Rur Meeresbrausen hotten sie.

'S war finstre Racht, kein Stern zu sehn, Durch blut'ge Seen ging es fort, Denn all bas Blut, vergoffen hier, Das rinnt in Stromen nach jenem Ort.

An 'nen grunen Garten nun tamen fie, 'Ren Apfelzweig fie herunterblegt: "Rimm bies jum Lohn, Thomas, und if, Es giebt Dir die Bunge, die nimmer lugt!"

"Meine Zung' ift mein, tren Thomas fprach, Eine schöne Gab' ift die Sabe Dein! Bertaufen tonnt' ich und taufen nichts, Auf Meff ober Markt, ober wo's mocht' fein!

"Richt burft' ich mehr sprechen zu Fürsten und herrn Roch Gunft von schönen Frau'n erflehn!" "Run schweige fill, sprach die hohe Frau, Denn wie ich's sagte, foll's geschehn!" Er friegt' einen Rod von Elfentuch, Bog Schuh von grünem Sammet an, Und nicht sieben lange Jahre lang Treu Thomas auf Erden fie mehr sah'n.

## Die herenschwiegermutter 1).

Lieb Willie, er zog wohl uber's Meer, Und freit ein Weib und liebt es fehr; Und freit sie um ihr goldnes Saar, Doch die Mutter sein macht ihr Sorg und Gram; Macht, daß sie vergehet in Weh und Pein, Denn aimmer konnt sie entbunden sein!

In ihrer Kammer, da sicht sie in Schwerz, Lieb Willie'n dem brach um sie das herz. Bur Mutter ging er, 'ne here sie war, Bom schlimmsten herengeschlechte fürwahr! Und spricht: "Wein Weib 'nen Gurt besist, Bon rothem Gold in der Mitt' er blist, Und an den Saumen von Silbersahn hangen sechzig silberne Glodchen daran; Die köstliche Gabe, die sei Dein, Läft Du sie des Kinbleins genesen sein!"

"Genesen bes Kindleins soll sie nimmer, Um mehr noch zu glanzen in Schein und Schimmer! Rein, sterben soll sie und Afche balb sein, Und Du sollst eine Andre frein!"

"Ein' Andre werd' ich nimmer frein, Ein' Andre führ' ich nimmer heim!" Und feufzend geht der Arme nach haus: "Ich wollt', es war' mit mir auf ewig aus!"

<sup>1)</sup> Pop. ballads Vol. II. p. 367. Das Grundwert biefer Ballade sindet sich auch danisch in Ubvalgte Bifer fra Mibelalberen Ah. III. S. 214; und schwebisch in ben Svenska Folkrines.

Und wieder zu seiner Mutter er tam, Die schlimme here vom herenstamm, Und spricht: "Mein Weib hat einen Krug, Daran ist Gold und Silber genug, Die herrliche Gabe, die sei Dein, Läst Du sie bes Kindleins genesen sein!"

"Genesen des Kindleins soll sie nimmer, Um mehr noch zu glanzen in Schein und Schimmer! Rein, sterben soll sie und Asche bald sein, Und Du sollst eine Andre frein!"

"Eine Andre werd' ich nimmer frein, Gine Andre fuhr' ich nimmer heim!" Und feufzend geht der Arme nach Haus: "Ich wollt', 's wat' mit mir auf ewig aus!"

Und wieder zu seiner Mutter er kam, Die schlimme here vom herenstamm, Und sprach: "Mein Weib, die hat ein Pferd, Im ganzen Land ist keins so viel werth. Mit Silber ist es vorn beschuht, Und hinten da hat es gar goldne huf, An jedem Buschel ber Mahn' ihm hangt Eine goldne Schling' und ein Glodlein klingt. Die herrliche Gabe, die sei Dein, Läst Du sie des Kindleins genesen sein!"

"Genesen bes Kinbleins soll sie nimmer, Um mehr noch zu glanzen in Schein und Schimmer! Rein, sterben soll sie und Asche sein, Und Du sollst eine Andre frein!"

"Eine Andre werd' ich nimmer frein, Eine Andre fuhr' ich nimmer heim!" Und seufzend geht der Arme nach Saus: "Ich wollt', 's war' mit, mir auf ewig aus!"

Da kam und sprach der Billy Bleind 1), Und sprach bas wohl zur rechten Zeit:

<sup>1)</sup> Ein Bausgeift, f. oben S. 528.

"Nun geh Du auf ben Marktplat stracks Und kauf Dir einen Klumpen Wachs, Und form ein Kind draus kindergleich, Set ihm zwei gläserne Leuglein ein, Und mach Dich zu der Mutter auf Und lad' sie zu Deines Knaben Tauf, Und steh ein wenig abseits nun Und merke wohl, was sie wird thun."

Drauf Willie ging jum Marktplat ftracks Und kauft' sich einen Klumpen Wachs, Und formt' ein Kind braus kindergleich, Sett' ihm zwei glaferne Meuglein ein, Und macht' sich zu ber Mutter auf Und labt sie zu bes Knaben Tauf, Und ftand ein wenig abseits bann Und merkte wohl, was sie begann.

"Wer loste die neun Knoten boch, Die ich ihr in das Haar einstocht? Wer zog heraus den Kamm der Pein, Den ich ihr in das Haar stedt' ein? Und wer erschlug den Meister Bock, Der unter ihrem Bette hocht? Wer that den linken Schuh ihr losen, Daß sie des Kindleins konnt' genesen?"

Und Willie lost bie Knoten auf, Die in bem Haar ber jungen Frau, Und zieht heraus ben Kamm ber Pein, Den sie ins Haar ihr steckt' hinein. Und er erschlug ben Meister Bock, Der unter ihrem Bette hockt, Und that ben linken Schuh ihr losen, Daß sie bes Kindleins konnt' genesen. Und nun hat er einen schonen Sohn, Und Freud' in ihm, die sei sein kohn!

#### Der hollische Liebhaber 1).

"Wo warst Du so lange, mein altes Lieb, Die langen sieben Jahre und mehr?" "Ich komme bem alten Schwure nach, Den Du mir einstmals gewährt!"

"D stille sei von dem alten Schwur, Das richtet nur Ungluck an! D stille sei von dem alten Schwur, Du triffst nun als Frau mich an."

Er wandte sich rechts und rund herum Und Thranen im Auge ihm stehn: "Nie hatt' ich betreten irischen Grund, War' es um Dich nicht geschehn!

"Ich hatte können haben ein Königskinb, Weit, weit dort koer bas Meer, Ich hatte können haben ein Königskinb, Doch Dich, Dich liebt ich so sehr!"

"Und konntest Du haben ein Konigektint, So ist bas Bersehn nur Deine; Sattest nehmen souen bas Konigektine, Du wußtest wohl, ich sei keins."

"D falfch, o falfch find Weiberschwute", Doch reizend find fie zu febet, Rie hatt' ich betreten irischen Grund, War' es um Dich nicht geschschn!"

"Und wenn ich verließ meinen Gatten lieb Und meine zwei Rindlein fuß, Wohin o wolltest Du fahren mich, D Liebster, sage mir dies !"

"Ich hab' sieben Schiffe bort auf bem Meer, Das achte bracht' mich ans Land,

<sup>1)</sup> Minst, of the Border Vol. II. p. 428.

Mit vierundzwanzig Seglern tuhn Und Spielleut' an jeber hand."

Sie nahm die kleinen Rindlein auf Und tuft' fie und weinte fo fehr, "D fahret Ihr wohl, meine Rindlein fuß, Eure Mutter feht nimmer Ihr mehr!"

Sie seht ihren Fuß wohl auf bas Schiff, Reine Segler konnte fie schau'n, Doch alle die Segel, die waren von Tafft, Die Masten aus Golde gehau'n.

Sie segelten nicht eine Stund', eine Stund', Eine Stund' in bas Meer hinaus; Da ward sein Antlit so grimmig und bos, Das Auge, das schwoll bick heraus.

Die Maste von Golbe, die schwellende See Die Maste nicht bieget noch bricht, Doch alle die Segel, die waren von Lafft, Die schwellte der Ostwind nicht.

Sie segelten nicht eine Stund', eine Stund', Eine Stund' in bas Meer hinaus, Da ward sie gewahr ben Pferbefuß Und beach in Thranen ba and.

"D still mit Deinem Seweine, sprach er, Mit Deinem Seweine set kitt! Wo auf Welschlands Usern die Litte wacht, Die Litte ich zelgen Dir will."

"D was für liebliche Hügel find bort, Wo die Sonna is herrlich scheint drauf?" "Das sind die Hügel des Himmels, iprach er, Wo Du nicht mehr kannsk hinauf."

"Und was fin ein Berg ift's dort, sprach sie, So schaurig in Frost und du Schnes?" "D das tit der Werg der Halle, sprach er, Wo wir zusannnen hingespuit" Und wie sie sich wandte und schaute umher, Da groß und größer er schien! So daß die Maste des wackern Schiffs Nicht mehr überrageten ihn.

Der himmel warb schwarz, laut heulte ber Wind, Es sprist in bas Aug' ihr ber Schaum, Und Wehe! heulten die Nipen schneeweiß Da unten im Meerestaum.

Er stieß den Hauptmast mit seiner Hand, Mit dem Anie den Bordermast ab, Und brach entzwei das wacke Schiff, Und rif in das Meer sie hinab.

# Der Ebelfalt als Bote.

"D leibe, leibe, mein madter Falt, Die Febern fallen Dir aus!" "D leibe, leibe, mein liebster herr, Seht blaß und elend aus!

"habt Ihr verloren im Turnier Eu'r Schwerdt ober Euren Speer? Ober harmt Ihr Euch um die südliche Maid, Nach der Ihr Euch sehnet so sehr?"

"D nicht verlor ich im Turnier Mein Schwerdt, noch meinen Speer, Doch harm' ich mich um mein treues Lieb Mit Thranen bitter und schwer!

"Doch froh bin ich Deiner, mein Ebelfalt, Denn Du haft Jung' und Schwingen, Du foust meiner Liebsten einen Brief Und Antwort zuruck mir bringen!"

"Wo aber find' ich Dein treues Lieb, Und wie erkenn' ich fie da ? Ich hab' eine Zunge, die nie mit ihr sprach, Ein Auge, das nimmer sie fah." "D leicht erkennst Du mein treues Lieb, Sobald Dein Auge sie sieht, Bon all bes schönen Englands Bluthen Ift sie bie schönste Bluth'!

"Das Roth auf meiner Liebsten Wang', Wie Blut ist's getropft auf Schnee; Das Weiß auf ihrer bloßen Brust, Wie die Daunen der Mow' an der See.

"Bor meiner Liebsten Kammerthur Eine blubende Birte steht, Da follst Du siten und singen darauf, Wenn sie zur Kirche geht.

"Und vierundzwanzig Fraulein schon Bur Messe werden gehn, Doch wohl wirst Du mein Lieb erkennen, Denn kein' ist halb so schon! "

Lord William ein Liebesbriefchen schreibt, Unter die graue Schwing' es ihm legt, Und fort ist er nach dem sudlichen Land, So schnell die Schwing' ihn trägt.

Und an des Frauleins Kammerthur, Da fah er die Birte stehn, Und setzte sich nieder und sang darauf, Als sie zur Kirche that gehn.

Und wohl erkannt' er bas Fraulein schon Unter all ihren ebeln Jungfrau'n; Denn die Blume, die am Maimorgen sproßt, War nicht so lieblich zu schau'n!

Er ließ fich nieber an ihrer Thur Und fest auf den Riegel fich hin; Und sang so fuß ein Liebeslieb, Bis Aues war still darin.

Erst sang er 'nen tiefen, tiefen Ton, Dann einen hoch und sein, Und stets ber Kehrreim war des Lieds: Der Liebste muß fern Dir sein!

- "Nun est und trinkt, meine Fraulein au, In Fulle habt Ihr ben Wein, Indes ich gehe und lausche bes Lieds Des Bogels am Schiebfenster mein.
- "D finge weiter, lieb Bogel, Du, Sing' weiter bas Lieb, bas Du fingft, Wohl bor' ich's an Deinem fußen Ton, Bom Liebsten Kunde Du bringst."
- D erst sang er ein freudig Lieb, Und bann eins ernst und tief, Dann pickt er in seine Febern grau Und gab ihr bes Liebsten Brief.
- "hier ist ein Brief von Lord Billiam, Den vierten schickt er burch mich; Er fann Deiner Liebe nicht langer harr'n, Und mocht' boch gern sterben fur Dich!"
- "Geh, heiß ihn baden sein Hochzeitbret Und brau'n das Brautbier alsbald, Ich treff' ihn an der Marienkirch Lang' eh' es sauer und alt!"
- Das Fraulein ging in ihr Kammerlein, Bu achzen und stohnen begann; Uls ob sie ploglich sei schwer erkrankt, Bu fterben nun brauf und bran.
- "Eine Bitt', eine Bitte, lieb Bater mein, Eine Bitte bitt'-ich von Dir!" "Nur nicht ben verschmitten schottischen Lord, Den friegst Du nimmer von mir!
- "Doch was Du Chrliches sonst begehrst, Das sollst Du von mir haben!" "Dann, sterb' ich auch im sublichen Land, Laff mich in Schottland begraben!
- "Und wenn an die erste Kirch' Ihr kommt, Eine Messe laßt mir bereiten, Und wenn an die nachste Kirche Ihr kommt, Laßt alle Glocken lauten!

"Und kommt Ihr zur Marienkirch", Bis Abends faumet bort!" Und wohl ihr Bater es versprach Und gab sein Chrenwort.

In ihr Kloset sie sich begab, Ganz heimlich rasch und leis, Und einen Schlaftrunk trank sie aus, Den sie gemischt mit Fleiß,

Und bleich und bleicher ward ihre Wang', So glanzend in rosigem Schein, Und sicherlich schien sie so todt Als Einer nur konnte sein.

Da ihre graufame Stiefmutter (prach: "Run nehmet brennendes Blei, Und tropft einen Tropfen auf ihre Bruft, Zu prufen, ob tobt sie fei!"

Sie nahmen einen Tropfen tochend Blei Und tropften ihr's auf die Brust. "Weh mir! weh mir! ihr Bater rief, Ohne Priester sie sterben mußt!"

Nicht knirschte sie mit den Idhnen einmal, Noch bebte sie mit dem Kinn. "Weh mir! weh mir! ihr Bater rief, Da ist kein Odem mehr drin!"

Da spraugen ihre sieben Bruber auf Und hieben ihr zu eine Bahr', Bon festem Eichenholz ward sie gehau'n, Mit Silber bebedt ganz und gar.

Dann standen ihre sieben Schwestern auf Und nahten ihr Leichengewand; Und nahten mit jedem Nadelstich Gin silbernes Glodchen baran.

Und sie tamen zur ersten schottischen Rirch', Da hießen eine Mest fie bereiten; Und sie tamen zur zweiten schottischen Rirch', Da hießen die Gloden sie lauten. Doch ale sie zur Marientirch' tamen, Lanzinechte standen allba, Und ploglich brach Lord William hervor, Der hauptmann ber ganzen Schaar.

"Sest hin, sest hin die Bahre, sprach er, Bergonnt mir noch einen Blick!" Doch kaum hatt' Lord William berührt ihre Hand, Da kam ihr die Farbe zuruck.

Sie leuchtete wie die Lille weiß, Bis die Blaffe zu schwinden begann; Mit Rosenwang' und Rubinenmund Lächelt sie den Liebsten an.

"Ein Biffen von Eurem Brot, Mplord, Ein Glas von Eurem Wein! Denn gefastet hab' ich brei Tage lang Um Euretwillen und mein!

"Geht heim meine sieben Bruber ted Und blaft Eure Horner anjett; Geht heim, weil der boch am besten lacht, Der, der ba lachet julett.

"Gruft mir ben greisen Bater von mir! Er wunscht' ewige Ruh meiner Seel'; Doch weh meiner grausamen Stiesmutter, Die mich zu brennen gab ben Befehl!"

"Dir selber wehe, leichtsinniges Weib, Ein schlimmer Tob treffe Dich; Wir ließen Bater und Schwestern babeim Mit brechenben Berzen für Dich!"

#### Der schwarze Douglas 1).

"Steh auf, steh auf, Lord Douglas, sie sprach, Deine glanzende Rustung leg' an, Daß Keiner je sage, die Tochter Dein Bur Nachtzeit freit einen Mann!

"Steht auf, meine sieben Sohne kuhn, Eure Waffen nehmet zur Hand, Rehmt besser die jungste Schwester in Acht, Denn die alt'ste heut' Nacht verschwand!"

Er sehte sie auf ein milchweiß Roß, Auf ein apfelgraues sich schwang, Ein Zagdhorn hing an der Seit' ihm hinab, So ritten sie munter den Weg entlang.

Lord William über die Schulter blick, Bu fehn, was er konnt' erschau'n; Da kamen ihre fieben Brüber kuhn Geritten über die Au'n.

"Steig ab, steig ab, Laby Margret, sprach er, Und halt' mein Rof an der Hand, Daß ich halte Deinen sieben Brüdern kuhn Und Deinem Bater nun Stand!"

Sie hielt sein Roß an der mildweißen Hand, Und keine Thrane das Auge ihr trubt, Bis ihre sieben Brüder sie fallen sah Und den Bater hart sechten, der zärtlich sie liebt!

"Salt ein, Lord William, halt ein! sprach sie, Deine Streiche sind wunderbar schwer! Treue Liebste find' ich wohl manchen noch, Doch nimmer einen Bater mehr!"

Ihr weißes Tuch, bas nahm fie heraus, Sollandisch Linnen fo fein,

<sup>1)</sup> Minstrelsy of the Bord. Vol. II. p. 221. Auch von Wolf übersest, Salle ber Boller B. I. S. 76.

Ihres Baters blutige Wunden verband, Die waren noch rother als Wein.

"D wähle, o wähle, Laby Margret, sprach er, D gehst Du mit mir, ober bleibst Du hier?"
"Ich gehe, ich gehe, Lord William, sie sprach, Keinen andern Führer ja ließest Du mit!"

Er schwang sie auf ihr milchweiß Roß, Auf sein apfelgraues sich schwang, Das Jagbhorn ihm an der Seite hing, So ritten sie langsam den Weg entlang.

Sie ritten weiter und weiter fort, Der Mond schien bleich und kalt, Bis sie kamen nach jenem klaren Quell, Da machten sie beibe nun Halt.

Sie stiegen ab, einen Trunt zu thun, Aus bem klaren Quell, ber bort rann, Da stromt sein Herzblut fort mit bem Strom, Und schmerzlich sie zu fürchten begann:

"Halt ein, halt ein, Lord William, sie sprach, Ich fürchte, Du bist todeswund!" "Nichts ist's als mein Mantel von Scharlachtuch, Der scheint so wider aus Wassers Grund!"

Und weiter und weiter ritten sie fort, Der Mond schien bleich und kalt, Bis sie kamen zu seiner Mutter Thur, Da machten sie wiederum Halt.

"Steht auf, steht auf, Frau Mutter, er rief, Steht auf und öffnet die Thur'! Steht auf, steht auf, Frau Mutter, er rief, Denn heute gewann ich die Liebste mir!

"D machet mein Bett, Frau Mutter, sprach er D machet es tief und breit, Um besto fester wird sein mein Schlaf, Liegt mir Laby Margret zur Seit'!" Lord William ftarb lange vor Mitternacht, Laby Margret lange vor Tag, Und jedes treue Liebespaar Ein beffer Glud haben mag!

In der Marienkirche begruben fie ihn, Und fie im Marien = Chor; Aus ihrem Grad' ein roth Roslein fprost, Aus seinem ein Weisdorn hervor.

Die neigten fich, die verzweigten fich, War'n gern einander recht nah, Daß Jeber es gleich erkennen konnt', 3mei Liebende ruhten allba.

Doch vorbei ber schwarze Douglas ritt, Der war so bos — o weh! Den schonen Weißborn riß er heraus Und warf ihn in St. Marie's See 1).

#### Die beiben Bruber 1).

"D woll'n wir in die Schule, Bruber, Woll'n wir zum Ballspiel gehn? Dber woll'n wir in den Wald zum Ringen, Und wer zum Fall kommt, sehn?"

"Nein, nicht zur Schule mag ich, Bruber, Und nicht zum Ballspiel gehn, Wir wollen in den Wald zum Ringen, Und wer zum Fall kommt, sehn."

<sup>1)</sup> Bon bieser Ballabe bemerkt B. Scott, daß sie zu ben wenigen gehört, die das Bolt vollständig localistre; was übrigens in Schweben und Rorwegen sehr häusig der Fall zu sein schweben und Rorwegen sehr häusig der Fall zu sein schweben und dechwarzhaus), einer der altesten Sige der Douglas in Seklirkshire, und der Thurm, von dem Lady Margareth entsührt ward, werden noch gezeigt. Auch sieden große Steine auf einem benachbarten hügel, als die Grabsteine der sieden Brüder am Orte wo sie gefallen, und der Douglasborn, aus dem die Liedenden tranken. Das Ende der Ballade gehört bekanntlich auch mehreren andern an. S. Seite 189.

<sup>2)</sup> Jamiesens Popular Ballads Vol. I. p. 59.

Sie rangen hin, sie rangen her, Den langen Sommertag, Bis Willie zog sein Schwerbt im Born, Tobtwund den Bruder stach.

"D heb' auf Deinen Ruden mich, Erag' mich zum Brunnen gut, Wasch' mir die blut'gen Wunden aus, Ob sich wohl stillt das Blut!

"Und zieh mir aus mein leinen hemb', Berreiß es von Gehr zu Gehr '), Sted's in die blut'gen Bunben mir, Ob fie bann bluten nicht mehr!"

Er nahm auf seinen Rucken ihn, Trug ihn zum Brunnen gut, Und wusch die blut'gen Wunden aus, Doch mehr noch schoß hervor das Blut-

Er zog ihm aus fein leinen Hemb', Zerriß es von Gehr zu Gehr, Steckt's in die blut'gen Wunden ihm, Die bluteten mehr und mehr.

"Nun nimm auf Deinen Rucken mich Und trag nach Kirchland mich hinein, Und grab ein Grab mir tief und breit Und lege meinen Leib hinein.

"Die Pfeile leg zu Saupten mir, Bu Fuß den Bogen leg', Mein Schwerdt und Schild zur Seite mir, Wie ich zu schlafen pfleg!

"Und kommst Du zu bem Bater heim, Fragt er nach bem Sohne sein, Da sag', Du ließ'st in Kirchland ihn Und gingst zur Schul' allein.

"Und kommft Du zu ber Schwester heim, Die fragt wohl auch nach ihm,

<sup>1)</sup> Frae gair to gair. Gair ift Gehr, Giere, 3wickel.

Da fag', Du lief'ft in Rirchland ihn, Grun Gras wachst über ihm!

"Und tommst Du heim zu meinem Lieb, Die forscht wohl bang' und sehr, Da sag', Du lief'st in Kirchsand ihn, Und heim tommt nimmer er mehr."

Er ging zu seinem Bater heim Der fragt nach bem Sohne sein, "Ich ließ in Kirchland ihn zuruck Und ging zur Schul' allein."

Und als er kam zur Schwester heim, Die fragt wohl auch nach ihm; "Ich ließ in Kirchland ihn zurück Und heim kommt nimmer er mehr."

"Was ist an Deinem Schwerdt für Blut, Willie, Lieb Willie, o sag es mir!" "D das ist meines Grauhunds Blut, Der wollte nicht folgen mir!"

"Das ift nicht Deines hundes Blut, Willie, Die war sein Blut so roth; D bas ift meines Liebsten Blut, Du schlugst meinen Liebsten tobt!"

Die schone Jungfrau weint und klagt, In herzleid will sie vergehn: "Sieht Jede nach ihrem Treuliebsten aus, Ich brauch' nicht nach meinem zu sehn!

"Nun fage, Willie, nun fag es mir an, Welcher Tob wird Deiner nun fein?"
"Ihr fest mich in ein bobenlos Schiff
"So fegl' ich in's Meer hinein."

"Und sage, Willie, o sag mir an, Wann kommest Du wieder heim?" "Wenn Sonn' und Mond auf der Wiese tanzt, Und das wird nimmermehr sein!" Rlage ber Granzerwittme 1).

Mein Lieb baut' mir ein schones haus Und ziert' es all mit Lilien aus; Ein schmucker haus ward nie erschaut, Als mir mein treues Lieb erbaut.

Da fam ein Mann um Mittag her, Und spurt' und holt' ben König her; Den König her, bieselbe Nacht, Der meinen Herrn ums Leben bracht.

Genug nicht war's an seinem Blut, Beschlag legt' er auf Hab und Gut; Dem Tob entflohn die Diener mein, In hochster Noth blieb ich allein!

Ich naht' fein Grabhemb, all die Nacht Hielt ich allein die Leichenwacht; Stimmt' Leichenklag' an, Nacht und Tag, Kein lebend Wesen kam mir nah!

Auf meine Schultern ich ihn lub, Ein Weilchen ging, ein Weilchen ruht', Ich grub ein Grab, legt' Ihn zur Ruh, Deckt' Ihn mit grunem Rasen zu.

Doch meint Ihr nicht mein herz war wund, Als Erd' ich warf auf den fügen Mund? D meint Ihr nicht mein herz war weh, Als ich mich wandt' um weg zu gehn?

<sup>1)</sup> Diese unbeschreiblich ruhrende Tobtenklage bezieht sich auf einen Borfall unter Jakob V, der in berselben Expedition (1529), die John Armstrong und Andern seines Gleichen so verderblich ward (s. oben S. 543), den Freydeuter Cockourne vom Henderland über der Ahar seines eigenen Thurmes aufknupfen ließ. Der Boden, auf dem es gescheh, ist noch ganz lebendig voll Erinnerungen an jene Scenen: Thurme, Gradmäler u. s. w. an die sich geschichtliche Sagen knupfen, erhalten das Andenken an jene Beit. S. Minst. of the Bord. Vol. II. p. 319

Kein Lebenber geht mich mehr an Seit Tob traf ben geliebten Mann! Mit 'ner Lode von feinem gelben Haar Feffi' ich mein Herz auf immerbar!

#### Die Rinbesmörberin 1).

Unter Blumen ein schönes Fraulein saß, Eines sußen Kindleins sie da genaß. Und fest, fest zieht sie das Wickelband, D! D! so greift keine Mutterhand!

D zwei Mal schlug's auf die Aeuglein klein:
"Die Blide die stechen in's herz mir hinein!"
Sie scharrt bas Kind unterm Beigborn ein,
Und wusch ihre hande mit Thranen rein.

Und als sie lag vor Gott in Gebet, Das Kindlein, bas fuße, stets vor ihr steht: "D Gott, o Gott, wend ich mich zu Dir, Steht immer das Kind zwischen Gott und mir!

"D sieh mich nicht an mit Aeuglein so feucht!"
"Solche Gnabe empfange, als Du mir erzeigt!"
"Das Kindlein, suß lächelnd, nicht ein mich läßt,
"Todtsunde hält mich hier unten fest!"

### & amtin<sup>\*</sup>).

Der Lamkin war ein Maurer gut, Wie je gebaut in Stein, Er hat Lord Wearies Schloß gebaut, Kriegt nicht die Lohnung sein.

<sup>1)</sup> Cromeck Remains of Nithsdale and Gallaway Song, Lond. 1810. p. 267.

<sup>2)</sup> Jamiesons Pop. Ballads Vol. I. p. 176. — Wir geben bieß Stud nicht um seiner Schonheit willen, sonbern als Beispiel, wie poetisch bas Boll in Schottland auch ganz gemeine Mordgeschichten zu behandeln weiß.

"Bezahle mich, Lord Wearie, Bezahle mich!" (prach er. "Ich kann nicht zahlen, Lamkin, Muß gehen übers Meer."

"Bezahl mich jett, Lord Wearie, Jett gleich aus freier Hand!" "Ich kann nicht zahlen, Lamkin, Berkauf ich nicht mein Land."

"Und willft mich nicht bezahlen, Geschworen soll es sein, Eh' Du zur Heimath kehrst zuruck, Sollst Du es schwer bereun!"

Lord Mearie nahm ein wadres Schiff, Fuhr über die salg'ge Flut, Empfiehlt es wohl der Hausfrau sein Das Schloß zu huten gut.

Ein blutig Weib die Amme war Wie je eins hing am Baum, Mit Lamkin da verschwor sie sich, Als er hinweg war kaum.

Mit Lamein ba verschwor sie sich; Als fort die Diener all', Läßt sie ihn ein zum Fensterlein, Und bringt ihn in die Hall.

"Bo ift, die mich beim Namen tennt, Die Dienerschaft vom Saus?" "Sind in der Scheune dreschen, Die bleiben lang' noch aus!"

"Wo ift, bas mich beim Namen kennt, Das Weibsvolk aus bem Haus?" "Die find am Brunnen waschen, Und bleiben lang' noch aus."

"Wo sind, die mich beim Namen kennen, Die Kinder all' vom Haus?" "Sind in der Schule lesen Komm'n nicht vor Nacht nach Haus." "Mo ist, die mich beim Namen kennt, Lord Wearies schon Gemahl?" "Die naht in ihrer Kammer, Bring' balb sie in den Saal!"

Er nahm ein scharfes Meffer, Das an dem Gurt ihm hing, Damit das suße Kindlein 'Ne tiefe Wund' empfing.

Dann wiegt' und wiegte Kamfin, Die falfche Amme fang, Bis aus der Wiege Spalten Das rothe Herzblut drang.

Da rief die eble Dame, Stand oben auf dem Flur: "Was fehlt dem Kindlein, Amme, Was weint's so kläglich nur?

"D still' mein Kindlein, Amme, D still' es mit bem Brei!" "Es will nicht still sein, Dame, Mit nichts was es auch sei!"

"D ftill' mein Kinblein, Amme, D ftill' es mit ber Ruth!" "Es will nicht ftill fein, Dame, Richt für feines Baters Gut."

"D still' mein Kindlein, Amme, D still' es mit der Schell'!" "Es will nicht still sein, Dame, Kommt selbst Ihr nicht zur Stell'."

Den ersten Schritt herab sie that, Stieß sie an einen Stein, Den nachsten Schritt herab sie that, Drang Lamein auf sie ein.

"Erbarm, erbarm Dich, Lamkin, D mein erbarme Dich! Haft Du mein Kind getöbtet, D töbte nicht auch mich!" "Soll ich sie tibten, Amme, Schenk ich das Leben ihr?" "D tödt' sie, tibt' sie, Lametin, Rie war sie gut zu mir!"

"D scheur' bas Beden, Anme, Scheur' rein bas Beden aus! Fang auf der Dame Herzbint, Sie kam aus edlem Hans!"

"Kein Beden brancht es, Lamfin, Laß fließen roth und warm, Nicht besser ist das Herzblut, Bon Reich als wie von Arm!"

Noch eh' drei Monden waren um Da kam Lord Wearie heim, Doch wehe, wehe war sein Herz. Als erst er trat herein!

"D weffen Blut ift diefes, Das klebt hier auf der Schwell"?" "S' ift Enrer Hausfran Herzblut, Das ift wie Bernstein hell!"

"Und weffen Blut ift bieses Hier in der Halle mein?" "S' ist Deines Sohmleins Herzblut, Das ist so klar und rein!"

D fuß, fuß fang die Droffel Bohl aus dem Laub heraus; Doch mehr noch weinte Lamtin Dort auf dem Richtplag brans!

D schon, schon sang die Mowe Als sie im Strauch ausruht; Doch mehr noch weint die Amme Bom Holzstoß aus der Gluth!

Wenn jedoch aus dem verlängerten Bestehen des Minstrelgewerbes, und aus bem Umstand, daß so viele alte Bolkslieder fich bloß burch mundliche Ueberlieferung fogar bis auf unsere Zeiten erhalten haben, ber Leser ben Schluß machen follte, bag beibes in Schottland feine Rampfe gu bestehen gehabt, wurde er sehr im Frethum fein. Die Befebbung ber Boltspoefie, ja aller profaner Ergogungen, ging Sand in Sand mit ber Reformation. Die Berfolgung ber umbergiehenden Minftrels burch bie englische Regierung konnte natürlich auf Schottland nur in fo weit Einfluß haben, als fubliche Sitten und Anfichten auch immer einige Einwirkung auf die allgemeine Werthschatung bes Gewerbes haben mußten. Allein felbft noch fruber als ber Aft bes englischen Parlamentes gegen bie wanbernben Minstrels, ber vom Jahre 1597 ift, finden wir eine Orbos nang ber Legislatur von Schottland, erlaffen im Sahre 1579, in welcher biefe Bolksfanger mit Bagabunben und Schelmen jufammen genannt werben. Die Calvinistische Geistlichkeit, die zu dieser Beit einen fehr entscheibenden Einfluß auf die Legislatur übte, war folden weltlichen Liebern aufs heftigste entgegen, und verbannte fogar Instrumentalmufik und selbst bie Orgel, diesen "Pfeifentaften" (kist fu' of whistles), aus bem Gottesbaus, als nu ftart nach weltlicher Dinftreltunft fehmedenb. Seboch obwohl ber größere Theil ber Ration in ihre Principien einging und bie religiofen Anfichten von Knor und feinen Schulern annahm, fo schien boch die Poefie eine au nothe wendige Ingredienz bes nationalen Dafeins, um felbst auf ber Rirche Gebot fie aufzugeben. Es ift zum Erstaunen. zu mas für abfurden Dagregeln bie Reformatoren griffen, als fie fich überzeugen mußten, bag all ihr Deklamiren und Gifern gegen bas Lieblingsvergnugen bes Bolkes feis nen Erfolg hatte. Es ift mahr, bag fie hierin nur bem Beispiel Luthers und anderer beutscher Reformatoren folgs ten; allein fie überschritten babei fo alles Dag und Biel, baß fie barüber letteres nothwendig verfehlen mußten. Um

die Bolfsballaben nach unt nach ju vertrangen und ihre eigenen, oft gening abgefchmackten hummen bem wiberspenfligen Saumen der Patienten filmalbaft in machen, pflege ten fie wie jene nicht allein bie Melodien ber beliebteften Bolkslieder für ihre Machmerke ut bemunent; biese mit besto mehr Sicherheit einführen zu tonnen, nahmen fie, ebenfalls wie jene ein halbes Jahrhundert früher thaten, ben Anfana eines beliebten Boltsliebes, den Cehrreim ober irgend eine bervorftechende Stelle barans, durch welche vielleicht bas Lieb im Bolfe besonders befannt mar, und wirkten biese in die neuen Erzeugnisse ein. Wenn die beutschen und hollandischen Umarbeitungen öfters etwas Komisches, banfiger noch etwas Plattes haben, fo konnen fie fich boch mit denen der Schotten auf teine Beise meisen, die die Sache mit der ihnen eigenen bogmatischen Pebanterie behandelten. und nicht wie die Deutschen und Hollander flatt der romantifchen, religiofe Borftellungen unterschoben, fondern Dogmen und kirchliche Lehrfate in die beliebte Ballabenform amangen. Diese unaussprechlich lächerlichen Parvoien nannten fie Moralisationen. Es ist in der That kaum glaublich. baß biefe "gottseligen Lieber" (godly ballates) in eine ber poetischken Rationen Europas gerade zu einer Zeit eingeschwarzt werben konnten, die in ben beutschen und franzofischen protestantischen Gemeinden bie iconften, einfachften geiftlichen Lieber erzeugte. Denn Ende bes fechzehnten Jahrhunderts war die eigentliche Zeit ber Parobien bort schon vorliber. Im Jahre 1621 ward in Stinburg die zweite Auflage eines merkwurdigen Buches gebruckt, bas eine ganze Sammlung folcher Moralisationen enthalt'). Sier lesen wir Varobien befannter Ballaben, wie folgende:

<sup>1)</sup> Der englische Attel ist: "Ane compendious booke of godly and spiritual songes, collectet out of sundrie partes of the Scripture with sundrie of other ballates, changed out of prophaine songes for avoiding of sin and harlotrie, with augmentation of sundrie gude and godly ballates not contained in the first edition. Newlie corrected and amended by the first originall copie." Bergl. bamit ahnl. beutsche Cammiungen. Bragur 23. V. C. 20.

Wer ift an meinem Fenfter, wer? Geh, geh von meinem Fenfter, geh! Wer ruft so wie ein Frember mich? Bon meinem Fenfter weg gieb Dich! Herr! ich bin hier! u. s. w.

Der Wind der sauft, im Sturmgebraus, So manchen langen Lag, Doch Christi Gnad' vor Sturmesmacht Zu schuken uns vermag u. s. w.

Auf auf, zur Jagb, auf auf, zur Jagb, Es ist schon heller Aag! Unser König Jesus zog zur Jagb, Wer will ber eil' ihm nach! u. s. m. 1).

Die folgende Moralisation eines bekannten gemeinen Liebesliedes scheint den Gipfel der Abgeschmacktheit zu er= reichen:

Hans, komm kus mich nun, Hans, komm kus mich nun! Komm und kus und zögre nicht, Und mach mir, Hans, kein schief Gesicht!

1) Quho is at my windo? who? who? Goe from my windo! goe, goe! Quho calles there, so like ane stranger? Goe from my windo, goe! Lord, I am here! etc.

The wind blawis cald, furious and bald This lang and mony day; But Christ's mercy, we mon all die Or keep the cauld wind away, etc.

With huntis up, with huntis up! It is now persite day! Jesus our King is gane a hunting, Qua likes to speed they may? etc. Der herr, Dein Gott bin ich, Der herr, hans, rufet Dich! hans ftellt ben Menschen bar, Durch himmels Gnab' furwahr!

Es rufen die Propheten mein, Und meine Pred'ger zu Dir schrein: Hans, kuß und zogre nicht, Und mach kein schief Gesicht u. f. w. ').

Laugnen lagt fich inbeffen nicht, bag bie heiligen Manner alle Urfache hatten, gegen ben moralifchen Effett vieler dieser Lieder zu eifern. In den Raubritter = und Freubenterballaden zeigt sich eine Berwirrung der Begriffe von Recht und Unrecht, ein trotiges Dochen auf Gelbsthulfe und Rache, die auf teine Weise mit bem einfachen ergebenen, achten Chriftenfirm in Einflang gebracht werben fann; und in benen, welche bie Liebe jum hauptthema machen, gesellt sich oft den zartesten und innigsten Empfindungen eine fo berbe Sinnlichkeit bei, daß nur die große Raivetat ber Darftellung fie vor bem Borwurf bes Unanftanbigen schüben kann. Aber fie schleuberten nicht allein bie ganze Pflanze weg, weil sie einige uppige Auswückse hatte. doch verschmähten sie und ihre Anhänger selbst die Waffe bes Liebes nicht, um bie katholische Geiklichkeit und ben katholischen Gottesbienst verächtlich und lächerlich zu machen. Eine Menge von burlesten oft bochst obsconen Liebern warb zu diesem 3weck in Umlauf gesetzt; und sowie die neuen geiftlichen Lieber ben beliebten Wolksmelobien angepaßt murben, um ihnen Eingang zu verschaffen, so wurden jene Boten= lieber auf bekannte, im katholischen Gottesbienst eingeführte homnenweisen gefett, um biefe baburch in ben Schmut binunterzuziehen. Gine Menge gemeiner unanftanbiger Berfe entstanden auf diefe Art; unter Andern bas bekannte Lieb John Anderson, my Joe, bas spater Robert Burns Se-

<sup>1)</sup> John, come kiss me now etc. Siehe über obigen Gegenstand Ritson Hist. Essay p. LII.

legenheit zu einem seiner innigsten Erzeugnisse gab. Das Bolt ergriff fie begierig, und balb borte man Melobien, bie alle Chrwurdigfeit ber Affociation in fich trugen, und bie zum Theil aus Italien überfiebelt maren, als Gaffenhauer burch Schottlanbs Strafen tonen. Bu Burns Beiten mas ren fie naturlich schon so vollständig eingebürgert, um nicht mehr von ben urfprunglichen schottisch zallischen Melobien unterschieden werden zu konnen. Eine bedeutende Anzabl von R. Burns Liebern verbankt ihr Entstehen ber Berwerflichkeit biefer Botenballaben, indem er von feinem Landsmann Thomfon, ber eine Sammlung ichottifcher Befange beabsichtigte, aufgefordert ward, bie Texte zu revibiren und zu verbeffern 1). Auf biefe Beife entstanden nach und nach. da biefe oft unverbefferlich befunden wurden, eine Menge jener lieblichen, balb fpielenben, balb tiefen Lieber. die, obwohl von einem gebildeten Dichter verfaßt, in jedem Sinne als acht volksthumlich zu betrachten find 2).

Doch jum Glud für Schottland that das schottische Kirchenregiment (the leading Kirk) noch andere Dinge als Balladen andern; und das Urtheil der geistlichen Machthaber in Betreff der moralischen und geistigen Bedürfnisse ber Nation war von gesünderem Schlage, als ihr poetisches Geschll. Die gesehliche Anordnung, die das Parlament von Schottland im Jahre 1646 machte für die Einführung eisner Schule in jedem Kirchspiel des Königreichs, in der aussschließlichen Absicht die Armen zu unterrichten, wird von allen Urtheilssähigen als die hauptsächlichste Grundlage des moralischen, ausgeklärten und gludlichen Justandes des jehi-

verses by the most admired Scottish poets. 4 Nos.

2) Bekanntlich sind auch Moores unaussprechlich schone irische Lieber so entstanden, nur das hier der gallsche Aert verworfen ward, nicht weil er verwerslich, sondern weil er den Englandern unverständelich war.

<sup>1)</sup> Diese vortreffliche Sammlung, beren Melodien von Pleyel und größern Theils von handn in Harmonie gesest wurden, verbiente in Deutschland mehr bekannt zu sein. Ihr Attel ist: A select Collection of eriginal Scottish airs etc. with select and characteristic verses by the most admired Scottish poets. 4 Nos.

gen schottischen gandvolkes betrachtet. Diese wohlthatige Berordnung ward erft nach der Revolution vollständig ausgeführt. Unter ben Konigen aus bem Sause Stuart folief fie beinah ein halbes Sahrhundert lang. Im Jahre 1698 war ber Zuftand bes gemeinen Mannes noch fo elend, baß nach ber Angabe eines ausgezeichneten Staatsmannes, Fletder von Saltoun, zweimalhunderttaufend Menschen bettelnb von Thur zu Thur zogen, von benen feine Obrigfeit entbeden konnte, ob fie je getauft maren, ober auf welche Beife einer unter hunderten aus ber Belt ging. "In ben guten Ernbtejahren, fagt er, versammeln fich Taufende in ben Bergen, wo fie zufammen Tage lang fcwelgen und praffen; auf hochzeiten, Jahrmarkten, Begrabniffen, ober wo immer fich eine Gelegenheit zeigt, fieht man Danner und Beiber in trunfenem Buftanb, fluchenb, gotteslafternb und sich schlagend und raufenb 1)." Wen ergriffe nicht bie gange Borftellung bes Elendes bas bamals in Schottlanb herrschte, wenn wir hinzufügen, daß biefer erleuchtete Staatsmann als bas einzige Mittel, ihm Schranken zu fegen, die Erneuerung ber Leibeigenschaft vorfclagen fonnte!

Es kann uns nicht überraschen, daß die bürgerlichen und religiösen Kriege, die Schottland im siedzehnten Sahr-hundert zerrissen, eine Entwürdigung und Erniedrigung der Masse der Nation hervordrachten; sehr ähnlich dem Zustande Deutschlands nach dem dreißigjährigen Kriege. In Betreff auf die Zerrissenheit Schottlands sagt Langhorne in seinem Gedichte "Genius und Tapferkeit")" von dieser Periode:

Micht langer tonen mehr bes Schafers Lieber Bon Endermay, von Yarrows Ufern wieber!

Ieboch wenn auch bas Sahrhundert an Balladen bei weitem weniger fruchtbar war, als die beiden vorigen, fo

Andrew Fletcher's Political Works, Lond. 1787. p. 144.
 Appenbir gu Currie's Life of Burns.
 Genius and Valour.

baben boch seine tragischen Ereignisse und blutigen Siege Stoff zu einer nicht kleinen Unzahl historischer Lieber gegeben, die wenn auch von geringerm poetischen Werth, boch immer bem philosophischen Geift, sowie überall bem Ge= schichtsfreund als charakteristische Beichen ber Beit von gro-Bem Intereffe fein muffen. Much romantische Ballaben finben wir einige, die aus bieser Zeit stammen sollen. Die hiftorischen Ballaben find alle vom heftigsten Partheigeist biktirt, und bewegen sich fammtlich um die Rampfe ber schottischen Puritaner ober Cameronier gegen bie koniglichen Truppen, erft unter Montrofe's, bann unter bes ebeln Monmouth und bes grimmigen Claverhouse Anführung. Much bem beutschen Lefer sind die blutigen, fanatischen Scenen biefer Beit aus Balter Scott's trefflichen Romanen vertraut geworben. Wir mahlen als Probe ber Ballaben eine, beren ganzes Personal bem Leser schon von baber bekannt ift.

Die Schlacht an ber Bothwellbrude.

Den 22ften Juni 1679 1).

"D Brüberchen, lieb Brüberchen, Billft Du gehn in den Wald mit mir? Heim rufen wir unfer herrnlos Roß, Denn aus ist's sonst mit mir und Dir!"

"D nein, sprach Earlstoun, nimmermehr! Das barf nicht fein, benn nun thut's Noth! Mein Wort gab ich, nach ber Bothwellhoh Muß ich auf Leben ober Tob 2)!"

<sup>1)</sup> Minstrelsy Vol. II. p. 89.

<sup>2)</sup> Alexander Gordon von Sarkstoun, der Morton des Walter Scott'schen Romanes Old Mortality, war kein eigentlicher Cameronier, sondern gehörte zu der gemäßigten Classe von Presbyterianern, die nur Gewissensfreiheit verlangten. Sein Bater, William, der berselben Parthei zugehörte, von dem er in der Ballade noch Abschied nimmt, war schon vor der hier beschriebenen Schlacht von englischen Dragonern niedergehauen. S. Minstrelsy Vol. II. p. 86.

Am Morgen brach der Earlstoun auf, Bor Tagesanbruch ritt er fort, Schloß sich der schott'schen Mannschaft an, Wie sie zum Hügel zogen bort.

"Leb' Bater wohl, leb' mohl lieb' Mutter, Und lebt Ihr wohl, Ihr Schwestern drei! Und leb' Du wohl, mein Carlstoun auch, Denn nie mehr werd' ich bei Euch sein!"

So ritt er fort nach Bothwellhöh; Ei, wie so herrlich ritt er ba! Der Monmouth kam sie zu beschau'n, Uls er die Schaar so kommen sah.

"Willtommen Burschen, Monmouth speach, Billtommen, wacke schott'sche Mann! Und so seist, tapfter Carlstoun Du, Der Du da reit'st der Schaar voran!

"Doch übergebt die Waffen all', Gebt, Kinder, sie in meine Hand; Habt Ihr die Waffen fortgelegt, Kehrt sicher heim nach Eurem Land 1)!"

Bon Lennor sprach ein wacker Bursch, Wie brav und wacker sprach er ba! "Nicht meine Waffen lieft' ich aus, An Keinen, ben ich jemals sah!"

Und er stedt auf die rothe Fahn', All rings mit schönem Blau besett. "Nun, wenn Ihr benn nicht horen wollt, So seht zu Eurer Sache jett!"

Sie stellten auf die Hoh' Geschüt, Und schossen in die Schlucht hinab; Todt sielen unste Schotten hin, Und jeder Erdwurf ward zum Grab!

<sup>1)</sup> Der herzog von Monmouth vergof mit bitterem Schmerz bas But feiner Canbeleute und suchte fie zu bestimmen, bie Raffen nieber: aulegen.

Wie Ihr ben Regen fallen seht, So wie der Pseil vom Bogen schnellt, So sielen unste Schotten hin Und Leichen deckten Hoh' und Feld.

"D haltet ein, ber Monmouth rief, Um meinetwillen gebt Quartier!" Allein ber grimme Clavers ') schwor, Des Neffen Tob, ben rach' er hier!

"D haltet ein, ber herzog eief, Das forbr' ich von Dir auf ber Stell', Halt ein nun, Du verfluchter Grame, Sonst bist Du selber ein Rebell!"

Der grimme Clavers wandt' fich um, 'Ren wuth'gen Blid er bliden that; Den hut, ben hob er hoch und rief: "Gott fegne feine Majeflat!"

Dann ritt er gleich nach London fort, Und spann da an fein bos Getretb, Und falsche Zeugen nahm er mit Und trennte Monmouth's Kopf vom Leib.

Am Abhang bort und in der Schlucht Blieb mancher talt und bleich jurud, Lang' benten wir mit tiefem Schmerz Des blut'gen Tag's bei Bothwellbrud 2)!

<sup>1)</sup> Clavers ift bie populare Berkirzung von Claverhouse, Rame bes Befehlshabers ber englischen Cavallerie, eines grausamen Berfolgers ber Cameronier. Sein Reffe warb in ber Schlacht bei Loubonhill von ben Cameroniern getöbtet, wie bieß ben Lesern Walter Scott'scher Schriften wohl bekannt ist.

<sup>2)</sup> Der eble herzog von Monmuth warb wirklich bes Berraths angeklagt und enthauptet, jeboch nicht gerabe in Folge biefer Schlacht. Der geschickte Bolksbichter brangt hier nur bie interessantesten Motive und Fakta zusammen.

In sanfteren Tonen spricht ber Zeitgeist aus folgendem rührenden Liebeslied, ebenfalls aus den Tagen der blutigen Berfolgung. Wir behalten die Uebersetzung von Wolf bei, die uns so gelungen scheint, daß der Versuch einer neuen uns unnug vortommt.

#### \* Ein puritanisches Brautpaar 1).

Du schwurst bei Deinem Gott, Jeanie, Bei bem weißen handen Dein, Bei ben Sternen allen am himmelszelt, Du wolltest bleiben mein! Und ich schwur bei meinem Gott, Jeanie, Und bei bem herzen Dein, Bei ben Sternen reich am himmelszelt, Du solltest werben mein!

Fluch treffe die Hand, die da löst solch Band, Und das Herz, das und möcht' entzwei'n, Aber keine Hand kann lösen das Band, Als Gottes Kinger allein. Ob niedrig auch mein Huttchen ist, Und mein Kleid weder zierlich noch sein, Ich hülle in den Mantel der Liebe mich So reich in den Armen Dein!

Ihr weißer Arm war' ein Kissen für mich, Weich wie bas weichste Aließ;
Ihre Flügel über und Liebe schwingt
Da schlaf ich fest und süß.
Maib meiner Liebe, komm her zu mir,
Komm her und knie bei mir,
Der Morgen ist voll von Gottes Sein,
Und ich kann nur beten mit Dir!

<sup>1)</sup> Cromeck Remains of Nithsdale and Galloway Song, Lond. 1810. Halle ber Bolter von D. 2. B. Wolf, Frankf. am Main 1837. Band I. S. 85. Am namlichen Ort sindet der Leser vierzig bis funfzig Uebersetungen schottischer Bolkslieder, worunter auch sehr viel lyrische.

Der Morgenwind spielt mit ben Bluthen so lind, Die Bogel singen so traut!
Der alte Herr lehnt an bem Gartenzaun Die gute ehrliche Haut!
Wir nehmen die Bibel, wenn er kommt heim, Dann singen die Psalmen wir,
Du sprichst von mir zu Deinem Gott,
Und ich, ich spreche zu Dir!

Der vergleichungsweise ruhige Buftand, ben Schottland wahrend bes achtzehnten Sahrhunderts genoß, und besonbers bie vortrefflichen Magregeln, bie fur ben Bolksunterricht getroffen wurden, scheinen in ber großen Daffe ber Nation hinsichtlich ihrer moralischen und geistigen Entwicklung einen fehr gunftigen Bechfel bewirft zu haben. Der fehr icharffinnige Biograph Burns, Currie, findet es mahrscheinlich, bag bie Einrichtung von Parochialschulen auch auf die landliche Duse von Schottland Birkungen bervorbrachte, die man bis babin noch nicht geahnet hatte, und bie, obwohl weniger glanzend ihrer Natur nach, boch teines= weges als unbebeutend betrachtet werben muffen, wenn man bas Glud und bie Sitten bes Bolfes im Auge hat 1). Die burgerlichen und religibsen Kriege im fiebzehnten Jahrhundert, in welchen die Nation als ein Sanzes auftrat und handelte, hatten endlich die Privat = und Partheifehden ber Ebbelleute unter sich ganglich verschlungen, und eine Saupt= quelle bes Ballabenftoffes war fomit verfiecht. erzeugte das achtzehnte Sahrhundert in den Sahren 1715 und besonders 1745 noch eine eigenthumliche Art von politisch=heroischen Gefangen, bie wir vielleicht als bas lette fraftige Aufathmen ber ichottischen Bolksmuse betrachten mussen. Bir meinen die fogenannten Sakobitischen

<sup>1)</sup> Curries Life of Burns, Liverpool 1800. Vol. I. p. 276. etc.

Lieber, die burch die Bersuche ber Stuarts, ben brittischen Thron wieder zu erobern, hervorgerufen wurden.

Ritson, indem er von dem letten bieser beiden Bersuche burch ben ritterlichen Prinzen Carl Ebuard fpricht bie Lieber von 1715, die Cromed mittheilt, scheint er nicht gekannt zu haben — bemerkt, daß der junge Fürst von ber schottischen Duse mit ihren glanzenbsten Erguffen em= pfangen worben fei, und bag nie zu irgend einer Beit Schottland eine solche Anzahl von Liedern hervorgebracht habe, von benen einige zu ben iconften Beispielen ihrischer Dichtkunst gehörten '). Die Dichter waren von allen Rlasfen, und vielleicht gehorten comparativ nur Wenige bem geringeren Bolke an, obwohl eine beträchtliche Anzahl ber Lieber in kurzer Beit allen Rlaffen und Stanben gleich vertraut wurde. Spott und Berachtung, bald wigig, balb grob sich außernd, der enthusiastischste Preis und bas ruhrendste Mitleid mit den vertriebenen Fürsten — alles marb wechselsweise gebraucht, ihnen Freunde und Beiftand zu erwerben. Wenn wir es wagen, auch von biesen acht natio= nalen Liedern bem Lefer ein Paar Proben mitzutheilen, fo thun wir es nicht ohne Baghaftigkeit, benn nie bewährt sich die Wahrheit des Spruches Dulcius ex ipso fonte bibuntur aquae mehr, als bei biefen lyrischen Erguffen bes Gefühles ober ber gaune, die recht eigentlich ber Sprache felbst in Mark und Bein gewachsen und baber in ihrer ganzen ibiomatischen Rraft ober Lieblichkeit eigentlich unübersetbar sind. Die Schwierigkeit wachst noch bei humoriftischen Erzeugniffen, und wird fast unübersteiglich bei politischen Liebern, in benen es meift an Anspielungen auf locale Zeit=Umstände nicht fehlt. Die folgenden Uebersetzun= gen mogen baber mit Nachsicht beurtheilt werben.

<sup>1)</sup> Hist. Essay p. LXIII.

# Spottlied auf Georg I.

Bei feiner Thronbefteigung 1).

Was Teufel, das will König sein, Ein winzig deutsches Junkerlein?
Als Ihr ihn heim zu holen kamt, Grub er in seinem Kohlgartlein!
Er pflanzte Kohl und Lauch dazu, Ging ohne Strümpf und ohne Schuh', Deckt sich mit Bettlerlumpen zu, Das winz'ge beutsche Junkerlein!

Klott sich in unsres Wirthes Stuhl Das winz'ge beutsche Junkerlein! Bringt hundert fremde Zwiebeln mit Und pflanzt sie in sein Gartchen ein. Entreißt die Rose dem englischen Wicht, Dem irischen Lummel die Harf er zerbricht, Doch unsre Distel in den Daum ihn sticht, Das winz'ge deutsche Junkerlein!

Komm nur in unfre Berg' hinein, Du winzig beutsches Junkerlein! Befieh Dir Charlie's langen Kohl, Pflanzt gern ihn in sein Gartchen wohl! Reißt Du nur eine Staub' aus hier, Und nur ein Blatt, so brechen wir Den Scepter vor ber Nase Dir, Du winzig beutsches Junkerlein!

Unfre Hoh'n sind steil, unfre Thaler tief, Nicht passen sie zum Kohlgartlein, Und nord'sche Disteln stechen scharf, Du winzig beutsches Junkerlein. Doch scharfer ist unfres Schwerdtes Schneid', Berfeten soll's Dein beutsches Kleib, Daß Dir Dein Kommen wohl thut leib, Erbarmlich beutsches Junkerlein!

<sup>1)</sup> Cromeck p. 144.

### hochlands harry 1).

Auf Karl Chuarb, nachbem er besiegt und vertrieben war.

Mein harry ist ein tapfrer Knab', Wie schritt er hin voll Muth im Blid! Doch nun ist er so fern verbannt, Und nimmer kehrt er mehr zurud!

Chor: D. kehrt' er boch zurud! Nochhaspies Land, bas gab' ich b'rum, Wenn Hochlands Harry kam' zurud!

Wenn alle Leute geh'n zu Bett, Da schleich' ich auf und ab im Thal, Und seh' mich hin und wein' mich aus, Und wünsch', ich säh' ihn noch einmal!

> Chor: D'sáh' ich ihn noch 'mal! Nochhaspies Land, das gab' ich d'rum, Sah' Hochlands Harry ich noch 'mal!

D hingen ein Paar Schelmen hoch, Und jeber hatte fein Gebuhr! Dann wurd' ber freud'ge Anblick mir, Daß Hochlands Harry mare hier!

> Chor: D ware Harry hier! Nochhaspies Land, bas gab' ich b'rum, Das Hochlands Harry ware hier!

Außer dem heroischen Charakter, den wir in vielen der Jacobitischen Lieder sinden, nahmen die poetischen Ausbrüche des schottischen Bolksgeistes in diesem Jahrhundert einen durchaus friedlichen, ja landlichen Charakter an, und wir fühlen bei diesen sugen Klangen, daß wir uns nicht mehr hauptsächlich unter Rittern und Fraulein, sondern un-

<sup>1)</sup> Ritsons Scottish Songs Vol. II. p. 109.

ter frischen ganbburschen und ganbmabchen bewegen, auf bie allein ber kraftig naturliche Ausbruck ber Bolkspoesie übergeben konnte, ba eine feinere und frembartige Bilbung ben hoheren Stanben eine gartere, aber auch verstecktere und barum weniger sagende Sprache an die Sand gab. "Die Einwohner bes Granglandes, bemertt, ein icharffichtiger Beobachter ber schottischen Sitten 1), die früher Krieger aus Mahl, und Ackersleute aus Nothwendigkeit gewesen waren. verließen entweder das Land ober wurden zu wirklichen Schafern, die fich in guten Umftanden befanden und gu= frieden mit ihrem Loose waren. Einige Kunken jenes ritterlichen Geistes, ben Aroissart an ihnen ruhmt, blieben aurud; genug, um ihnen eine gewisse eblere Gefinnung und Galanterie gegen bas schone Geschlecht einzusloßen. Die Liebe, bie fich sonft mit Ruhm und Chrgeiz in bie Berr= schaft theilen mußte, ward nun die einzige Leibenschaft bes Bergens. Die Kurcht eines liebenden Gemuthes mit lebhaften, garten Farben zu malen, wenn auch oft nur mit eiliger Sand, mar nun bes landlichen Dichters Geschaft. Liebeslieder, deren Tibull sich nicht zu schämen brauchte. können manchmal von einem wohlerzogenen gandmann gebichtet sein, ber nur einen geringen Anstrich von Bilbung befist; ober, wenn in diesen Liebern ber Charafter bes Bauers geflissentlich angenommen wird, so bleibt ihnen boch immer bie Sprache ber Natur und bie innere Bahr= beit eigen. Mit ber naturlichsten Ginfachheit und herzlichs keit wird oft alles aufgeboten, um das Herz einer sproben Schonen zu rühren, ober einen wankelmuthigen Liebhaber wieber zu gewinnen. Gin Strahl von hoffnung blist felbft burch bie melancholischsten Lieber, und erhellt bie fcwarze und bauernde Nacht, welche bie sußeften ber hochlandischen luenigs ober Gesänge charakterisirt. Auch sind nicht alle schottische Lieber elegisch. Biele find munter und humori=

<sup>1)</sup> Ramfan von Ochertyre in einem Brief an Currie, ben Berausgeber bes Lebens Burns, Vol. I. p. 277.

stisch, und andere erscheinen uns gemein und unzart. Alle aber find wertwoll als Sittenschilderungen eines abgeleges nen, energischen Boltes, wenn lettere auch uns manches Bild vor Augen bringen, was ein belikater erzogener Master lieber in den Schatten gestellt hatte."

Bir baben uns biefen langen Auszug erlaubt, weil ber Berfasser die neuere schottische Bolkspoesie so gut charafterifirt, daß nichts zu wunschen übrig bleibt. neuere fagen wir; vielleicht mußten wir fagen bie Ip= rifche überhaupt. Dem von ben meiften erotischen unb landlichen Bolkgefangen ber Schotten, die im Allgemeinen får ziemlich neu gehalten werben, wurde es fcwer fein, genau bie Beit ihrer Entstehung zu bestimmen. Bon vielen find die Melodien alter als die Worte, andere wo Worte. und Beisen von gleichem Alter find, stammen erweislich aus dem sechzehnten Jahrhundert, und mehr noch find aus berfelben Periode ohne Melobien aufbewahrt. Der größte Theil ber lyrischen Lieber aber ist unzweifelhaft neuer als bie narrativen Ballaben. Der Genius ber Lieber bes fechs zehnten und bes achtzehnten Sahrhunderts ift jedoch wefents Derfelbe innerliche, tiefe überwältigenbe lich berfelbe. Schmerz athmet aus "Waly, waly up the bank", basselbe unaussprechliche Web zittert in "My Love he built a bonny ship ')", bas in neuer Beit Burns in feiner Highland Mary begeisterte und aus Auld Robin Gray 2) uns so heralich einfach entaggen flagt.

Liebe, Liebe ist das Thema aller biefer Lieber. "Der Urfprung bieses verliebten Charakters, sagt Currie, indem er von den schottischen Liedern, — nicht den schottischen Ballaben — spricht, der ländlichen Duse von Schottland oder der größeren Anzahl bieser Liebeslieder selbst, mochte schwer aufzusinden sein. Sie haben sich im Laufe

<sup>1)</sup> S. weiter unten: D weh, o weh — und: die Rieberungen von Holland.

<sup>2)</sup> Ritson Scottish Songs Vol. I. p. 135; von Laby Anna Lindsfan, both gang im Bolfston und bem Bolfe vertraut.

ber Zeit stillschweigend aufgehäuft, und es ist gegenwärtig vielleicht unmöglich, fie nach bem Datum zu ordnen, wie werthvoll eine folche Chronif bes Geschmackes und ber Sits ten auch sein mußte. Ihr jetiger Einfluß auf den Charatter ber Nation ift aber entschieden und auffallend. Ihnen muffen wir vorzüglich die romantische Leibenschaft zus schreiben, die so oft die Neigungen der Niedrigsten unter bem Bolfe in Schottland charafterifirt, in einem Grabe. wie es, wenn wir nicht irren, felten in ber namtichen Rlasse der Gesellschaft in anderen gandern gesunden wird. Die Gemalbe ber Liebe und bes Gludes, welche ihre lands lichen Gefange enthalten, pragen fich frube in bas Gemuth bes jungen Bauerburschen ein, und werben noch angiebenber burch bie Dufit, die fie begleitet. Sie verfchmelzen unwillfürlich mit feinen eigenen jugenblichen Regungen, fie erheben sowohl ben Gegenstand als bie Natur seiner Reicung und geben ben Ginbruden ber Ginne bie fcone Rars bung ber Einbildungsfraft. Ein schottischer Bauer zeigt im Laufe eines Liebeshandels oft einen fo tubnen abens theuerlichen Geift, bag ein fpanischer Cavalier fich beffen nicht au schämen brauchte. Wenn bie Tagebarbeit vorüber ift, macht er fich nach ber Bohnung feiner Geliebten auf. die vielleicht viele Meilen entfernt ift, ohne fich um bie Lange ober Beschwerlichkeit bes Weges zu tummern. Gr naht fich ihr im Gebeim, unter bem Mantel ber Nacht. Ein Beichen an Thur ober Fenster, vielleicht verabrebef und von niemanbem als ihr verftanben, unterrichtet fie von feiner Ankunft, und muß manchmal oft wieberholt werben, ebe bie launenvolle Schone bem Rufe folgt. Wenn fie aber eine Berbung begunftigt, entgeht fie aller Beobachtung und empfangt bie Schwure ihres Liebhabers unter bem Schleier bes 3wielichtes, ober ben tieferen Schatten ber Nacht. Zusammenkunfte bieser Art sind die Gegenstände vieler schottischer Lieber 1)."

<sup>1)</sup> Life of Burns Vol. I. p. 17.

Die Lieber verrathen uns jeboch, bag ber Umgang schottischer Liebenden nicht immer so rein bleibt, als er hier beschrieben wirb. namentlich zeigen bie alten Ballaben uns die ebeln Fraulein oft in dem allervertrautesten Umgang mit ihren Liebhabern, ober gar verheirathete Krauen in unerlaubtem Berkehr, ohne bag es gerabe vom Dichter als eine Berirrung bargestellt wirb. Scenen biefer Art verschlingen fich oft mit ben beiligsten Momenten, mit ben inniaften Empfindungen, und machen baber oft bie nothwenbigen Ingrebienzien ber allerschönsten Ballaben aus. Benn wir bie Abbildungen ber uppigen Auswuchse einer übertraftigen Pflanze mit ber Darftellung verwandter Scenen in ben alten banischen und schwebischen Ballaben vergleichen, fo konnen wir nicht anders als manche Stellen ber brittis schen und beutschen Lieber - benn in biefer Sinficht gleis chen lettere fich gang - unsittlich, ja fast luftern finben; jene berühren Momente biefer Art nur immer kurz und malen überhaupt nie aus, während biefe oft mit Bobls gefallen babei verweilen; unter ben beutschen besonbers bie Bachterlieber. Aber teufch und unschulbig erscheinen fie. wenn wir fie mit ben taufend giftigen Pflanzen vergleichen, bie überall auf ben Beeten ber neueren Literaturen wuchern. Dag übrigens auch die Bolksmoral nicht ohne Strenge ift. kann ber Leser schon aus einigen ber oben mitgetheilten Ballaben, namentlich "ber Kinbesmorberin", erfeben 1). Bir finden auch viele Lieder verlaffenen Dabchen in ben Mund gelegt, von benen einige bie fcmerglichfte Berriffenbeit ber Reue ausbruden.

Die humoristischen Liebesballaben ber Schotten sind, wie es nicht anders zu erwarten, außerst berb; und ba wir hier nur ihre sittliche Seite wurdigen, oft grob sinnlich.

<sup>1)</sup> S. oben S. 571. Man vergleiche bieset Lieb mit bem beutsichen Boltslieb gleiches Namens S. 423, bem die Ausübung ber weltlichen Gerechtigkeit einen gewissen versöhnenden Charakter giebt, während bas schottliche mit einem Schmerzenslaut ber Gewissenssolter enbigt.

Saufig ruden die Liebhaber gleich beim ersten Begegnen mit den grobsten Ansoderungen heraus. In mehreren Studen, es ist wahr, suhrt die Schone den Ritter waidlich an der Nase herum; allein zu welchen derben, unanstandigen Reden dieß oft Beranlassung giebt, kann sich nur der
recht vorstellen, der mit der alteren italienischen und französischen Literatur, z. B. dem Decameron des Boccaz und
den Erzählungen der Königin von Navarra bekannt ist.
Ber diese Ergöhungen der vornehmen Gesellschaft der damals gebildetsten Länder Europas kennt, muß im Vergleich
damit die schottischen Volkslieder, die ahnliche Liebesscenen
enthalten, sicherlich noch zart und zurückaltend sinden.

Indem wir nun dem Lefer einige Beisviele ichottischer Lieber geben, muffen wir ihm unfere obige Bemerkung über die Unübersetbarkeit des eigentlichen Liedes von Neuem por bie Seele ruden. Und boch burfen Lieber jur Charatteriftit eines Boltes, zumal eines mufitalischen, nicht feblen. Denn, wie Gorres fich ausbruckt 1), "nirgenbs fpricht bas Selbst (ber Beit) fich in ganzer Eigenthumlichkeit fo scharf und flar und gebiegenen Geprages aus, als eben in ber lprischen Poefie, bie, wie Pulsschlag, Zeichen und Dag bes innersten Lebens ift, und wie ber Lichttrager bas Licht, bas er am Lage eingesogen, in bie Racht ausstromt, fo bie Eigenthumlichkeit jeber Gegenwart in fich ausbewahrt und sie auf bie Ferne überträgt. Bahrend bie großen epi: schen Strome ben Charafter eines gangen weitumfassenben Muggebietes in Beit und Geschichte spiegeln, sind biefe lyriichen Erguffe bie Brunnen und bie Quellen, bie mit ihrem Abernnet bas gange gand burchtranten, und bie Geheim= niffe feiner innersten Eingeweibe zu Tage bringen und in ben Liebern fein warmftes Bergblut aussprudeln."

<sup>1)</sup> Altbeutsche Bolte: und Reisterlieber, Frankfurt am DR. 1817. S. IV.

#### Die Niederungen von Holland 1).

"Mein Liebster baut' ein wader Schiff und führt' es in das Meer, Mit sieben mal zwanzig Seglern kuhn, wie flog es stolz bather! Ach! brei mal zwanzig sanken tief, drei starben auf der See, Die Niederung von Holland gab mir bitt'rer Trennung Weh!

"Mein Liebster baut' ein ander Schiff, fuhr's in die Fluth hinaus, Nur zwanzig Segler blieben ihm, zu bringen es nach Haus; Da macht der wilde Sturm sich auf, hoch, hoch das Meer that schwellen, Und riß mein Lieb mit seinem Schiff hinab ins Grab der Wellen.

"Nicht haube bedt feitbem mein haupt, noch Ramm kommt in mein haar, Ohne Licht und Kohl' im Kammerlein will fiben immerdar! Noch nehm' ich je ein andres Lieb nicht bis zur Sterbeftund', Denn Einen Liebsten liebt' ich nur, der liegt im Meeresgrund!"

"D schweig, o schweig, mein Tochterlein, o traure nicht so fehr, Sei still, giebt's boch in Galloway noch andre Burschen mehr!" "D keinen glebt's in Galloway! für mich giebt's keinen, weh! Denn Einen Liebsten liebt' ich nur und der liegt in der See!"

### D war' mein Lieb bas Roslein roth 2)!

D war' mein Lieb bas Roslein roth, bas auf bem Schlofwall borten steht, Und ich, ich war' ein Tropfen Thau, gleich nieber auf sie fallen that.

<sup>1)</sup> Ritson Scottish Songs Vol. I. p. 133.

<sup>2)</sup> Minstrelsy of the Border Vol. III. p. 106.

Mein Liebchen ist so schön, so schön, So lieblich ist sie anzusehn! Källt auf ihr frisch Gesicht mein Blad, Ein Lächeln giebt sie mir zurück!

O war' mein Lieb ein Waizentorn, bas auf bem Felbe wach=
fet bort,
Und ich ein schönes Bögelein, weit flog' ich mit bem Kornschen fort!

Mein Liebchen ist so schon, so schon, So lieblich ist sie anzusehn! Fallt auf ihr frisch Gesicht mein Blick, Ein Lacheln giebt sie mir zuruck!

D war' mein Lieb eine Rist' von Gold, bas Schlusselchen, bas ware mein, Sah' brinn bas Gold, so oft ich wollt und legt mich selber mit hinein.

> Mein Liebchen ist so schön, so schön, So lieblich ist sie anzusehn! Källt auf ihr frisch Gesicht mein Blick, Ein Lächeln giebt sie mir zurück!

# \* Treue & ichich.

"Und Du sollst gehn im Prachtgewand' Bon Seib' und Silber schwer, Reichst Du dem Andern Deine Hand, Denkst nicht an Donald mehr!" "Ach was soll mir ein seiden Kleid Und ein zerrissen Herz, Was Silber mir und Gotbgeschmeid Für bitt'rer Trennung. Schmerz!

🗕 😘 🧸 33.3

<sup>1)</sup> Ritson Scottish Songs Vol. I. p. 126. The Scottish Minstrel Vol. II. p. 26. Die Ueberschung hisset und des folgenden Liebes ift von D. L. B. Bolf, Salle der Boller Th. I. S. 36 u. 37,

"Biel lieber ift mir Donalde Sinn, Sein herz so rein und brav!
Ch' ich ihn laß, leg' ich mich bin Bu ew'gem Todesschlaf!
Sieh, ich versprach ihm treu zu sein, Bu theilen sein Geschiet,
Denn Donald legt in meine hand Sein ganges Lebensgläck.

"Und so gewann er sich mein Herz, Und nahm es dankbar an, Rähm' mein Gelübd' ich nun zurück, Das wäre schlecht geshan! Das längste Leben nicht ersett Die Liebe, die er bot; Und eh' ich meine Tren verleht, Da wär' ich lieber todt."

## \* Der gefallene Geliebte.1).

Milb strahlte auf die Wangen Dein, Als wir uns trennten, Mondenschein. Die Blumen blubten luftig foct, Wo Lebewohl Dein lettes Wort.

Man zahlte zu ben Tobten Dich Eh' noch ber Mond vom himmel wich, Und eh' die Bluthen sielen ab, Sank Than ber Racht Dir auf bas Crab.

Ich fah Dich nicht, als Feinbeshand Den Weg zu Deinem Bergen fanb, Ich horte nicht ben Seufzer Dein, Der Dir entquoll in Tobespein!

Weh mir, daß ich nicht bei Dir war, Als Du lagft auf ber Tobtenbahr',

at the second second second second second

<sup>1)</sup> The Section Minutel Vol. III. p. 26. Salle der Bollen, Ab. I. 6. 87.

Wo Staub sie streuten über Dich, Weh mir! da war tein Plat für mich!

Das warmfte herz, bas jemals schlus, Liegt kalt jest unter'm Leichentuch, Und ach, bie lieblichste Gestalt. Berschwand wie Seufzerlaut verhalt!

#### \* Dweh! oweh 1)!

D weh, o weh! hinab in's That, Und weh, und weh, ben Berg hinan! Und weh, weh jenem Hagel dort, Wo er und ich zusammenkam! Ich lehne' mich an einen Eichenstamm, Und glaubt', ein treuer Baum es sei, Der Stamm gab nach, ber Aft, der brach, So mein Treulieb ist ohne Treu!

D weh, weh, wenn bie Lieb' ist wonnig Eine Weile nur, weil sie ist neu! Wird sie erst alt, so wird sie kalt, Und ist wie Morgenthau vorbei! D, waste kimm' ich nun mein Haur? D, wofür schmid ich nun mein Haupt? Wein Lieb hat mich verlassen, Hat mir mein Herz geraubt!

Run Arthurs Sit foll fein mein Bett, Rein Riffen mehr mir Rube fein !

<sup>1)</sup> Percy Ah. III. S. 148. Die Uebersetung ift von henber; die einzige, die wir aufnehmen, da der ganze herber den mei fien Gebildeten bekannt ift, umd es allen sein sollte. Allein wir konnten und bieß schone Lieb, diesen umaussprechtichen schmerzlichen Angstlaut eines zerriffenen herzens, nicht entgeben lassen. — Arthurs Sig ist ein zeis, Antons Brunn ein Born bei Chindung in einer will romantischen Gegend.

Sankt Antons Brunn foll sein mein Trank, Seit mein Trenlieb ist nicht mehr mein! Martinmeswind, wann willt Du weh'n, Und weh'n 's Laub von ben Baumen her? Und lieber Tod, wann willt Du komm'n, Denn ach! mein Leben ist mir schwer!

Sift nicht ber Frost, ber grausam sticht, Noch weh'nden Schnees Unfreundlichkeit, 'S ist nicht die Kalt', die macht mich schrei'n, 'S ist seine kalte Hartigkeit. Uch, als wir kam'n nach Glasgostadt, Wie wurden wir da angeschaut!
Wein Brautigam gekleid't in Blau, Und ich in Rosenroth, die Braut!

Satt' ich gewußt bevor ich kußt', Daß Liebe bringet ben Gewinn, Satt' eingeschlossen im Goldenschrein Mein herz und's fest versiegelt drinn! D! o! mar' nur mein Anablein da Und saf auf seiner Amme Anie, Und ich war' todt und war' hinweg, Denn was ich war, werb' ich boch nie!

Es ift auffallend, daß alle neueren Ergusse bes schottisschen Bolkgeistes mehr ober weniger vom kyrischen Charakter haben. Die Quellen, aus denen einst so reichlich Balsladen stossen, sowohl historische als ideale, scheinen ganzlich vertrocknet zu sein, und selbst Burns, der in seinen Unvollskommenheiten wie in seinen Schönbeiten als der rühmliche Reprasentant der neueren schottischen Bolkspoesse betrachtet werden kann, hat nicht eine einzige eigentliche Ballade gesschrieben.

Allein heroische und romantische Ballaben, obwohl es naturlich ift, daß ein weniger heroisches und romantisches Beitalter weniger hervorbrachte, wurden barum nicht vergessen, ober weniger bewundert. "Bor vierzig bis funfzig

Sahren, erzählt Mr. Ramfay 1), hing bas geringe Bolk. nicht allein außerorbentlich an feinen Liebern und Ballaben, es liebte auch gereimte Geschichtswerke. Oft habe ich am beiteren Morgen meiner Jugend mit Ergoben jugebort, wenn die Rriegsthaten von Ballace ober Bruce gegen die Sublander vorgelesen ober hergesagt wurden. Lord Sailes pflegte "ben blinden harry" ihre Bibel ju nennen; benn nach ber Schrift war Er ihr großer Liebling." Die Zeit aber will ihr Recht haben; und fraftig wie ber Gegenstand fein mag, ber enbliche Sieg wirb boch ihr fein. Es ift ber Lauf ber Natur, daß bas Alte sterbe und bas Neue seine Stelle einnehme. Schon zur Zeit als Ramfan seinen Brief fcrieb, hatte bie Borliebe bes Bolkes nicht allein fur heroische Lieber, sonbern überhaupt fur Erzeugniffe aus feiner Mitte beraus fehr abgenommen, und in ben vierzig Jahren, die feitbem verstrichen, hat fast jebes einzelne mehr vom Berfall ber Bolfeliebestunft gefeben, als bie gangen vierzig ober funfzig vorhergehenden. Die alten Lieber sind nach und nach vergeffen worben, und wahrend bie Beit nicht verfehlt hat, Materialien fur neue Gebichte aufzuhäufen, scheint die Fähigkeit biefe Materialien zu benuben, verloren gegangen zu sein. Seine Liebe zum Gefang und geiftiger Unterhaltung ju befriedigen, icheint bas Bolt gegenwartig au ein paar besonders begabten Individuen emporblicken au muffen.

So lebt benn auch bas, was einst die Gemuther Aller beseelte, jest nur im Gebächtnisse einiger Weniger. Unter die vorzüglichsten Werkzeuge der Ausbewahrung mussen vor Allem die schon oben genannten Stadtpseiser (Town pipers) gerechnet werden, von denen die vor Aurzem Einer gesetzlich zu jedem angesehenen Ort des Gränzlandes gehörte. Sir Walter Scott erwähnt einen gewissen Robin Haftie, Pfeiser von Jedburgh, der vor neun dis zehn Jahren starb,

<sup>1)</sup> In seinem oben citirten Briefe an Curric, ber im Jahre 1799 geschrieben ist. Life of Burns Vol. l. p. 286.

als vielleicht den letten dieses Standes. Seine Familie soll dieses Amt seit ungesahr dreihundert Jahren bekleidet haben. "Das Alter, sagt W. Scott, hatte Robin zu einem elenden Spieler gemacht, allein er wußte viele Lieber und Melodien, die wohl mit ihm gestorben sein mogen. Auch andere Wanderer, bemerkt Ebenderselbe, konnten sich leicht eine gute Aufnahme und Herberge durch einige Kenntenisse alter Geschichten und Lieder erkausen")."

Als eines solchen erwähnt er eines herumziehenben Uhrenreinigers, John Graeme von Samport, gewöhnlich ber lange Quafer genannt, ber vielleicht ber lette mar, ber Ballabenhersagen zum Gewerbe machte. Schafer auch, bie in Schottland beinah ftationar find, Schneiber, die in ben Baufern ber Berrichaften arbeiten, und befonbers alte Beiber, die von außeren Geschaften ausgeschlossen und auf ben Heerd beschränkt find, mogen als die hauptsächlichsten Depositarien poetischer Ueberlieferungen betrachtet werben. Eine ber Hauptquellen B. Scott's und Jamiefon's war bas vortreffliche Gebächtniß und die Handschrift ber Mrs. Brown von Falkland. Diese aber hatte biese Lieber theils auswendig gelernt, theils niedergeschrieben, wie sie biefelben von einer Zante gebort, welche, wie B. Scott fich ausbrudt, ben besten Theil ihres Lebens unter Schaf : und Rubheerben zugebracht hatte. Allein die Kenntniß ber alten Balladen ift keinesweges auf die oben beschriebenen Perfonen, die es sich zum Geschäft machen sie andern herzufagen, beschränkt. In allen Ballaben = Sammlungen finden wir einige, die den Lippen von Individuen abgelauscht find, bie fie zu ihrem eigenen Bergnügen sangen, als Milchmabden, Stallfnechte, Dienstmägbe u. bergl.

Raum wissen wir, ob es nothig ift, nach so vielen mitgetheilten Beispielen, die sammtlich für sich selber spreschen, die schottische Bolkspoesie noch als ein Ganzes zu charakteristren. Currie, indem er von den schottischen Lies

<sup>1)</sup> Einleitung zum Minstrelsy etc. p. CXXVIII.

bern spricht, sagt: "Liebe ist ber Gegenstand ber meisten. Ohne baß aus ihnen die höhere Kraft ber Phantasie sprache, geht aus ihnen eine vollkommne Kenntniß des menschlichen herzens hervor; auch athmen sie ein Gesuhl und oft eine so zarte und romantische Zartlichkeit, daß kein Produkt neuerer Poesse sie hierin übertrifft und die geseiltesten Berse des Alterthums sie nur selten erreichen ")."

Dieß — mit Ausnahme des letten Sages, benn bie "gefeilteften Berfe bes Alterthumes" fonnten nie und gur Genüge ein Gefühl ausbruden, bas bie Alten nie kannten; - mag richtig fein in Bezug auf bie schottischen Lies ber, die rührend und eindringlich, wie viele davon sind, mit wenigen Ausnahmen am Enbe boch ihren hochsten Reiz von ihren Melodien borgen. Allein in Betreff auf bie Balladen, befonders einige ber alteren, fagen Curries Borte offenbar nicht genug. Denn einige bavon zeigen wirklich bie Einbilbungstraft bes Dichters in ihrer gangen Starte; 3. B. die Ballade Edward und feine Mutter, die zuerst von Percy, bann von Ritson gebruckt warb, ohne nur eis nen Wint über ihre historische Beziehung zu geben, und bie unser herber so koftlich in bas Deutsche übertrug ). Bir rechnen sie zu bem Gewaltigsten, bas die tragische Dichtfunst je bervorgebracht. In der That bietet biefe Ballabe einen entschiedenen Beweiß von ber ungeheueren tragischen Kraft bar, bie in einer fast an Nactheit ftreifen-

<sup>1)</sup> Life of Burns Vol. I. p. 15.

<sup>2)</sup> Percy Vol. I. p. 47. Ritson Scottish Songs Vol. II. p. 141. In Motherwells Ancient and Modern Minstrelsy sindet sich eine andere sehr ähnliche mit dem Refrain My Son Davie, die er für das eigents liche Original halt, da der Rame Edward im Schottischen nur vorstomme, wo von englischen Königen die Rede ist. Percy empfing sie von Lord Halle. Iene Originalballade steht deutsch in der Halle der Böller Ah. I. S. 22. Die Schweden und Kinnen haben Balladen, die der sichtlichen zu Grunde zu liegen scheinen. S. Svenska Folkvisch vol. III. p. 3. Deutsch in Rohnites Bolksliedern der Schweden S. 3. Sine andere Berson in Fornsänger. Bergleiche auch Finnische Runen von Schröter 1834, S. 151.

ben Darstellung liegt. Sie ift bramatisch von Anfang bis Ende: fein einleitendes, erzählendes Wort, wir feben bie Scene; warum follte ber Dichter fie burch Beschreibung schwachen? Durch bas ganze Zweigesprach nicht ein einziges Bilb, nicht ein einziger Bergleich, und bennoch steht ein ganzes Gemalbe vor unfern Augen. Wo jebes Wort einen lebenbigen Begriff giebt, ift jebes Bort ein Bilb. Richt bie Wirkung ber erhabensten Tragobie, auf ber Buhne bargestellt, konnte erschutternder fein, als wir einst erlebt, baß biefe Ballabe auf ein paar Individuen von tieferem Gefühl und tieferer Bilbung, als bie Daffe, bervorbrachte, als unfer genialer Loewe fie in feiner eigenen, ben Worten sich so vollkommen anschließenden Composition vortrug 1). Sechzehn Sahre find barüber vergangen und boch boren wir noch bas furchtbare Dh! in all' feinen schauerlich schat= tirten Ionen - jest ber heragerreißende Schrei ber Beraweifelung, jest in buftere Melancholie hinschmelgenb beim Gebanken an Beib und Kind; enblich aussturmend in schaumender Buth, bas Echo bes "Fluches ber Solle", ben ber Sohn auf die Mutter ichleubert. Gine tobte, geisterhafte Stille herrschte noch im Bimmer, als bie schauervollen Tone schon langst verklungen waren, und jeder Sorer fühlte, obne an Aristoteles zu benten, daß tragische Empfindungen bie Leibenschaften reinigen und die Seele erheben.

Diese Ballabe, wenn auch vielleicht einzig an trauriger Gewalt, steht doch nicht isolirt in Betreff absoluter Schönsheit. Es ware leicht, aus einer bedeutenden Anzahl Ballaben einzelne Berse von der allerhöchsten Schönheit zusammenzustellen; aber auch als Ganzes betrachtet, könnten wir wohl eine ansehnliche Sammlung zusammendringen, lauter Stude enthaltend, die unter den Produkten gebildeter Dichster nur wenig ihres Gleichen sinden. Die schottischen Bolks

<sup>1)</sup> Drei Ballaben von Goethe, Derber, Uhland; für eine Singftimme mit Begleitung bes Pianoforte, komp. von C. Loewe, Berlin, Schlesinger.

ballaben find im Gangen frei von ber Breite ber englischen, obwohl meift langer und umftanblicher als bie beutschen umb fkandinavischen erzählenden Lieber. Die Darftellung ift meist bramatisch. Die schone Ballade Lieb Williams Geift ') hat einen ober zwei erzählenbe Berfe, alles übrige ift Dialog ber beiben Liebenben. In Little Musgrave and Lord Barnard?) find nicht weniger als vier Personen rebend eingeführt; aber mit Ausnahme einiger verbindenber Strophen wird die Sandlung ausschließlich burch diese Reben vollkommen verständlich gemacht. Indem wir bie Banbeinden horen, feben wir die Sandlung. Die oben ans geführten Beispiele sprechen für sich selbst. Unbere find gang bramatifc, wie wir aus ber Befchreibung von Couard und feiner Mutter gefehen haben. Diefelhe Korm gebort auch ben ichottischen humoriftischen Ballaben an, und tragt viel zu ihrer Lebendigkeit bei. Die ehelichen Streitigkeiten. bie ben Gegenstand einer ganzen Unzahl ausmachen, find naturlich immer im bramatischen Styl; fo find es auch gewiffe nedenbe Liebesgefprache, in benen bem Dabchen aller: lei Proben bes Scharffinnes gestellt werben, wie wir fie auch im Deutschen haben, ja wie sie in allen Sprachen eriftiren; fo auch bie vielen anderen, in benen bie Dab= chen sich gewandt allerlei Schlingen und Bersuchungen ents gieben, wie g. B. bas bekannte Lieb Cavitan Bebberburns Berbung 3) 1c.

Im Sanzen theilen die schottischen Bolkklieder die Borzüge der englischen, ohne ihre Gebrechen b. h. ihre Breite und eine gewisse Bankelsangermanier zu haben, die gleich bes Sangers Absicht zeigt, einen entschiednen Effekt hervorzubringen. An Einfachheit und glücklicher Charakterzeichenung sind sie den englischen gleich und wie diese drücken sie eine tiese Empfänglichkeit für Naturscenen auf dieselbe

<sup>1)</sup> Sweet Willies Ghost. Percy Vol. III. p 126.

<sup>2)</sup> Ebenb. p. 63.

<sup>5)</sup> Jamiesons Pop. Ballads Vol. II, p. 154.

innige, bedeutfame Beise aus. Allein die Natur spricht in verschiebener Sprache zu ben Schotten und Englandern, und kann in beiben ganbern auch nur verschiedene Echos bervorrufen. Der Genuß ber Natur ift bei ben Englanbern mehr von der heiteren Art, während ein Rebelschleier die iconften Landschaften Nordbritanniens verdüftert, und die fuße, an Melancholie streifende, Behmuth, welche aus feinen Liebern tont, im genauesten Einklang mit ber außeren Belt umber fteht. In engem Zusammenhang bamit find bie zahlreichen Anspielungen der schottischen Ballaben auf eine unfictbare Belt. Geifter erscheinen baufig; ber Berenglaube in seinen bustersten Zugen scheint oft hervor, und ber finftere Ginfluß unter : und überirbischer Befen ift nicht fel-Die Bolkspoesie Schottlands ift allerdings auch voll ber lieblichsten Gemalbe landlichen Gludes; allein ber gro-Bere Theil der alteren, wie überhaupt der romantischen Ballaben enbet tragisch.

Rein Land in Europa hat folche finftere Fanatiter bervorgebracht als Schottland. Der Schotte pflegt fich nicht auffladernben Leibenschaften ober einem gebantenlofen Enthusiasmus hinzugeben. Er benkt über bie Lehren seiner geistlichen Führer nach; und lange und eifrig barüber brutend wurzeln sich seine Frrthumer ober migverstandenen Begriffe tief ein, und werben auf biese Beise unbestegbar. Sein Enthusiasmus lobert nicht wie eine wilbe Flamme auf, bie nach und nach verloscht, wenn fie ihr Dag von Berftorung erfüllt hat. Er ift bas heimlich schleichenbe Feuer, bas langsam aber sicher verzehrt, und bas, in einer Richtung gehemmt, sich eine andere Bahn bricht, und nicht ganglich geloscht werben kann, ba ber Ort wo es auskam nicht mehr gefunden werden tann. Daffelbe tiefe, beimliche Gefühl charakterisirt die schottischen Lieber. Der Ausbruck ber Liebe ift felten entschieben leibenschaftlich; fie sprechen auch bie wilben Begierben nicht aus, bie wir in einigen Oben des Alterthumes und in ben glübenden Liebesliedern bes Gubens und Oftens finben. Jebes Wort athmet bie

innigeren, tieferen Regungen bes herzens, bie nur mit bem Berzen felbst sterben; aber wir sehen sie eher zuruckgebrangt als hervorgerufen, nur bann unb wann bricht bas verhaltene Gefühl in einigen tiefen langen, tobeswehen Seufzern aus.

Der einzige Punkt, in welchem bie Schotten ihren füblichen Landsleuten vielleicht weichen muffen, ift in Betreff ihrer humoristischen Lieber. Die schottischen tomischen Ge= fange besitzen zwar eine unvergleichliche Naivetat und sind gewöhnlich weniger grob und unanständig wie bie englischen, allein sie stehen ihnen zugleich an Big und originellem Humor nach und haben wenig von ber eigenthumlichen Frifche, welche die englische komische Muse carakterisirt. Wir ha= ben oben bemerkt, bag eheliche Streitigkeiten ein Lieblings: thema schottischer Bolksbichter find. Die Gemeinheit, Die man von folden Scenen unter bem Bolfe erwarten tonnte. wird baburch betrachtlich gemilbert, bag bie Frauen immer ben Sieg bavon tragen. Eins ber gelungensten Stude biefer Art, bas, obwohl es zuerft als ein englisches erschien, boch auch ursprunglich schottisch ift, hat Bog in einer glucklichen Uebertragung bem beutschen Publikum vertraut gemacht. Es ift unter feinem Endreim "Bieh nur ben alten Rlausrod an!" bekannt '). Ein anderes hat Goethe zu überseten nicht verschmabt 2). Wir geben bier ein paar Beiwiele ichottischen Sumore:

## \* Der gefügige Chemann 3).

hat mein lieb Weibchen Lust zu geh'n Bur Stadt in dieser Zeit, So bring' ich in einen Laben sie, . Kauf ihr ein neues Aleid.

3) Chambers Scottish Songs. 1829. Vol. II. p. 487. übersett von Bolf, Salle ber Boller, Sh. I. S. 107.

<sup>1)</sup> Percy: take thy old cloak about thee Vol. I. p. 188. 2) Unter dem Ramen Gutmann und Gutweld. Rachgesassent Berke X. A. Bd. O. 84. Das Original steht in Ritsons Scottish Songs.

Doch wenn lieb Weibchen sparsam thut,
— Ich warte d'rauf im Stillen —
Und spricht: bas alte ist noch gut,
So laß ich ihm seinen Willen.

Hat mein lieb Weibchen Lust zu geh'n Zu einem Staatsbesuch, Seh ich mich nach einem Wagen um, 'S giebt beren ja genug.
Doch wenn lieb Weibchen mit sparsamem Sinn — Ich warte d'rauf im Stillen — Spricht: ei, ich geh zu Fuße hin!
So laß ich ihm seinen Willen.

Menn Liebchen mir ein Shhnchen schenkt, Sie scheint mir so gesinnt, Besorg' ich Wein und Auchen gleich, Und eine Amme für's Kind. Doch hat lieb Weibchen zu sparen Lust, — Ich warte d'rauf im Stillen — Und spricht: ich reich' ihm selbst die Brust, So laß ich ihm seinen Willen.

### Banschen und Sannchen 1).

Danschen sprach zu Hannchen: "Hannchen, willst Du's thun?"
"Rimmermehr, sprach Hannchen, laß bas Ding nur ruh'n!
Und galt's mein Heirathsgut, Dich mocht' ich boch nicht frei'n!"
"Wie's beliebt, sprach Hanschen, kannst es lassen sein!

"Ich hab' Gelb und Gut, ich hab' Land genug, Ich hab' sieben Ochsen, die gehen dort im Pflug. Dort im Pfluge, siehst Du? dort am grunen Rain, Wenn Du mich nicht haben willst, kann ich's lassen sein.

"Ich hab' Haus und Hof, 'nen Auhstall und 'ne Scheuer,
'Re Schober vor der Thur' und drinn ein lustig Feuer! D ein lustig Feu'r! da woll'n wir frohlich sein! Doch wenn Du mich nicht nehmen willst, kann ich's lassen sein!"

<sup>1)</sup> Ritsons Scottish Sengs Vel. I. p. 186.

Hannchen sprach zu Hanschen: "Unter uns gefagt, Willft Du so es gerne, mir's ganz wohl behagt, Bift ein hubsches Burschchen, ich ein Mägblein frei, Besser boch Du nimmst mich, als Du läßt es sein."

Alle Poesie empfängt von ihrer birecten individuellen Richtung einen besondern Reiz. Im Allgemeinen verschwimmt ber bichterische Gebanke nur zu leicht. Abstraction gehort in bas Gebiet ber Philosophie, ber Biffenschaft, nicht ber Einbildungefraft. Biele begabte Dichter finb schon an biefer Klippe gescheitert. Die schottischen Bolksgefange haben mehr von bem, was wir Subjectivitat nens nen, als die Bolkslieber irgend einer anbern Nation. Denn im Gangen halt fich bie Bolkspoesie immer in bem breiten Strome allgemein menfclicher Gefühle. Um von ber Maffe verftanden und empfunden zu werben, tann fie nicht blog individuelle und ifolirte Gemuthezustande foilbern; in jeber Bruft muß fie ein Echo finben. Allein wie Rontrafte fich immer berühren, fo erreichen bie schottischen gerade burch ben boben Grad ihrer Subjectivitat biefelben Birtungen. Freilich tann bies nur bei ber großen Menge biefer Lieber, bie nicht gehn individuelle, immer achtnatios nelle Buftanbe, fonbern vielleicht hundert folde schilbern, moglich fein. Gine andere Gigenthumlichkeit fallt bier nicht weniger in's Gewicht; bies ift, bag bie Borfalle, welche fie erzählen, fich auch febr häufig auf ein bestimmtes Local beziehen. Dieser Bug tragt in ber That viel bazu bei, biefe Sattung von Poefie bem Eingebornen lieb, und bem auslandischen Freunde ber englischen Literatur gang Schott= land jum claffischen Boben ju machen. In Deutschland giebt es nur wenige burch Poefie haufig gefeierte ganbschaften, wenige locale Gebichte, die zugleich ein Rational= interesse hatten. Allenfalls wird ber Rheinlander, ber Schweizer uns hier verfteben. Die Bilbniffe von Roslin

aber, Ettrikforst, die Ufer bes Yarrow, die Heide von Cowden=Anowes, der Wald von Endermay sind jedem englischen Leser vertraut. Indem gewisse individuelle Orte als der Schauplatz gewissen individuellen Glückes oder Unsglückes bezeichnet werden, steigt ein Bild vor unseren Ausgen auf, und wir fühlen die ganze Wahrheit von Horaz's ut pictura poesis.

Ein anderer Borgug ber schottischen Bolkslieber besteht barin, baß fie Sand in Sand mit ihren Melodien geben. Die Geschichte ber schottischen Musik ift noch in Dunkel gebullt. Bahrend Tytler, ber Berfaffer einer gelehrten Differtation über die schottische Musik in ben Ebinburger Transactions 1), nicht wenigen bekannten Melobien ein fehr bobes Alterthum zuschreibt, und Ramfan von Ochertpre alaubt, bag zu ben iconften ichottischen Melobien erft nach ber Bereinigung ber beiben Kronen, also im Anfange bes fiebzehnten Sahrhunderts, neue Borte gebichtet feien, halt es ber gelehrte, boch immer fleptische Ritson fur groeifelhaft, ob felbft bie altesten ber jest noch eriftirenben Bolksmelobien alter find als ber Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts. Den Hauptbeweis ihres Alters findet Tytler in ihrer außerorbentlichen Ginfachheit. "Ihre Einfachheit und Wildheit, bemerkt er, bezeichnen fie als die Probukte einer hirtenzeit und eines hirtenlandes, ehe man noch andere mufikalische Instrumente, als bie, die sich auf wenige natürliche Tone beschränken, und die Regeln der tunftlichen Dufit fannte."

Wenn wir ben großen Unterschied zwischen Englanbern und Schotten in Betreff auf musikalisches Talent und musikalischen Geschmad erwägen, so kann ber Einfluß, welcher ber galischen Beimischung ber lettern zuzuschreiben ift, keinen Zweisel leiben. Denn gerabe ber Stamm ber Germanen, ber zur Bevolkerung Britanniens beitrug, ift

<sup>1)</sup> Vol. I. 1792.

weniger musikalisch als die übrigen. "Die Ehre ber Erfindung schottischer Musik, sagt ber Englander Campbell, muß Irland, bem alten Scotia, zugesprochen werben 1)." Die Einwendung, daß, nach allen Mufikverftanbigen, bie irischen und galischen Melobien von ben eigentlich schottischen, b. h. niederlandisch = schottischen, fehr verschieden feien, ift hier von wenig Gewicht. Diejenigen schottischen Melobien, die jest noch gefungen werden, find freilich nicht zu ber Zeit erfunden, als ber Guben von Schottland noch von Einwohnern von rein galischem Blut und rein gali= scher Sprache bevolkert mar; sondern, wie Ritson fic ausbruckt, sie find "wirklich von schottischen Nieberlanbern komponirt, die englisch dachten und sprachen — obwohl galifches Blut in ihren Abern floß; von hirten bei ihren heerben, von Madchen bei ihren Schaafen, furz von gang ungebilbeten und, wenn ber Ausbruck erlaubt ift, von ber Runft unverborbenen Leuten, bie allein bem Geheiß ber reinen, einfachen Natur folgten 2)." Dben aber haben mir gefehen, auf welche Beife auch manche alte italienifche Beise zur schottischen Bolksmelobie geworben 3).

Bas für Zweifel aber auch über ben Ursprung und bas Alter ber schottischen Melodien herrschen mögen, niesmand, ber sie von Eingebornen gehört, kann an ihrer Lieblichkeit und süßen Gewalt zweifeln. Sie sind troß bem, baß Haydn sie seiner besonderen Ausmerksamkeit gewürdigt und sie in Harmonie gebracht, in Deutschland wenig beskannt und geschät, und boch ware gerade Deutschland geeignet sie zu würdigen. Dem, was wir oben ') über die Bolksmusik im Allgemeinen sagten, sügen wir noch Eytlerd Worte hinzu, die schottische insbesondere zu charakterisiren.

<sup>1)</sup> Philosophical Survey of the South of Ireland 1777, p. 455.

<sup>2)</sup> Hist. Essay XC.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 578, 579.

<sup>4) ©. 836.</sup> 

"Die schottischen Melobien, sagt er, enthalten starke Ausbrücke ber Leibenschaft, besonders von der melancholisschen Gattung, worin' die Musik oft mit dem Liede auf das schönste übereinstimmt. — Liede, in ihren verschiedenen Situationen von Hoffnung, Gelingen, Täuschung und Berzweifelung, ist schön in den natürlichen Melodien der alten schottischen Lieder ausgedrückt. — Es wäre endslos, alle die vielen schönen Beisen durchzugehen, welche die Schotten besigen, und die, wenn sie nur auf die rechte, natürliche Art gesungen werden, das herz jedes Renschen von Gesühl, dessen Seschmack nicht durch Rode und Neuigkeitskrämerei ganz verderbt ist, rühren müssen."

Die Macht ber Musik über bas schottische Landvolk wird als ungemein groß beschrieben. Und in ber That, ber beste Beweis ihrer angeborenen und entschiedenen Liebe ba= fur ift, bag fie ben ftrengen Geift bes Puritanismus, ber allem, was nach weltlicher Minftrelfunft fcmedte, fo feindfelig war, besiegt hat. Currie in feinem vortrefflichen Auffat über bas schottische Landvolk bemerkt, indem er von ben Dorftangschulen spricht, bie burch bas gange Konigreich ben Lehren ber Puritaner jum Trot errichtet finb: "Rachbem die Arbeiten des Tages vorüber, geben junge Manner und Madchen oft in talten und finsteren Binterabenben Meilen weit nach biesen Tanzschulen; und ben Augenblick, baß bie Bioline ertont, scheint alle Ermubung zu verschwinben; ber arbeitskrumme Ruden wird gerabe, bie Augen leuchten vor Antheil; jebe Nerve scheint von Empfinbung au beben, jeber Pulsschlag fich zu neuem Leben geschwinder au regen 1)."

"Diese landlichen Tanzer, fügt ebenderselbe hinzu, sind freilich weniger wegen Grazie als wegen Beweglichkeit und Lebendigkeit zu bewundern, und immer beobachten sie

<sup>1)</sup> Life of Burns Vol. I. p. 19.

Tatt und Zeitmaß auf bas Genaueste." Wir fuhren biese lettere Bemerkung an, weil wir fie gewiffermaßen auch auf bie Art bes Bortrages anwenbbar halten, ber unter Bolksfängern gebräuchlich ift. Wir haben häufig fuße und fraftige Stimmen unter ihnen gefunden, aber taum je jene feineren Schattierungen bes Bortrages, bie ben Sanger als vollkommenen Deifter feines Gegenstandes zeigen. Ein trockener, unbekummerter Bortrag schickt fich oft recht gut ju einem komischen Liebe und kann wohl feine Wirkung noch erhöhen; aber auch ruhrende Berfe werden von ungebilbeten Gangern meift auf fast inftinktmaßige Beife gefungen, wie Meinert bie Ruhlandchenlieber fingen borte, "mit mehr Stimme als Gefühl." Ein folcher Gefang gleicht bem ber Bogel, die auch die Luft mit melobischen Tonen erfullen, vielleicht ohne fich ber tieferen Bebeutung bewußt zu fein, nur von ihrem Schopfer verftanben. Ausnahmen finden naturlich ftatt. "Genius und Gefühl, fagt Totler, find an fein gand, an fein Rlima gebunden; - und an feinen Stand, fugen wir hingu - "ein Dab= chen an ihrem Spinnrabe, die keine Rote lefen konnte, bat mit einer fußen Stimme und ber Bewalt bes angeborenen Genius oft Thranen in meine Augen gelockt. Rurg, biefe Simmelsgabe tann nicht befinirt werben, fie will gefühlt fein."

### Nachtrag zu den deutschen Liedern.

Aus dem Munde der Sachsen in Siebenburgen aufgenommen.

Der Dialekt nachfolgenber, noch nie gebruckter Lieber ist zwar bem Grunde nach plattbeutsch, doch sehr abweischend von den bekannteren niederdeutschen Mundarten und in seinen Corruptionen einigermaßen verwandt mit dem Kuhlandchendialekt, obwohl weniger roh und gemein. Ansbere Lieber haben weder Reim noch eine Spur von Association, sind aber in ziemlich regelmäßigen Wetren versaßt. Krunen ist Kronstadt.

#### Männertreue.

Bu Krunen, zu Krunen vor'm Burgerthor Da stand eine schone grune Linde davor. Die war oben breit und unten schmal 1); Drauf saß eine schone Nachtigall. "Willt Du mir nicht ein Frau'chen sein?" "Wie sollt ich Dir ein Frau'chen sein? Ich bin ein schones Bögelein."

<sup>1)</sup> Diese Beschreibung ber Linbe ift mehreren beutschen Boltsliebern eigen S. oben S. 419.

Sie flog der Schönsten aufs Fensterlein: "Guten Tag, guten Tag, schön Jungferlein! Was Dir Dein Geliedt'ster entboten hat? Er hat Dir entboten einen guten Tag, Er wolle kommen am Weihnachtsabend, Und wolle Dich haben."

Der Sommer verging, Weihnacht that tommen, Der Geliebte, der wollte nimmermehr tommen. "Geh weg, geh weg, Du weißer Schnee, Meiner Tage betrügt mich teiner mehr! Meiner Tage hat mich nur einer betrogen, Auch der hat sichs in den hals gelogen!" —

#### Abstatieb.

Wie viel find wir mit einander gegangen, Ach einziges Herzchen mein! Und find uns um den Hals gehangen, Geschieden muß es sein, Ach einziges Herzchen mein!

Wie viel find wir mit einander gelegen, Ach einziges Herzchen mein! In Treu und Chrenwegen, Geschieden muß es sein, Ach einziges Herzchen mein!

Wie viel find wir mit einander gefessen, Ach einziges Herzchen mein! Gar manchen Schlaf haben wir vergessen, Geschieden muß es sein, Ach einziges Herzchen mein!

Was giebst Du mir nun für meinen Dienst allein? Ach einziges Herzchen mein!
"Den Mühlstein gestoßen klein."
Geschieben muß es sein, Ach einziges Herzchen mein! Ach lebe nun, lebe nun wohl vergnügt! Ach einziges Herzchen mein! Gleichviel ob barfuß ober beschühcht, Geschieden muß es sein, Ach einziges Herzchen mein!

#### Drudfehler.

#### Ceite 35 Rote 1 lies Narrative flatt Narratio.

- 63 : 1 . Vol. X. statt Vol. V.
- : 108 Beile 17 : ber Barben ber Gelten, ftatt ber Barben, ber Gelten,
- : 112 : 7 : Cobpreifungen fatt Cobpreigungen.
- : 120 : 1 : ben Ihr hier por Euch feht ftatt ben Ihr vor Guch feht.
- : 122 Rote 1 : geworben flatt geworbene.
- = 205 Beile 10 von unten lies unb bas Ungelfachfifche ftatt und Angelfachfifche.
- = 207 Rote 1 lies Riimtronite ftatt Rumtronite.
- 241 · 1 : Svenska flatt Svenske.
- : 241 : 4 : Svenska ftatt Svenske.
- : 305 Zeile 8 . im ftatt am.
- : 403 : 21 : neuer ftatt alter.
- = 500 Rote 4 = a fit statt afit.
- : 507 Beile 14 : englischen ftatt euglischen.
- : 508 : 2 : Romane ftatt Romagnen.
- = 549 = 9 von unten lies zu zweiganzen Banben ftatt zu einem ganzen Banbe.
- . 577 oben, lies Moralifationen ftatt Moralifation.

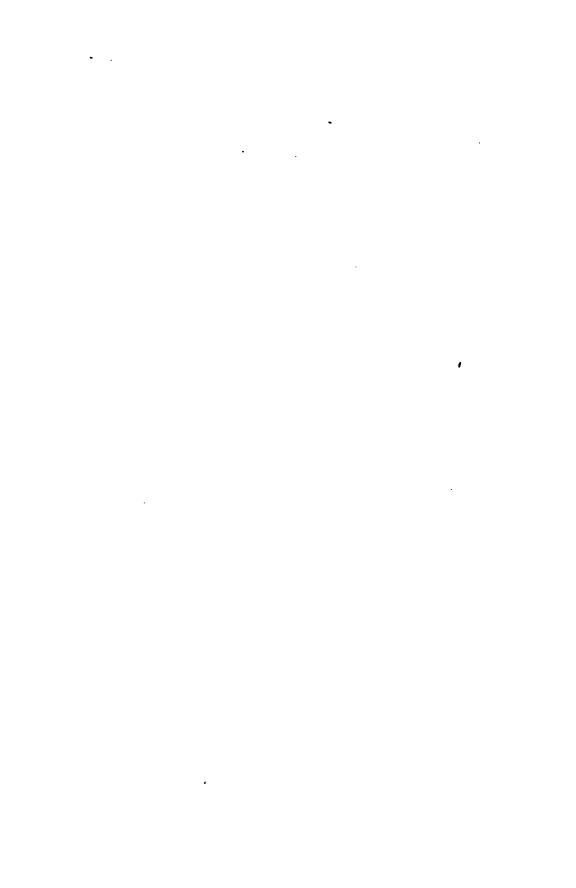

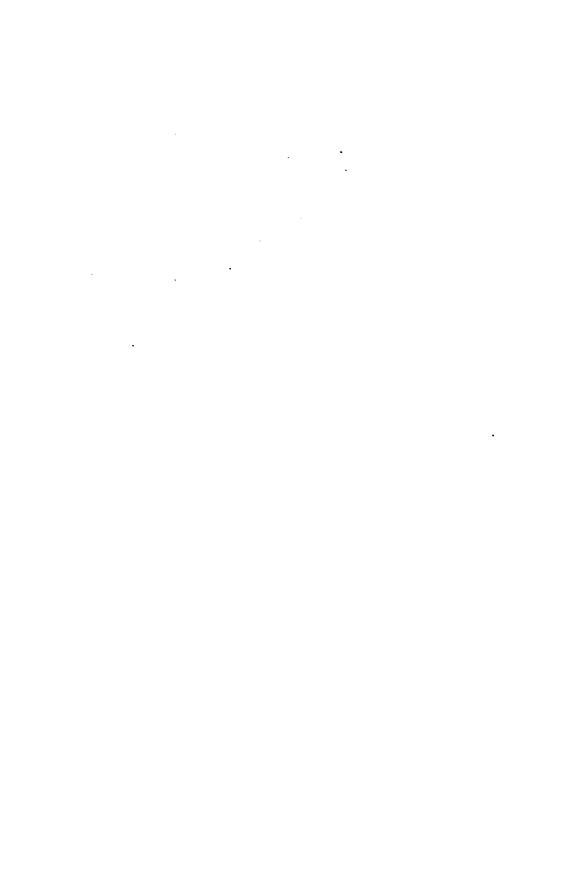

## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

DATE DUE

INTERLIBRARY LOAN

APR 3 0 1981





MUTILATE CARD

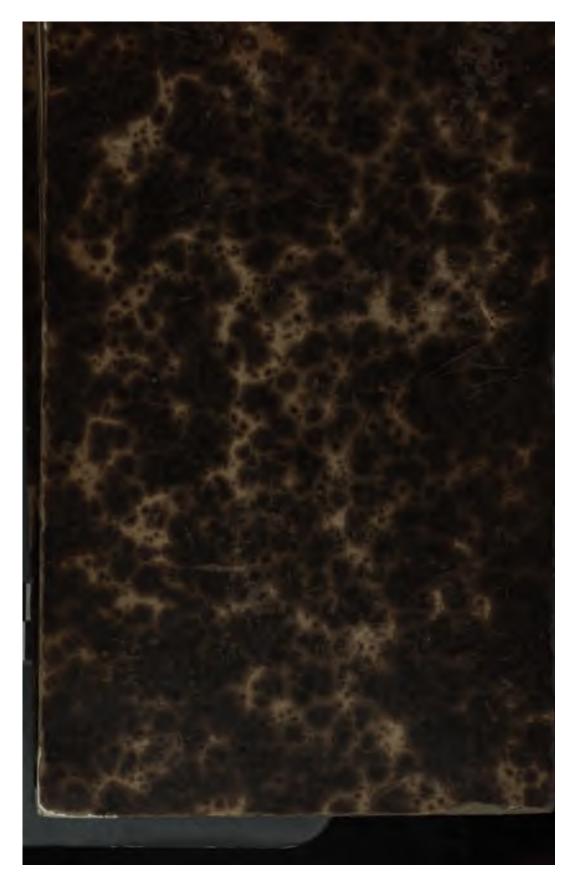